# DIE GESCHICHTE DES DEUTSCHEN LIBERALISMUS

Oskar Klein-Hattingen



BIBLIOTHECA S. J. Maison Saint-Augustin ENGHIEN





#### BIBLIOTHECA S. J.

Maison Saint-Augustin ENGHIEN

I6-146/1







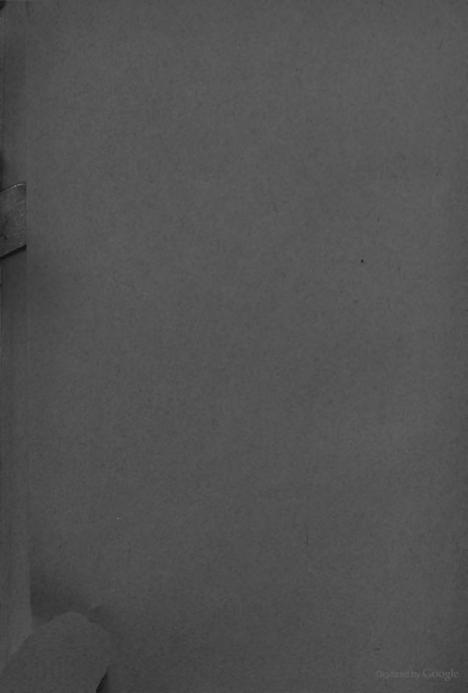





Karl Freiherr vom Stein



Rarl August Fürst von Harbenberg



Karl Freiherr vom Stein



Rarl August Fürst von Sardenberg

Aufklärung über die Staatszustände in der Versgangenheit und in der Gegenwart, das ist der Weg, die Unentbehrlichkeit des Liberalismus zu zeigen, denen, die für die Liberalisierung des Staates kämpfen, die Waffen zu schärfen, und Kampfgenossen zu gewinnen, fort und fort.

Copyright 1911 by Buchverlag der "Hilfe" G. m. b. H., Berlin-Schöneberg Alle Rechte vorbehalten

## Vorwort

Dieses Werk, das seine Entstehung der Anregung durch Friedrich Raumann verdankt, möchte in der Geschichts= literatur eine Lücke ausfüllen, ein Hausbuch für alle sein, die staatsbürgerliche Bildung suchen, ein Handbuch für alle, die sich beruflich mit Politik befassen. Hoffentlich wird seine Einrichtung zwedmäßig gefunden. Weil die Geschichte des Liberalismus wesentlich die Geschichte der Mitwirkung der Liberalen bei der Gesetzgebung ist, hatte ich auf diese Mitwirkung bas Hauptgewicht zu legen; und um ba bas Denken und Sandeln unserer liberalen Borfahren und Beitgenoffen zu zeigen, glaubte ich nichts Befferes tun zu können, als den Leser oftmals an die Quelle zu führen. So bekommt er Kenntnisse aus erster Hand, wird er in den Stand gesett, sich Urteile zu bilden, und die Endurteile des Verfassers zu wägen ober zu prüfen. Überhaupt: die Anwendung einer Methode, die bald schlicht berichtet, bald pragmatisch erzählt, bald die Quelle heranzieht, bald schilbert, balb erörtert, und das alles mit dem Ziele, bas einzelne in Zusammenhang zu bringen ober zu einem Ganzen zusammenzuschließen, und banach zu einem triti= schen Endergebnis, zum besten Berständnis der Dinge oder der handelnden Personen zu gelangen — eine solche Methode, hat sie nicht gerade bei einem Stoffe wie der hier größere Vorzüge als jede andere?

Der Verfasser war bestrebt, Wahrheit zu geben, und der deutsche Liberalismus braucht ja die schärsste Kritik nicht zu scheuen. Trot all seiner Versäumnisse und Niederslagen ist es an dem: nur er von allen unseren politischen Parteien hat eine große Vergangenheit; denn nach seinen Grundsätzen sind das heutige Deutsche Reich und seine Staaten in wesentlichen Stücken eingerichtet — ja auf liberalen Grundlagen ruht das ganze deutsche Kulturleben.

Daß Reich und Staaten mehr und mehr den Grundsfäßen des auf alle neuzeitlichen Aufgaben erstreckten Liberalismus nachleben, daß dieser Liberalismus, zum Heile unseres Vaterlandes, bald von neuem Siege davonstrage, mit diesem Wunsche sei dieses Werk dargeboten.

Friedenau=Berlin 1910.

# Inhaltsübersicht

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sette  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Borwort. Entstehung und Einrichtung des Werkes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV - V |
| Einleitung. Borgeschichte bes beutschen Liberalis-<br>mns von der Reformationszeit dis zum Beginn<br>der neuzeitlichen politischen Reform mit der<br>Wiedergeburt des prensischen Staates. 1517-1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-77   |
| 1. Borgeschichte bes deutschen Liberalismus in der Theorie Ursprung und Wesen des deutschen Liberalismus 3-4. Entstehung und Heranwachsen des neuen politischen Geistes 4. Luther 4 f. Melanchthon 5 f. Iwingli, Calvin 6. Die deutsche Staatswissenschaft im Beginn der neueren Zeit 7. Althusius 7 f. Grotius 8 ff. Hobbes 10 f. Spinoza 11 ff. Locke 13 ff. Bolingbrote 15. Pusendorf 15—21. Leibniz 21 f. Thomasius 22 f. Christian Wolff 23 f. Friedrich der Große 24 f. Das absolute französische Königstum, Ludwig 14., Bossuck, Fénélon 26 f. Montessquieu 27—30. Rousseau 30 ff. Adam Smith 32 ff. Deutsche Austlärung 34. Kant 35 f. Fichte 36 ff. Humboldt 38 ff. Möser 40 f. Görres 41 f. Lessing, Kicolai, Herder 42 f. Goethe 43 f. Schiller 44 f. Ergebnis der Borgeschichte in der Theorie 45 f. | 3-46   |
| Beit der germanischen Arfreiheit 46—49. Karolingische Zeit 49—54. (Anfang der deutschen Kleinstaaterei, Partikularismus, Bildung städtischer Gemeinschaften) Zeit der Könige und Kaiser aus dem sächsischen, aus dem salische frankischen Hause b4ff. (Lösung der Kirche vom Staate, Reichstage) Zeit vom Beginn der Hohenstaufenherrschaft bis zum Ausgange des Mittelalters 56—65. (Reichsversassung, Herzogtum, Auskommen der Landesherrlichkeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46-77  |

Seite

Reichstage, Bersuche zur Reform der Reichsverfassung, Partifularismus im Recht, Wirkung des römischen Rechts auf das deutsche, Rechtszustand Deutschlands im Mittelalter, Bürgertum und Städtewesen im Mittelalter, Städtebundnisse (Sansa), Bauernstand, Leibeigenschaft) Reuere Deutschland im Zeitalter ber Reformation 65-68. (Reformversuche - Sidingen, hutten, die Bauern, Verfall der Sanfa, Ergebnis des Reformationszeitalters) Deutschland vom Ende des Reformationszeitalters bis zur Mitte des 18. Jahrhunderte 68-71. (Weftfälischer Friede, Folgen des Dreißigjährigen Arieges, Reichstag zu Regensburg) Deutschland in der Beit des erleuchteten Despotismus 71f. (Friedrichs des Großen Verdienste, Kaiser Josefs 2. Großtaten) Deutschland im Zeitalter ber frangofischen Revolution and Napoleons 1. 72—77. (Das linke Rheinufer unter französischer Herrschaft, Forster, Umsturz der deutschen Reichsverfassung durch Rapoleon, Auflösung des Reiches, Auferstehungszeit des deutschen Liberalismus)

#### In ber Beit bom Beginn ber Erfter Abschnitt. neuzeitlichen politischen Reform mit der Wiedergeburt bes preufischen Staates bis zum Ausgang der bentichen Revolution. 1807-1849 . . 79-192

### 1. Der Liberalismus in Breugen bei der Wiedergeburt des Staates von 1807-1811

81 - 93

Stein und seine Reformen 81—87. Hardenberg und seine Reformen 87-90. Scharnhorst und seine Reformen 90ff. Berdienst Kriedrich Wilhelms 3. um die Wiedergeburt Preußens 92f.

#### 2. Der Liberalismus in Preußen von 1815—1847. 93 - 111

Benzenberg 94—98. Hansemann 98—101. Bederath 101. Ludolf Camphausen 101 f. Mevissen 102 f. Jacoby 103f. Charafter des Liberalismus und Wirken und Erleben der Liberalen von 1815 bis 1847: Der Liberalismus in den Provinziallandtagen; Vorenthaltung der Verfassung, Rücktritt der liberalen Minister, Staatsschuldengesetz von 1820, Einrichtung von Provinzialständen, Berufung des Ersten Vereinigten Landtags, Aufhebung des Atzise= systems, der Zollinien im Innern, Gründung des preußisch=deutschen Zollvereins, Eisenbahnanlage= gesetz von 1838, allgemeine Gewerbeordnung von 1845, Gründung des Bereins zum Wohle der arbeitenden Klassen, Dema gogenverfolgung, deutsche Schriftsteller im Exil, politische Dichter der vormärzslichen Zeit, Preußen ein Menschenalter nach seiner Reformzeit 107—111.

Seite

#### 

Der Liberalismus in Hannover (Verfassungen von 1814 und 1819, Karl Stüve, Verfassung von 1833, Verfassungsbruch von 1837 und die Göttinger Sieben, Verfassung von 1840, Dahlmann) 111—114. Der Liberalismus in Kurhessen und Hessen-Darmstadt, Weimar, Braunschweig, Sachsen 114 f. Der Liberalismus in Vaden 115—118. (Verfassung von 1818, Großherzog Leopold, Versammlungen zu Offenbach und Heppenheim, Kotteck, Welcker, Mathy) Der Liberalismus in Württemberg 118—121. (Versassung von 1819, Wilhelm 1., Friedrich List) Der Liberalismus in Bayern 121—124. (Verfassung von 1818, Hambacher Fest, reaktionäre Folgen davon, Ludwig 1.)

### 

Das Königliche Batent vom 3 Februar 1847, Stellung der rheinischen und schlesischen Liberalen dazu, Heinrich Simon, die ostpreußischen Liberalen Der Erste Bereinigte Landtag 126-131. 124 ff. (Adregdebatte, Bildung der ersten Parteien, Periodi= zitätsdebatte, Debatte über den Gesetzentwurf, über die Bescholtenheit der Mitglieder der ständischen Bersammlungen, die über die Vorlage über die Rechtsstellung der Juden, Bismard tritt den Liberalen gegenüber, Zerwürfnis des Landtages mit der Regierung wegen der Vorlage wegen der Bahn Berlin-Rönigsberg, Erfolg der Opposition) unmittelbare Vorzeit der preußischen Revolution 131 f. (Einberufung der vereinigten Ausschüffe der Provinziallandtage, Camphausen warnt die Regierung in den Ausschüffen) Die Wendung in Berlin am 18. März, die rheinische Gruppe der Liberalen tommt zur Regierung 132 f. Ministerium Camphausen-Bansemann, der Zweite Bereinigte Landtag, Berufung einer preußischen Nationalversammlung. Bahlgeset dafür, königliches Defret über die Grundlagen der zukunftigen Verfassung, Bismarck hält dem absoluten Königtum die Grabrede 138 ff. Wirten des Ministeriums Camphausen-Hansemann mit der

Seite

Breußischen Nationalversammlung, deren Parteien, Hansemanns Berfassungsentwurf 185—138. Minisserium hansemann-Auerswald, dessen großartige gesetzgeberische Entwürfe, Charte Walded 138—141. Ubergang der Regierung zur Reaktion, Ministerium Pfuel; Ministerium Brandenburg — Steuerverweigerungsbeschluß, Oftronierung der Verfassung 141 ff.

5. Der Deutsche Liberalismus 1848 und 1849 . . . . 143—181

Die Borfampfer der deutschen Ginheit von 1815-1848: 143-147. (Stein, Hardenberg, humboldt, Gneisenau, Görres, Arndt, Fichte, Friedrich von Gagern, Pfizer, Welder) Burschenschaft 147f. Deutsche Politik der Liberalen im Ersten Bereinigten Landtag, Versammlung zu Offenburg, zu Beppenheim, Antrag Baffermann in der badischen Kammer, Versammlung zu Mannheim, zu Heidelberg, Herbeiführung der Bildung des Vorparlaments, Verhalten des Königs von Preußen, die Radikalen verlassen das Borparlament 148—152. Deutsche Nationals versammlung: Beschaffenheit, Parteien, Wirken der Liberalen, Souveränität der Versammlung, Riederlage der Linken bei den Verhandlungen über die provisorische Zentralgewalt und die Wahl des Reichsverwesers, bei der Verhandlung über die polnische Frage, ihr fruchtloser Sieg bei ber Berhandlung über die schleswigsholsteinische Frage 152-158. Beratung über die Grundrechte des deutschen Bolles, Inhalt der Grundrechte 158—164. Gehalt der Berhandlungen über die Grundrechte 164-173. Reicheverfassung von 1849: 173—178. Ihr Grundsehler, unmittelbare Vergeblichkeit des Wirkens der Deutschen Nationalversammlung, Annahme der Reichsverfaffung von der Zweiten Kammer in Preußen, Boltserhebungen in Preugen, Dresden, in der Pfalz und in Baden, Arndts ungerftorbare vaterländische hoffnung 178—181.

6. Demofratische Märthrer der Revolutionszeit . . . . 181-192 Robert Blum 181—187. Kinkel (Johanna Kinkel, Karl Schurz) 187—191. Von Trütschler, Tzschirner, Max Dortu 191 f.

Zweiter Abschnitt. In ber Beit bom Ausgang ber bentiden Revolution bis zur Gründung bes Nordbeutschen Bundes. 1849-1866 . . . . . 193-356

1. Der Liberalismus in Preugen und in den anderen deutschen Staaten in der Revolutionszeit 1848-1859 195-218 Vorgänge in der Zweiten Kammer in Preußen und anderes 195 – 202. (Anerfennung der oftrogierten

X

Seite

Berfassung, Verfassungsbruch durch Oktronierung Dreitlassenwahlrechts, Wahlenthaltung Demokraten, Revision der oktronierten Verfassung, Inhalt der revidierten Verfassung von 1850) Aussichten der Liberalen nach der Beeidung der Berassung durch den König, Abanderungen der revidierten Berjaffung, Landratskammer von 1855, Reaktion auf den Gebieten der Bereinsgesetzgebung, der Gemeinde-, der Areis- und der Provinzialverfassung, Städteordnung von 1853: 202—205. Berwaltungsprazis der Regierung und Erleben der Liberalen außerhalb des Parlaments; Prozesse gegen Balded, Ziegler, harfort, Berfolgung Diefterwegs 205-210. Erfurter Parlament, Wiedereröffnung des Bundestages, Vertrag zu Olmug 210f. Die Reaktion in Kurheffen, heffen = Darmstadt, hannover, Medlenburg, Sachjen, Baden, Württemberg, Bayern 211—218.

2. Der Liberalismus in Breugen in der neuen Ara und 

Die Erwartungen der Liberalen von der neuen Ara, Prinzregent Wilhelm, Waldeck u. andere halten fich bei den Wahlen von 1858 zurück, anders der Breslauer Wahlfreis, Ergebnis der Wahlen 218-222. Die

Inszenierung der neuen Ara, Programm der liberalen Regierung oder des Prinzregenten 222-225. Im Abgeordnetenhause von 1859—1861 u. anderes: Gründung des Deutschen Nationalvereins, seine Biele, Kongreß deutscher Bolkswirte, Berzog Ernft, die Sanger-, Turn- und Schützenvereine, Schillerfest von 1859: 225-230. Seision von 1860: Beginn des Kampfes gegen den Militarismus, die Heeresreorganisationsvorlage, ihre provisorische Bewilligung, der Fehler der Liberalen 230—234. Seffion 1861: 234 f. Gründung der Deutschen Fortschrittspartei, Hauptsätze ihres Wahlprogramms, Wahlen vom Dezember 1861: 235-239. Seffion des ersten Viertels von 1862: Die Fortschrittspartei, die übrigen Liberalen, Gesetzentwurf über die Dienstpflich Antrag Hagen, Auflösung des Hauses, alle liberalen Minister entlassen, Ende der neuen Aera 239-242. Vorspiel der Konfliktszeit: Vor den Neuwahlen, Wahlaufruf der Fortschrittspartei, Wahlbeeinfluffung durch die Regierung, Wahlergebnis 242—245. Berhandlungen des neuen Abgeordnetenhauses bis jum Gintritt Bismards ins Ministerium: Die siebentägige Verhandlung über den Militäretat 245—249. Die Konfliktszeit unter dem Ministerium Lismard:

Bismards Vergangenheit und politischer Charakter 249 – 252. Die zweite Session von 1862: Erster Rampf der Opposition mit dem Konfliktsminister, die denkwürdige Sigung der Budgettommission vom 30. September, Anschluß Preußens an das westeuropäische freihändlerische Konzert, Bismarck, der Beschützer des Freihandels 253ff. Gestion in der ersten Hälfte von 1863: Adresse an den König als Antrag Virchow und von Carlowit, Bismard bei deffen Beratung (Macht geht vor Recht), Berhandlung über die polnische Frage, über die schleswig-holüber den Militärgesekentwurf steinsche Frage. Fordenbeds, Konflikt des Präsidiums mit dem Ministerium über die Präsidialgewalt, Adresse an den König, Grabows Schlußrede 255—269. 1863-1864: Pregverordnung, der Kronpring gegen Bismards Plan zur liberalen Reform des Deutschen Bundes, Auflösung des Abgeordnetenhauses, Wahlaufruf der Fortschrittspartei, die Neuwahlen, Verhandlungen über die Pregverordnung, den Militäretat, den Militärgesekentwurf, abgelehnt die Anderung des Artikels 99 der Verfassung Throurede, Grabows 269 - 273.Seffion 1865: Rede, Beratung des Staatshaushalts, Militärgesekentwurf, Marinevorlage, Bewilligung der Kosten der Heeresreorganisation, der Untosten des Krieges gegen Dänemart abgelehnt, Erneuerung der Bollvereinsverträge 274-277. Seffion 1866: Grabow über den Stand des Berfaffungstonflitts, Berhandlung über den Staatshaushalt, Marinevorlage in der Kommission abgelehnt, Vereinigung Lauenburgs mit Breußen, Berhandlung über den Antrag Soverbed wegen der gerichtlichen Verfolgung der Abgeordneten Twesten und Frengel, Urteil Bismards über den Verfassungstonflitt 277-283.

#### 

Ariegerisches, diplomatisches, parlamentarisches Vorspiel der Gründung, Beilegung des Verfassungs-tonflikts, Verhandlungen Bismarcks mit Twesten und von Unruh, Neuwahlen in Preußen, Ansprache des Nationalvereins an seine Mitglieder am 14. Mai 1866, Bismarck und die Indemnitätsnachsuchung 283—287. Session 1866—1867: Thronrede, Adresse des Abgeordnetenhauses an den König, Verhandlung über den Indemnitätsgesehentwurf, Ergebnis der Abstimmung darüber, Ursprungsdokument der nationalliberalen Partei, die Schuld an der Spaltung

Seite

der Liberalen, Beratung des Abgeordnetenhauses über den Wahlgesetzentwurf für den Norddeutschen Reichstag, Abstimmung darüber 287—303. Wirken im konstituierenden Norddeutschen Reichstag: Bissmarcks Versassungsentwurf, dessen allgemeine Ersörterung, Wirken der Liberalen bei der Einzelsberatung (Anträge zum Versassungsentwurf) Einigung über die Versassung zwischen den Nationalliberalen und Bismarck, Ergebnis des Wirkens der Liberalen bei der Versassungsberatung, Annahme der Bundesversassung im Preußischen Abgeordnetenshause, nach Ablehnung des Antrags Waldeckspoversbecksbirchow zur Vegründung der Ablehnung von der Fortschritispartei 304—322.

### 4. Die Führer und die Treuen der Deutschen Fortschrittspartei und ihre Mittampfer bis jum Auftommen des Rationalliberalismus

. . 322-356

Waldeck, Schulze-Delitsch, Hoverbeck, Birchow, Hartort, Ancter, Becker, Behrend, Diesterweg, Duncker, Faucher, Hagen, Immermann, von Kirchsmann, Alok, Kochhann, Krieger, Langerhans, Lette, Loewe-Calbe, Parisius, Runge, Saucken-Tarputschen, Taddel, Twesten, von Unruh, Ziegler, von Bockum-Dolffs, Gneist, Grabow, Simson, von Sybel.

# Dritter Abschnitt. In der Zeit von der Gründung des Norddeutschen Bundes bis zur Gründung des Deutschen Reiches. 1867—1871

. . 357—502

#### 

Wahlaufruf der Nationalliberalen Partei vom 18. Ottober 1867, Wahlverein der Fortschrittspartei, Wahlergebnis 359 ff. Session von 1867—1870: Berhandlung über die parlamentarische Redefreiheit aus Anlaß der Prozesse gegen Twesten und Frenkel, Verlauf der Prozessache 361—366. Verhandlung über die Abfindungsverträge mit dem König Georg von hannover und dem herzog Adolf von Raffau 366-370. Verhandlung über die Beschlagnahmeverordnung beir. das Vermögen des Königs Georg 370 ff. Verhandlung über den Provinzialfonds für die Proving Sannover 373 f. Allgemeine Erörterung der Verwaltungsreform 374—378. Vorberatung des Areisordnungsentwurfs, die Aritif der Fortschrittspartei an ihm 878 ff. Verhandlung über den Gesetzentwurf der Regierung betr. die Aufhebung der Unentgeltlichkeit des Bolksschulunterrichts (Entwidlung des preußischen Volksschulwesens seit der Zeit Friedrich Wilhelms 1.) 380—383. Der Unterrichtsgesetzentwurf von Mühlers 383. Verhandlung über den Antrag Dunder und Eberty zugunsten der Preßfreiheit 384 ff. Verhandlung über das Wahlrecht (Anträge der Fortschrittspartei und der National-liberalen) 386 ff. Grundsätliche Erörterung des Finanzwesens 388—391. Otto Camphausen Finanzminister 393 f. Verhandlung über die Militärausgaben (Virchows Abrüstungsantrag) 394—397. Verhandlung über die Erweiterung der Lundestompetenz (Antrag Miquel und Laster) 397 ff. Ersgebnis der Landtagssession von 1867—1870: 399.

### 2. Der Liberalismus im Rordbeutschen Bunde . . . . 399-440

Wahlvorbereitung der Liberalen, Programm der Nationalliberalen Partei vom 18. Juni 1867, Wahlergebnis vom 31. August 1867: 899 ff. Die großen wirtschaftspolitischen Fortschritte durch die Gesekgebung des Norddeutschen Bundes 402ff. mühungen der Liberalen um den politischen Ausbau der Bundesverfaffung: Diätenantrag Waldeds, Lasters Antrag auf Unverfolgbarkeit der Mitglieder der Landtage und der Kammern, Antrag Miquel-Laster auf Ausdehnung der Kompetenz der Bundesgesetzgebung auf das ganze burgerliche Recht, Berhandlung über den Gesetzentwurf betr. die Berpflichtung jum Kriegedienft, Berhandlung über den Antrag Schulze-Delitich, Beder und Genoffen auf Aufhebung der Koalitionsverbote, Berhandlung über den Antrag Twesten-Münster auf Errichtung verantwortlicher Bundesministerien, Berhandlung über ben Gesehentwurf betr. das Bundesschuldenwesen mit dem Zusatz Miquel, Kompromiß der Nationalliberalen mit der Regierung wegen der Marineanleihe 404—421. Haltung der Liberalen gegenüber dem Finanzresormversuche Bismards im Jahre 1869, Ergebnis dieses Bersuches, das Wesentliche der Finanzpolitik der Liberalen im Norddeutschen Bunde 421—480. Strafgesetzbuch des Norddeutschen Bundes, Antrag auf Abschaffung der Todesstrafe, die durch das Strafgesethuch gemachten Fortschritte 430ff. Auftreten der Liberalen gegen die antikapitalistische Agitation der Sozialdemokratie: Schulze-Delitich bei den Berliner Maschinenarbeitern am 24. September 1868, Bründung der hirsch-Dunderschen Gewerkvereins-Drganisation, Verhalten der Liberalen beim ersten programmatischen Auftreten der Sozialdemokratie im Reichstage 433-440.

### 

XIV

Der alte deutsche Zollverein, Vertrag vom 8. Juli 1867 über die Fortdauer des Zolls und Handelsvereins, der große Fortschritt in der Verfassung des neuen Zollvereins, die Annahme des neuen Zollsvereinsvertrages durch die Volksvertretungen 441—446. Wahlen zum Zollparlament 446 s. Das gesetzeberische Wirten des Zollvereins von 1868 bis 1870: 447—450. Das Wesen der Finanzpolitik der Liberalen im Zollparlament 450 s. Das Vorgehen der Nationalliberalen zugunsten der politischen deutschen Einheit 451—356. Gesetzgeberische Fortschritte des Liberalismus in den süddeutschen Staaten in der Zeit des Norddeutschen Bundes 456 s.

## 4. Der Liberalismus bei der Gründung des Deutschen Reiches

.458 - 480

Die Liberalen in Nord und Süd und die Kriegserklärung Frankreichs, Verhandlung des Nords
deutschen Reichstages über die Verlängerung seines
Mandates 459—461. Vereinbarung der Nationalliberalen und der Konservativen mit Bismarch über
die vom Reichstage zu beschließende Reichsvers
fassung, Bennigsen, Friedenthal und von Blankens
burg in Versailles, die Kundgebung der Verliner
Abgeordneten der Fortschrittspartei, Haltung des
Kronprinzen Friedrich Wilhelm bei der Versassungss
sache 461 ff. Verhandlungen des Norddeutschen
Reichstages über die Verträge des Norddeutschen
Bundes mit den süddeutschen Staaten zum vers
fassungsmäßigen Jusammenschluß, die Kaiserdepustation in Versailles 463 f Die Wahlen zum ersten
Deutschen Reichstage 465 ff. Die Versassung des
Deutschen Reichstage 465 ff. Die Versassung des

#### 

Die Ziele oder Ideale des Liberalismus 483ff. Die erste Kampszeit, die Jugendzeit des Liberalismus 485 ff. In der vormärzlichen Kampszeit 487 ff. In der Revolutionszeit 490 f. In der Zeit der neuen Aera 491 f. In der Konsliktszeit 492 – 495. Charakter und geschichtliche Stellung des deutschen Liberalismus am Ende von Deutschlands großem Jahrzehnt: Die deutsche Fortschrittspartei, die Nationalliberale Bartei 495—502.

| Literatur, | benutte    | ober       | bem | Leser | empfohlene | 503 - 505 |
|------------|------------|------------|-----|-------|------------|-----------|
| Berfonent  | verzeichni | <b>3</b> . |     |       |            | . 508-511 |

# Bilder

| 1.  | Greineri | C    | on   | 1 6  | ote | in | • | • | • | • | • | • | 1 | 44 | ahau | bem   | CHATT | 44.44 |
|-----|----------|------|------|------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|------|-------|-------|-------|
| 2.  | Harden!  | bei  | rg   | •    |     | •  | • | • | • | • | • | • | Ĵ | 11 | even | bem   | Ruen  | otati |
| 3.  | Hansem   | an   | m    | •    |     |    |   | • | • |   |   | • |   | •  | •    | neben | Seite | 98    |
| 4.  | Dahlma   | 1111 | 1    |      | •   | •  | • | • | • |   | • | ٠ | ٠ | •  |      | "     | "     | 112   |
| 5.  | Rottect  | •    | •    |      | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | •  | •    | "     | "     | 116   |
| 6.  | List .   | •    | •    | 9    | •   | ٠  | • | • | • | • | • | ٠ | • | •  |      | "     | 11    | 120   |
| 7.  | Blum     | •    | •    | •    | •   |    | • | • | • | ٠ | • | • | • | •  |      | "     | 11    | 182   |
| 8.  | Rinkel   |      | •    | •    | •   | •  | • | • |   | • | • | • | • | •  |      | 11    | 11    | 190   |
| 9.  | Ziegler  | •    | *    | •    | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | •  | •    | "     | "     | 208   |
| 10. | Waldeck  |      | •    | •    | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | •  | •    |       | **    | 324   |
| 11. | Schulze  | T.   | eliț | 3 fd | h   | •  | • | • | • | • | ٠ | • | • | •  | •    | 11    | **    | 328   |
| 12. | Hoverbe  | eď   | •    | •    | •   | •  | ٠ | • | • | • | • | • | • | •  | •    | **    | tr.   | 332   |
| 13. | Virchon  | )    | •    | •    | •   | •  | • | • | ٠ | • | • | • | • | •  |      | 11    | 11    | 836   |
| 14. | Hartort  |      | •    | •    | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | •  |      | "     | "     | 342   |
| 15. | Duncker  |      | ٠    |      | ٠   |    | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | •  | •    | "     | 11    | 348   |
| 16. | Eneist   | •    | •    | •    | •   | •  | • | • | • | • | • | • | ٠ | •  | •    | **    | **    | 352   |

# Einleitung

Vorgeschichte des deutschen Liberalismus von der Reformationszeit bis zum Beginn der neuzeitlichen politischen Reform mit der Wiedergeburt des preußischen Staates

1517-1807

# 1. Vorgeschichte des deutschen Liberalismus in der Theorie

Bei ber Frage nach bem Ursprung des beut= schen Liberalismus ift baran zu erinnern, bag bas Wort liberal zu uns, wie zu anderen Nationen, aus Spanien gekommen ist, wo sich im Jahre 1812 in den Cortes die Konstitutionellen damit bezeichneten. Ungefähr zwei Jahrzehnte später, und bas Wort hat sich in Deutsch= land, wo es längst vor 1812 im unpolitischen Sinne gebraucht wurde, in dem politischen Sinne eingebürgert: freiheitliche oder fortschrittliche Gesinnung im staatlichen ober bürgerlichen Leben. Eine Deutung ohne Deutlichkeit, ohne Inhalt, die aber für den Geschichtskenner befagt, daß die Liberalen ihre Aufgabe darin sahen: ben Staat des fürstlichen Absolutismus, ber geistlichen Borrechte und ber Abelsvorrechte, der sozialen und ber wirtschaftlichen Gebundenheit, in den Staat der bürgerlichen Gleichheit vor bem Gefet, ben konstitutionellen, ben Staat der Teilnahme des Bolkes an der Gesetzgebung und Berwaltung, in ben Staat ber individualistischen Freiheit bes geistigen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens umzuwandeln. Nur in bieser Umwandlung — wir fügen noch hinzu die Wahrung ber monarchischen Staatsform, bann haben wir das Wesen bes deutschen Liberalis= mus vorläufig festgestellt -, nur in dieser Umwandlung konnten ja Freiheit und Fortschritt in Deutschland bestehen, seitbem sich ba, in der Beit ber Auflösung bes

alten Reichs, ber neue politische Geist in weiten Kreisen zu regen begonnen hatte.

Wie war der neue politische Geist entstanden und herangewachsen? Das zeigt uns, einbegriffen ihre Borbilder, die Reihe deutscher Männer, die seit dem Ausgang des Mittelalters als Kirchensreformatoren oder als Staatsphilosophen oder Staatssrechtslehrer, oder als Aufklärer im Zeitalter der deutschen Aufklärung, oder endlich als politische Publizisten, gegen den alten, den mittelalterlichen Geist im Kampfestanden.

Martin Luther aus Eisleben (1483-1546) konnte als sein hauptverdienst rühmen, ben weltlichen Ständen ihre Ehre wiedergegeben zu haben; benn er machte burch sein Auftreten ben Anspruch ber Geistlichkeit auf Borrang und Bormunbschaft im Staate zunichte. Aber nicht nur das; er sprach ber Kirche auch alle äußere Gewalt als unchristlich ab und erkannte bie Autorität bes Staates im weitesten Maße an. Er gesteht bem neuzeitlichen ober mobernen Staate zu, was er forbert, bie Gesetgebung, bie Regierung, bie Rechtspflege, auch bie Ordnung bes Familienrechts, einschließlich ber bes Cherechts, die Entscheidung über alle weltlichen Dinge. Er tut bas aus religiösen Motiven, indem er sich an den Paulinischen Sat hält: Alle Obrigkeit ist von Gott. Deswegen soll sich ber Christ ber Obrigkeit unbedingt unterwerfen. Luther, so hoch er ben weltlichen Staat über bie Kirche stellt, verlangt vom Untertanen ebenjenen gehorsam, ben im geistlichen Staate bie Geiftlichkeit bon ben Laien forbert. Er sagt: "Daß 2 und 5 gleich 7 sind, bas kannst bu fassen mit ber Bernunft; wenn aber bie Obrigkeit fagt: 2 und 5 find 8, so mußt bu's glauben, wiber bein Wiffen und Fühlen." Das gehört zu bem

überschwang seines Eifers, ben Borwurf abzuwehren, daß seine Lehre die Quelle revolutionärer Bewegungen sei. Anderseits forbert er boch, daß man "bie geschriebenen Rechte unter der Vernunft halte, aus ber fie gefloffen find, als bem rechten Brunnen." Und er fagt in seinem letten Jahrzehnt, 1539, in seinem mit Melanchthon und andern abgefaßten Gutachten über bie Gegenwehr: "Wie bas Evangelium ber Obrigkeit Amt bestätigt, also bestätigt es auch natürliche und gesetzte Rechte, . . . Und es ist kein Unterschied zwischen einem Privatmann und bem Raiser, so er außer seinem Amt unrecht Gewalt . . . . vornimmt; benn öffentliche violatio hebt auf alle Pflichten zwischen bem Untertan und bem Oberherrn, jure naturae." Aber Luther war kein Politiker; baher hatte er keine Borliebe für irgenbeine Staatsform, nur baß er, trop seiner bemokratischen Neigungen auf sozialkirchlichem Gebiefe, ber Demokratie, ber Regierung bes "herrn Omnes," entschieben abgeneigt war. Sein Wirken, wie überhaupt die lutherische Politik, biente vornehmlich der Ausbildung ber landesfürstlichen Souveränität, gegenüber ber bes römisch-katholischen Raisers, und ber Beseitigung ber absoluten fürstlichen Gewalt gegenüber bem Bolte. Souveränität bes Staates gegenüber ber Rirche, bas also war's, was er von bem neuen Geiste vertrat; von ber Seite bes Papstes schlug er sich auf die Seite ber weltlichen Fürsten.

Philipp Melanchthon, ein Pfälzer (1497 bis 1560), war in politischen Dingen eines Sinnes mit Luther, bessen Gebanken er gemeinverständlich wiedergab und planmäßig entwickelte. In seiner Ethik nannte er das Naturrecht, das aus der menschlichen Natur oder ihren Trieben abgeleitete Recht, einen Strahl der göttlichen Weisheit und Gerechtigkeit in dem menschlichen Berstande, und verpflichtend für alle, Heiden und Christen. Doch

forderte er, daß zur Entwicklung des Naturrechtes die Autorität der göttlichen Offenbarung in dem mosaischen Gesetz als Führer und Schranke diene. Zuletz überläßt er alles Politische dem Gutbefinden des Staates und dem Gewissen des einzelnen.

Der Schweizer Ulrich Zwingli aus dem Kanton St. Gallen (1484—1536) war Theologe und Kirchenmann, aber als Staatsmann in der Republik Zürich auch Politiker von Beruf. Zwar war er mehr als Luther von der mittelsalterlichen Denkweise frei, aber der Staat, dem er sogar die Regierung der Kirche anheimgibt, ist ihm doch eine christlich-politische, eine religiöse Volksgemeinde. Er hat die christliche Ordnung in sich aufzunehmen, und als christliche Obrigkeit hat er sie nach den Vorschriften des biblischen Christentums zu regieren. Auf diesem Grunde stehend, ist Zwingli ein Freund der Volksfreiheit und ein echter schweizerischer Republikaner.

Johann Calvin (Jean Cauvin) aus ber Picardie (1509—1564), ber Reformator in Genf, übernahm die wich= tigsten politischen Grundsätze von Luther, boch anders als bieser, führte er sie kühn und folgerichtig durch. Auch er ordnete ben Staat ber Kirche über, aber Staatsgemeinde und Kirchengemeinde sind ihm eins. Er will, wie der Dominikaner Savonarola in Florenz († 1498), die bürgerliche Theokratie. Er strebt die Herstellung des gereinigten Gottesreiches an, und er verwirklicht in Genf sein polis tisches Ibeal, die fromme, sittenstrenge, von Aristokraten und Demokraten regierte Republik. Der Monarchie ist Calvin abgeneigt, weil es ein Bunder sei, wenn sich bie Rönige der Übergriffe enthielten. Daher fordert er für die Monarchie Beschränkungen durch die Verfassung, und Aufsichtsbehörden. Übrigens gehört seine Borliebe der theofratischen Aristofratie, der strengen Herrschaft der Rirchen= ältesten.

Wenn wir nun nach der deutschen Staatswissen, so ist vor allem festzustellen, daß die germanischen Völker im Zeitalter der Resormation zur Fortbildung der Lehre vom Staate wenig beitrugen; erst im siedzehnten Jahrhundert treten in Deutschland, in den Niederlanden und in England Staatsrechtslehrer auf, die für ihre Wissenschaft Führer werden.

Buerft ift zu fprechen von bem Weftfalen Johannes Althusius (Althaus, 1557-1638), Rechtslehrer an ber nassauischen Universität herborn, später Stadtsynbitus in Emben. Er war ein eifriger Reformierter und vertraut mit der Schule Calvins. Seine Auffassung vom Staate bildete er zu einer wohlgeordneten Lehre aus. Zwar macht er zu ihrer Grundbedingung bie Rechtgläubigkeit; aber im Gegensatz zu bem Franzosen Bobin (1530-1596) - ber und Macchiavelli (1459-1527) sind die Gründer ber neuern Staatswiffenschaft -, im Gegensat zu Bobin lehrt Althusius nicht die absolute Souveränität des Fürsten, sondern - siehe ba der Borläufer Rousseaus! die Volkssouveränität. Weil er nämlich die naturrecht= liche Lehre des Mittelalters beibehält, daß der Staat durch ben Bertrag ber von Natur freien und gleichen Menschen entstanden sei, kann ihm nur ber Wille biefer Menschen die Quelle ber Staatsgewalt sein. Er sagt: Das Reich ist Eigentum bes Volkes, die Verwaltung kommt dem König zu. Ober: Das Recht ber Herrschaft und ber Majestät ist ursprünglich und grundsätlich Recht bes Volkes, und bem König ist nur die Ausübung dieses Rechtes anvertraut. Doch bes weiteren lehrt Althaus: Die unteilbare und unveräußerliche Machtfülle der Ma= jestät bes Bolkes ift keine Willkurgewalt, sondern bem göttlichen Gesetz und bem Naturgesetz unterworfen, und burch bas geltenbe Recht beschränkt. Das heißt in ber

Anwendung auf Deutschland: die Bolkssouveränität ober die oberste Staatsgewalt ist beschränkt durch Reichsrecht und Landesrecht. Vom Gottesgnadentum bes Königs kommt Althusius nicht los; nach ihm hat ber König die Gewalt mittelbar von Gott, unmittelbar vom Bolke. Tut ber König Unrecht, so hört er auf, ein Diener Gottes und ber Gesamtheit des Bolkes zu sein, und wird er zum Tyrannen, bann ift im Notfall bewaffneter Wiberstand gegen ihn erlaubt, aber nur burch Anschluß bes einzelnen an einen jum Widerstande berechtigten Fürsten, oder zulest burch bas Ephorat, die Aufsichtsbehörde, die ber Regierung bes oberften Magistrates vorgesett werden soll. Für ben Calvinisten Althusius ist natürlicherweise bas Ibeal: die Einheit und Gemeinschaft bes Bolkes und ber Staatsgewalt in Sachen der Religion und des Rechtes. Er sieht die Hauptaufgabe bes Staates in der Sorge für die Reinheit ber Religion und für ben Kultus. Zum Staatsvorteil verlangt er Rechtgläubigkeit; boch sollen von ihr abweichende religiöse Meinungen geduldet werben. Auch hat ber Staat für die Schulen und die Förderung ber Wiffenschaften zu forgen.

Auf Althusius folgen Pufendorf, Leibniz und Thomasius. Weil sie auf dem Boden der Staatslehren von Ausländern stehen, von Niederländern und Engländern, sei zunächst von diesen gesprochen, von Grotius, Hobbes, Spinoza und Locke.

Der Delfter Grotius (Hugo de Groot, 1583 bis 1645) beschränkte sich in seinem Hauptwerk "De jure belli et pacis," das er 1625, am Ende seines Pariser Ausenthaltes veröffentlichte, auf das Bölkerrecht, und um sür dieses eine Grundlage zu gewinnen, untersuchte er das menschliche Rechtsbewußtsein. Als Christ bestreitet er nicht die gött-liche Offenbarung im Dekalog; aber weil sie nicht allen Bölkern als Autorität gilt, hält er sie, als freier Denker,

zur Grundlage für bas Bölkerrecht für ungeeignet. Dagegen gründet er, mit größerer Entschiedenheit als seine Vorgänger in der Naturrechtslehre, das Rechtsprinzip auf die menschliche Natur, ihre einzelnen Triebe ober beren Gesamtheit, ben Trieb zur Glückseligkeit. Weil ihm bie menschliche Natur als eine Schöpfung Gottes gilt, läßt er zwar das Naturrecht auf dem göttlichen Willen beruhen; aber seine Quelle ist ihm ber Mensch, wie er ist, er sei Theist ober Atheist. Damit gibt er bem Naturrechte eine unbestreitbare Grundlage; benn bas Dasein Gottes kann geleugnet werben, nicht aber bas ber menschlichen Natur. Das Naturrecht, bas Grotius von bem geschichtlichen Recht unterscheibet, ist für ihn das Recht ber menschlichen Bernunft, die erkennt, was mit der mensch= lichen Vernunft übereinstimmt, und was nicht, was zur menschlichen Geselligkeit paßt, und was nicht. Das Naturrecht, lehrt er, sei unveräußerlich; Gott felbft tonne es nicht ändern, ebensowenig wie er eine mathematische Wahrheit unwahr machen könne. Grotius hatte mit seinem Sauptwerke ben größten wiffenschaftlichen Erfolg: wurde als Begründer ber naturrechtlichen Rechtsphilosophie und bes modernen Bölkerrechts anerkannt. Dabei ist nicht zu überseben, bag er mit ben antiken Autoren wohlbekannt war, daß er sich auf Aristoteles stütte, ber in seiner Politit ben Staat aus ber Menschennatur abgeleitet hatte, und ber mit biefer Lehre im Mittelalter fogar bei ben Theologen zu großem Ansehen gekommen war. Seine Autorität war verehrt worden wie die ber Bibel; nur daß im Falle des unlösbaren Widerspruchs gegen sie die biblische Autorität als die höhere zu gelten hatte. Im Gegensatz zu Althusius lehrte Grotius nicht bie absolute unter allen Umständen bestehende Boltssouveränität, sondern seine Lehre war: je nach der Staatsform könne ein Bolk sich gänzlich einem Fürsten ober einer Aristokratie unterwersen, ohne sich politische Rechte vorzubehalten. Die oberste, souveräne Staatsgewalt müsse insgemein dem Staate als dem Ganzen, und insbesondere dem Inhaber der obersten Autorität im Staate zugeschrieben werden. Deshalb falle beim Tode des erwählten Fürsten und beim Erlöschen der Dynastie die Souveränität an das Bolk zurück. Zum wenigsten ist der Unterschied von Staatssouveränität und Fürstensouveränität von Grotius gezeigt worden.

Der Engländer Thomas Sobbes (1588—1679), ein Bertreter ber Stuartschen Restauration, stand wie Grotius auf bem Boben bes Naturrechtes, und er ist neben Grotius Begründer biefes Rechtes, mit bem Unterschiebe, baß er, im Gegensaße zu bem Nieberländer, bie absolute Staats- und Königsgewalt aus bem Naturrecht herleitet. Für ihn ift nur ber Fürst die Quelle bes Rechts und ber Moral. Des Fürsten Gebot ist Recht, aber er selbst steht über dem Rechte, bas er gegeben hat — er ist Autorität schlechthin. Wie Grotius nimmt Hobbes an, ber Staat habe seine Macht burch bie Individuen bekommen, die ihn burch einen Vertrag errichteten. Aber anders als Grotius, ber ben Individuen zuerkennt "ewige Rechte, bie broben hangen unveräußerlich und unzerstörbar wie bie Sterne, wie die Sonne felbft," anders als ber Nieberländer, lehrt Hobbes: daß der einzelne sich seiner Natur= rechte beim Abschluß bes Bertrages zur Errichtung bes Staates entäußert habe, daß Fürst und Bolt im Staate bem Vertrage unterworfen seien. Der Fürst ist ihm wahrer Souveran, doch nur insofern, als ihm seine Rechte vom Volke übertragen worden sind. Also nichts da vom Gottes= gnadentum; das Königtum ist für Hobbes eine mensch= liche Einrichtung. Der Staat überhaupt ist ihm etwas Konftruierbares, ein Wert ber Runft. Der Staatswiffenschafter muß ihn, wie der Uhrmacher die Uhr in ihre

Räber, in seine ursprünglichen Elemente zerlegen, um zu erkennen, weshalb und wozu er gebilbet worden ist. Sagte Grotius, der Mensch sei von Natur ein geselliges Wesen, so sagte Hobbes, sicher sei nur, daß der Mensch von Natur habsüchtig sei — homo homini lupus. Im Naturzustande der Menschheit habe der Krieg aller gegen alle geherrscht, und um diesen gefahrvollen Zustand zu beseitigen, mithin aus Furcht vor übeln, sei ber Staat gegründet worden. In ihm müßten, zum Schute bes Lebens und zur Sicherung bes Friedens und bes Bertragsrechtes, die vielen Willen ber einzelnen zu einem Gesamtwillen zusammengefaßt werben. Das könne nur geschehen, indem jeder seinen Willen entweder dem Willen eines einzigen Mannes ober bem einer Volksversammlung unterordne. Die höchste Staatsgewalt ist absolut. "Der König ist nun bas Bolk." Da ist schon bem Sinne nach das Wort Ludwigs des Vierzehnten: l'état c'est moi. Zwar soll bas Bolkswohl für ben höchsten Gewalthaber das höchste Gesetz sein, aber er hat zu entscheiben, worin das Volkswohl besteht.

Der Amsterdamer Baruch von Spinoza (1632 bis 1677) nimmt wie Hobbes an, daß vor der Errichtung des Staates ein unstaatlicher oder roher Naturzustand bestanden habe; aber der Mensch gilt ihm nicht als böse von Natur und als von Natur des Zwanges bedürftig, sondern das Böse oder Unsittliche ist ihm ein Nichtseiendes, etwas Scheindares, das auf dem mangelhasten Wissen oder der beschränkten Erkenntnis des Urteilenden beruht. Das einander widersprechende, der Gegensat von Gut und Böse, der Krieg aller gegen alle, löst sich dem pantheistischen Philosophen auf in die Einheit der göttslichen Natur und damit zum inneren Frieden. Spinoza erkennt das Naturrecht dermaßen an, daß er lehrt: jedes Ding hat soviel Recht, als Naturkräfte in ihm sind. "Die

Macht ber Naturdinge, wodurch sie sind und wirken, ist die Macht Gottes selber." Wie ber große Fisch ben kleinen frißt, und ein Tier bas andere, nach dem Rechte der Natur, so ist nach Spinoza — siehe da der Individualismus als Machtbottrin, ber ungezügelte Liberalismus! -, so ist nach Spinoza jeder Mensch von Natur berechtigt, ebenso nach der Kraft seiner Begierde, wie nach den Gesetzen seiner Vernunft zu leben. Der Schwache hat bas Recht zu List und Trug, ber Starke bas Recht zur Gewalt. Der Begriff bes Sittlichen verschwindet in dem Begriffe ber Macht. Aber, lehrt der Philosoph weiter, es sei dem Menschen zuträglicher, in Gemeinschaft zu leben und sein Naturrecht burch bas Recht der Vernunft zu beschränken. Das führt auch Spinoza zu ber Annahme, ber Staat sei burch einen Bertrag gebildet worden, wo sich die einzelnen einer höchsten Gewalt unterworfen hätten, so daß fortan bas bas Recht sei, was die höchste Gewalt festgesett habe. Er zieht bie Demofratie ben anderen Staatsformen bor, weil die vereinten Kräfte aller immer stärker seien als die Kraft eines einzelnen ober einer Minderheit. Die individuelle Geistesfreiheit will er, als ein natürliches und unveräußerliches Recht, gegen Vergewaltigung vom Staate geschütt feben. Er verlangt einen freien Staat, wo es "jedermann erlaubt sei, zu benken, was er will, und zu sagen, was er bentt." Also ein Bortampfer für bie modernen Grundrechte. Und weit voraus eilt Spinoza seiner Zeit mit seinen Gebanken über Staat und Rirche. Da ber Staat allein die Quelle und ber Schützer bes Rechts ift, kann nur er über den äußeren religiösen Kultus Gesetze geben. Rur bie innerliche Gottesverehrung, bie innere Frömmigkeit, gehört bem Rechtsbereich bes eindelnen an. Doch sei es am besten für ben Staat, teine Kirchen von Staats wegen zu bauen und jeder Glaubens= gemeinschaft zu überlassen, für ihren Gottesbienft zu

sorgen, unter ber Bedingung, daß sie ben Staat nicht angreife ober untergrabe.

Der Engländer John Lode (1632—1704) ist ber erste große Theoretiker bes Individualismus als Rechts= bottrin der bürgerlichen oder liberalen Regierung, und wie Roscher sagt, "ber früheste große Systematiker ber Volkswirtschaft und würdige Vorläufer von Abam Smith." Er hatte als Jüngling die erste englische Revolution (1649) erlebt, wo ber nach ber absoluten Gewalt strebende Karl ber Erste enthauptet, wo England zu einer burch ein Parlament und einen Staatsrat geleiteten Republit umgewandelt worden war. Er hatte bann, nach bem Lordprotektorat Oliver Cromwells, und nach dem Protektorat von beffen Sohn, im Jahr 1660 bie Wieberherstellung bes Stuartschen Königtums burch die Erhebung Karls bes Zweiten zum Throne erlebt, und 1689 bie zweite englische Revolution, wo bas freigewählte Konventsparlament Wil= helm ben Dritten von Dranien, bas haupt ber Republik ber Nieberlande, zum König von England auf Lebenszeit erhob, nachdem das Parlament in der declaration of right die fünftigen Rechte bes Königs genau bestimmt hatte. Diefer Sieg bes Parlaments bebeutete jedoch keineswegs ben Sieg bes ganzen Bolfes, sonbern ben ber Mittelflaffen. Die traten nun bie herrschaft im Staate an; in ber Theorie war bas Unterhaus die Volksvertretung, in ber Praxis war es die Vertretung ber besitzenden Klassen. Fortan — soweit war England schon hundert Jahre vor ber großen frangösischen Revolution -, fortan war in England eine Regierung gegen ben Willen bes Parlaments unmöglich. Das bewilligte nämlich bie Staatsausgaben nur für ein Jahr, gestand nur für ebensolange bie Militärgerichtsbarkeit zu, worauf bie Möglichkeit beruhte, bas stehende heer zusammenzuhalten. Überdies hatte bas Parlament das Recht der Ministeranklage, weswegen es

seit der Zeit Wilhelms bes Dritten Sitte wurde, die Regierung aus Mitgliedern bes Parlaments zu bilben. — Auch Locke geht als Staatswissenschafter von einem Naturzustande aus, wo die Menschen über sich und ihren Besit verfügen konnten, und wenigstens bem Rechte nach, wenngleich nicht tatsächlich, gleichgestellt waren, und wo sie wahrscheinlich friedlich, nicht im Kriege aller gegen alle, nebeneinander lebten. Dann bildeten fie, zu ihrer Sicherheit und um einen Richter bei Streitigkeiten zu haben, eine Gemeinschaft, worin jeder — ba stimmt Locke mit Grotius überein — seine ursprünglichen, auf ber göttlichen Schöpfung beruhenden Rechte behielt, und nur ihre Ausübung ber gesetslichen Autorität anvertraute. Für Locke ist der Staatszweck das allgemeine Beste. Um diesen Zweck zu erreichen, hat ber Staat die Macht, Gesetze mit Strafbestimmungen zu geben, hat er bas Recht, die Kräfte ber Staatsglieder in Anspruch zu nehmen. Bürgerliche Freiheit ift für Lode bie Freiheit in ben Grenzen ober nach ber Anleitung ber Staatsgesetze und ber bürgerlichen Lebensregeln. Die Willfür hat nur da Spielraum, wo ihr nichts untersagt ift. Bei ber Organisation bes Staates steht für Locke am höchsten die gesetzgebende Gewalt, die am besten von einem Parlamente ausgeübt wirb, bas öfter vom Volke erneuert wird. Der König hat Anteil an ber gesetzgebenden Gewalt, aber er bleibt ihr untergeordnet. Die vollziehende Gewalt ist ihm vom Bolke, bem Inhaber ber höchsten Gewalt, anvertraut, geliehen. Er barf bas Busammentreten der Legislative nicht hindern; tut er das, bann führt er Rrieg mit bem Bolke und nötigt es zur Revolution. Nur ein gemisses Gebiet muß ber Exetutive des Königs freigelassen werden. Das heißt: wo bas Gesetz Lücken hat oder einen Spielraum läßt, hat der König die Prarogative, ift es ihm erlaubt, nach feinem Ermeffen für das öffentliche Wohl zu sorgen. Doch wenn er seine Prärogative unter Verletzung der Gesetze benutzt, hat das Volk das Recht des Widerstandes, nur nicht wegen geringsfügiger Dinge. Kurz, wenn die Königsgewalt zur Thrannei entartet, nimmt das Volk seine ursprüngliche Vollgewalt wieder an sich, um sich entweder eine neue Regierung zu geben, oder die alte neuen Händen anzuvertrauen.

Der Biscount Bolingbroke (1678—1754) ist ber, der Lockes Lehre vom liberalen Konstitutionalismus ausgebilbet hat. Er suchte barzulegen, daß die englische Verfassung bem Ibeal einer freien Verfassung besser entspreche als jede andere. Aber das, was er lehrte, war nur zum Teil im politischen Leben Englands verwirklicht; zum Teil war bas, es nur was Hervorgehoben sei seine Lehre: Weil der münschte. König kein Unrecht tun kann, fällt eine schlechte Staatsverwaltung den Ministern zur Last. Gut ist es, wenn ber König seine Minister nicht zulange behält und sich nicht mit ihnen vereinerleit. Dann richtet sich die Opposition gegen fie und nicht gegen ihn.

Nun zu den beutschen Staatswissenschaftern, die von den dargelegten niederländischen und englischen Lehren angeregt oder beeinflußt wurden.

Samuel Pufenborf (1632—1694), der Sohn eines kursächsischen Landpfarrers, ist der erste Deutsche, der das Naturrecht und das Völkerrecht in ein Shstem bringt — das tat er in seinem großen Hauptwerke —, und insofern ist er der Gründer der deutschen Staats-wissenschaft. Er übernimmt die meisten Lehren von Grotius, berücksichtigt auch manche Lehren von Hobbes und stellt auf dieser Grundlage, die er durch eigne Gebanken vervollkommnet, ein Shstem der Pflichtenlehre auf. Nach seinem größeren Werke, "De jure naturae et gentium libri octo," und seinem kleineren, "De officio hominis et civis," besteht seine Lehre im folgenden. Der Staat ist

entstanden durch ben Geselligkeitstrieb und das Sicherheitsbedürfnis, aber er ift nicht, wie Grotius und Hobbes meinen, ein unmittelbares Erzeugnis ber menschlichen Natur, sonbern ein Erzeugnis ber höhern menschlichen Rultur. Die Anlage zum Recht liegt zwar im Menschen, aber ber tiefere Grund bazu in Gott, bem Menschenschöpfer, bem außerweltlichen, persönlichen Gott. "Gott handhabt selber bie sittliche Weltordnung und gibt daburch seinen Geboten Kraft." Demnach ist die natürliche Religion, ber Glaube an Gott ben Weltschöpfer und Weltregierer, die Grundbedingung des Rechts und das stärkste Band ber staatlichen Gemeinschaft. Das Recht ist also für Bufenborf im wesentlichen sittlicher Natur; ben Unterschied zwischen Recht und Moral vernachlässigt er. Die oberfte Staatsgewalt vereinerleit er wie Hobbes mit bem Staate; sie gilt ihm als souveran gegenüber jeder anbern Gewalt, er forbert, daß sie unabhängig vom Bolkswillen sei, weil andernfalls die Einheit des Staates oder ber Monarchie aufgehoben wäre. Aber im Gegensat zu hobbes verteibigt Pufendorf auch die beschränkte Monarchie. Dem absoluten Monarchen gesteht er tein Willfürrecht zu, sonbern er sieht ihn burch bie natürlichen Bedingungen und Zwede bes Staates beschränkt. Da ber absolute Monarch irren tann, muß seine Gewalt bedingt fein; er tann berpflichtet werben, die Landesgesetze zu beachten, die unter Mitwirkung ber Lanbstände gegeben worden sind. Ja, anders als Hobbes, lehrt Pufendorf, daß der Inhaber ber oberften Gewalt ben Untertanen Unrecht tun könne, insofern, als er sich gegen ben Staatszweck vergehe. Gegen dieses Unrecht gilt ihm Gewaltanwendung nur bann in ben engsten Grenzen als zulässig, wenn ber Fürst ben Grundvertrag bricht, aufgrund beffen ber Bürger ihm untergeordnet sei. Pufendorf befürwortet das triarchalische Regiment, indem er auf den Bibelspruch binweist, man solle üble Launen bes Fürsten wie die der Eltern mit Geduld hinnehmen. Besser für den Staat, meint er, sei es, kleinere Bergehen eines Fürsten zu ertragen, als ihn zu vertreiben. Der Untertan könne die Pslicht haben, dem Usurpator zu gehorchen, aber dem vertriebenen Fürsten bleibe das Recht der Legitimität sür den Fall seiner Rückehr zum Thron. Pusendorf veröffentlichte sein Naturrecht 1672 zu Lund in Schweden. Sein großes Berdienst war: er besreite die Staatswissenschaft, so resligiös er war, von der Kirchenlehre und stellte das Naturrecht auf allgemeinmenschliche Grundlagen, nur auf die Menschennatur. Das, was alle Menschen verbindet, ist sür ihn die Pslicht der Humanität; in diesem Sinne ist ihm das Naturrecht Sache der Menschheit.

Aber Pusendors Bedeutung beruhte nicht nur in seiner Lehre vom Staate überhaupt, sondern auch in seiner Kritik an dem Deutschen Reiche, das er vor Augen hatte. Als Prosessor in Heidelberg versaßte er unter dem Decksnamen Severinus de Monzambono die 1667 in Genf erschienene Schrift "De Statu Imperii Germanici." Sie war ein Zeitereignis und wurde troß aller Verbote überall in Europa gelesen. Hier solgendes von ihrem denkwürdigen Inhalt.

Das römische Reich beutscher Nation ist nicht die Fortsetzung des alten römischen Reichs, denn das war längst untergegangen, als ein deutsches Königtum entstand. Als Karl der Große, von Rasse ein Deutscher, nach Gemüt und Bildung ein Franzose, den Titel Kömischer Kaiser annahm, hatte Kom schon seit Jahrshunderten ein römisches Kaisertum nicht mehr zu vergeben; Karl war als Kaiser hauptsächlich der Schirmherr und der Verbündete des päpstlichen Stuhles. In der Folge der Zeit war der Kaisertitel für die deutschen Könige ein glänzender, aber leerer Titel; ihre italienische Politik

tostete an Menschen und Gelb viele vergebliche Opfer. Wie sieht es nun im Deutschen Reiche aus? Unter ben weltlichen Reichsständen steht Ofterreich obenan, weil sein Gebiet am größten ift, und weil bie beutsche Ronigstrone und die römische Kaiserkrone seit Jahrhunderten von ihm getragen werden. Aber bie habsburger gaben ben anbern Reichsständen ein übles Beispiel, indem fie ihre Länder vom Reiche unabhängig stellten. Das heißt: wenn es ihnen nütte, hielten fie zum Reiche, aber in Dingen, bie ihnen widrig waren, sahen sie in Ofterreich eine vom Reiche (Ergo in favorabilibus est membrum getrennte Macht. Imperii, in odiosis non item.) Was bie geiftlichen Fürsten betrifft - nirgends ift ber Klerus so mächtig und so reich wie in Deutschland. Im Norden haben die geistlichen Fürsten zwar ihre Macht an die weltlichen verloren, aber am Rhein und in Gubbeutschland find fie im Befit geblieben. Dann bie Grafen und Barone; fie find glänzend gestellt, haben fast alle fürstlichen Rechte und auf den Reichstagen in vier Kurien Sitz und Stimme. Die Reichsstädte sind noch selbständig, doch im Niedergange; auf die Dauer werben sie sich ber fürstlichen Soheit nicht erwehren können. Endlich die Ritterschaft. Da sind die Reichsritter untereinander verbunden und nur bem Reiche untertan. Sie besuchen die Reichstage nicht, schalten in ihrem Bebiete wie Landesherren und haben Anspruch auf viele geiftliche Pfründen; sie genießen mehr, als sie arbeiten, und die Fürsten lauern auf sie, als auf ihre Beute. Die Landesritterschaft bagegen ist der fürstlichen Landeshoheit unterworfen. Das Reich besteht also aus Gliebern, die Staaten für fich find, und fein haupt, ber König und Raiser — wie steht es um seine Macht? Sie ist beschränkt burch die Wahlkapitulationen (Raiserwahl), die Reichsgesetze und das mannigfache Herkommen. Der Raiser hat teine Reichseinkunfte und teine Reichstruppen. Das Reichs-

heer sind die Truppen der Landesherren, die nur mühselig bewogen werben, Gelb und Leute für Reichszwecke herzugeben. Was für ein Reichskörper! In den Kategorien des Aristoteles ist er nicht unterzubringen. Das Deutsche Reich ist weder eine wahre Aristokratie, noch eine Monarchie; seine Verfassung ist ein Monstrum, bas Reich ist ein monströses Reich! Nichtsbestoweniger fehlt es diesem monströsen Reiche nicht an Männern und Gütern. ist ein hoher Abel, der zahlreicher und glänzender ist als irgendein Abel sonstwo. Da ist der niedere Abel, mäßig an Zahl, in behaglicher Lage. Da sind die vielen Gebildeten und genug Kaufleute und Handwerker. Da ist der Bauer, der freilich durch den Dreißigjährigen Krieg herab= gekommen ift. Aber bas beutsche Bolk ift tapfer und tampflustig; überall findet man den deutschen Lands= knecht. In politischen Dingen ist ber Deutsche sehr gedulbig, wenn die Herrschaft nicht gar zu hart ist. Das deutsche Land ist fruchtbar, und ohne Kolonien zu haben, stehen die Deutschen, beren Sandel und Gewerbe in vielen Städten ihre Site haben, mit dem Auslande in regem Handelsverkehr. Un Bolkskräften und Naturkräften erscheint Deutschland mächtiger als Frankreich, aber in ber politischen Verfassung ist ihm Frankreich überlegen; benn bieses weiß die Steuerfrafte und die Militarfrafte zusammenzufassen, wogegen sie in Deutschland unter einer großen Bahl von Fürsten verzettelt sind. Sätte Deutschland eine gute Verfassung, so könnte es ganz Europa in Furcht verseten; nun aber ift es so schwach, daß es sein Gebiet kaum zu schützen vermag. Es fehlt ihm jede Ginheit, es fehlt ihm, daß ein Wille und ein Geift den ganzen Reichstörper durchdringe. Es leibet an bem zweifachen übel, einer schlecht organisierten Monarchie und eines verworrenen Bundessystems. Die Könige wollen ihre frühere Macht wiederhaben, die Reichsstände widerstreben

dem erfolgreich. Auf jeder Seite herrschen gegenüber ber andern Mißtrauen, Intrige, Gehäffigfeit. Auch habern die Reichsstände unter sich, und hinwiederum habern Fürsten und Stäbte miteinanber, wobei bie Stäbte vom Raiser gegen die Fürsten begünstigt werben. Dann ber haber zwischen geiftlichen und weltlichen Fürsten, wobei jene glauben, daß sich ber göttliche Beift in reicherem Maße über die Priester als über die ungeschorenen Glaten ber Laien ergieße, und die weltlichen Fürsten bagegen mit Berachtung auf bie weniger vornehme herfunft ber meisten geistlichen herren herabsehen. Nicht zu vergessen, baß bie Reichsstände an Macht sehr ungleich sind, baß ber Vorzug ber Aurfürsten ben Reid ber anbern erweckt. überdies zerreißt der religiöse Zwiespalt das Reich. Ja einzelne Reichsstände haben angefangen, sich mit auswärtigen Mächten zu verbünden, was ihnen ber Beftfälische Friede ausbrücklich erlaubte. So bietet die innere Uneinigkeit bem Fremden die Handhabe dazu, in deutschen Dingen Einfluß zu bekommen. Auch mit ber Rechtspflege steht es natürlicherweise schlimm. Das Reichskammergericht kann die Rechtsgemeinschaft nicht wahren; Prozesse kommen ba nicht zu Ende. Das kaiserliche Hofgericht ift machtlos. In Deutschland ift bas Recht bei bem Wie aber tann ben übeln Buftanben bes Mächtigen. Reiches abgeholfen werden? Nicht dadurch, daß Dhnastie bes Hauses Osterreich ein Ende gemacht wird und ihre Besitzungen zur Aufstellung eines neuen, wahren Wahlkaisertums verwendet werden. Das hatte 1640 Bogislaus Philipp Chemnit gefordert. Mit nichten bas, fagt Pufendorf; benn die Habsburgische Dynastie wäre nur mit hilfe ber Franzosen und ber Schweben zu vernichten, und sie würden sich für ihre hilfe an Deutschland bezahlt machen. Freilich sei ohne eine große Umwälzung Deutschland wohl nicht zu einer wirklichen Monarchie zu machen. Zunächst sei nur die Möglichkeit eines beutschen Bundeskörpers da. Man muffe einen bleibenden Bundesrat haben, worin sich freilich Ofterreich eine verfassungsmäßige Beschränkung nicht gefallen lassen werbe. ber enge Berband aller anderen könne Öfterreich bewegen, auf die Beherrschung ber beutschen Stände zu verzichten. Der Bund muffe feine Aufgabe barin feben, allen feinen Gliebern gerecht zu werben, feine Sonberbunde ber Bundesmitglieder zu bulben und jede frembe Ginmischung in beutsche Angelegenheiten zu verhindern. Er muffe ein mäßig großes stehenbes Beer auf gemeinsame Rosten unterhalten. Der tonfessionelle Friede musse gesichert werben burch gleiches Recht für Katholiken und Protestanten. Die Schulen seien zu leiten von gemäßigten Männern, nicht von Zeloten. Schließlich forbert Bufenborf fogar bie Sätularisation ber geiftlichen Fürstentumer, bie Aufhebung ber Klöster und die Vertreibung der Jesuiten, damit die verberbliche Priefterherrschaft ein Ende habe, und nicht mehr die Sälfte bes beutschen Bobens bem Rlerus gehöre, furz, bamit die Nation zum innern Frieden komme.

Also in der Not der Zeit ein genialer Staatsmann, ein Meisterkritiker am alten Deutschen Reich, der Prophezeier von Deutschlands Zukunft!

Gottfried Wilhelm Leibniz, ein Leipziger (1646—1716), war ein Verehrer von Grotius, wogegen er an Pusendorfs Lehre viel mißbilligte. Vor allem: ein Raturrecht, das sich auf das irdische Leben beschränkt und die Sorge für das zukünstige vernachlässigt, das nicht mit Lohn und Strafe im Jenseits, als mit wichtigen Motiven für die Pflichterfüllung auf Erden, rechnet, ein Naturrecht, das auch für Atheisten brauchbar ist, das steht ihm auf einer niedern Stuse. Auch die Pflichten des Menschen gegen Gott, die Pusendorf in die Moraltheologie verweist, will Leibniz im Naturrecht gelehrt sehen; ohnedies

hält er die Ethik für erniedrigt. Hinter Pufendorf steht Leibniz insofern zurück, als er ben Unterschied zwischen Recht und Moral weit mehr als jener verkennt. fucht zu vermitteln, indem er die hellenische Rechtsphilosophie mit der christlichen Moraltheologie verbindet. Des weiteren fagt er gegen Bufenborf: ber finde die wirkende Ursache bes Rechts in bem Gebote einer höhern Danach gabe es für ben keine Pflichten, ber Macht. keinen höhern Willen über sich habe, begehe der Machthaber, der seine Untertanen thrannisiere, keine Rechts= verletung, gabe es fein Bolferrecht, fein Bertragsrecht, ebendeshalb, weil keine höhere Macht die Pflicht auflege, die Verträge zu halten. Da komme Pufendorf, der das Recht aus der menschlichen Natur ableiten wolle, mit sich in Widerspruch. "Das Richtige ist: Die von dem göttlichen Beifte erleuchtete Bernunft in unfrer Seele offenbart uns bas Recht der Natur." Übrigens benkt Leibniz schon an eine Kodifikation des Rechtes. In einem Briefe an Restner sagt er: man solle bas römische Corpus juris nicht für ein Gesethuch ansehen, sondern ihm nur, wie die Franzosen täten, die Autorität eines großen Lehrers zuschreiben, und man solle aus ihm und den vaterländischen Rechtsübungen, vor allem aber aus ben Grundsäten der Billigkeit, ein neues, kurzes, klares, zu= treffendes Gesethuch feststellen und unter öffentlicher Autorität herausgeben.

Christian Thomasius (1655—1728), in Leipzig geboren und dort lehrend, war der erste Universitäts= lehrer, der bei seinen Borlesungen die deutsche Sprache statt der lateinischen gebrauchte (1688), und er war insosern auch der erste deutsche Journalist, als er zuerst eine wissenschaftliche Monatsschrift in deutscher Sprache her= ausgab. Seit 1690 lehrte Thomasius in Halle, wo er sich mit Lodes Schristen bekannt machte. Im großen und

ganzen schloß er sich an die Lehren Pufendorfs an. Vor allem trennte er scharf Recht und Religion, Staat und Kirche. Besonders in ben Thomasischen Gedanken, einer beutschen Schrift aus bem Jahre 1724, sind seine Lehren vom Rechte eines driftlichen Fürsten in Religionssachen turz gefaßt, hat er für die Trennung von Rechtssachen und Religionssachen seine Forberungen scharf formuliert. Freilich lehrt ber in religiösen Dingen sonst bulbsame Thomas auch bas: einen Atheisten ober ben, ber "ben Schöpfer der Welt und seine Vorsehung leugnet," braucht ein Fürst nicht zu dulden; "denn er hat sich allezeit von ihm zu befahren, daß er die Ruhe des gemeinen Wesens stören werde." Aber dabei sind nicht zu ver= gessen Thomasens große zivilisatorische Berdienste. Er verweist den Begriff der Reperei aus der Rechtspflege, er will von dem Verbrechen der Zauberei nichts wissen und trägt viel dazu bei, daß dieser Aberglaube zurück= gedrängt wird — die preußische Gesetzgebung schränkt zuerst in Deutschland bie Hegenverfolgung ein und hebt sie zuerst auf —, und er erklärt sich gegen die Barbarei ber Tortur, die freilich erst nach einem Jahrhundert ganz aus dem beutschen Strafprozeß verschwindet. Das wissenschaftliche Hauptverdienst bes Thomasius liegt in seiner Schrift vom Jahre 1705 "Fundamentum juris naturae et gentium." Da lehrt er bie strenge Scheibung des Rechts von der Moral, da steht er als Förderer der Rechtswissen= schaft weit über Leibnig.

Als Verkünder und Umbildner der Lehren von Leibniz und Thomasius ist der Breslauer Christian Wolff (1679—1754) zu erwähnen. Er erklärt das Naturrecht nur aus der sittlichen Natur des Menschen, leitet das Recht überhaupt aus der menschlichen Pflicht ab, die Gott der menschlichen Natur eingepflanzt habe. Er bringt wieder die alte Weisheit vor: Von Natur sind die Menschen gleich, haben sie dieselben Rechte und Pflichten. Wolffs moralisches Naturrecht mit der praktischen Richtung zum Fortschritt erlangte in Deutschland, Österreich, Holland, Frankreich und Italien großes Ansehen und behielt, zur Verwirrung der Staatswissenschaft und der Politik, dis zum Auftreten Kants die unbestrittene Herrschaft auf den deutschen und österreichischen Universitäten.

Aber nun, noch mährend ber Berrschaft ber Wolffschen Philosophie, tritt ber Preugenkönig Friebrich ber Zweite (1740-1786) als Bertreter ber mobernen Staatswissenschaft auf, und er bricht ihr, so absolutistisch seine Staatspragis war, eine neue Bahn. Friedrich berehrte vornehmlich Thomasius und Locke. Bei ben Franzosen — Montesquien lernt er erst als gereifter Mann tennen —, bei ben Franzosen fand er für sein politisches Denken keine Anregung. Er, ber Fürst, will vor allem über die Natur bes fürstlichen Rechts und Berufs Klarheit haben. Deshalb schreibt er als Sechsundzwanzigjähriger Bemerkungen über ben gegenwärtigen Zustand bes europäischen Staatswesens nieder. Deutschland, sagt er ba, ift bedroht im Often von bem alten Chrgeiz bes Saufes habsburg, bas ben Plan einer Erbherrschaft in Deutschland noch festhält, und im Besten ift es bedroht von ber gefährlicheren, weil viel klügeren Herrschaft ber französischen Könige, die Straßburg geraubt, Lothringen sich haben abtreten lassen und nun Luxemburg, Trier und Flandern erwerben wollen. Die lette Ursache dieser Lage fieht Friedrich bei ben beutschen Fürsten. Er fagt ihnen, daß "ihre falschen Grundsätze die vergiftete Quelle der übel find, an benen Europa leibet. Die meiften Fürsten leben in bem Wahne, daß Gott aus besonderer Aufmertfamteit für ihre Größe, ihr Glud und ihren Stolz, bie Menge der Menschen nur ihretwegen geschaffen und ihrer Obhut anvertraut habe, und daß ihre Untertanen die

Bestimmung haben, die Werkzeuge und die Diener ihrer regellosen Leidenschaften zu sein." Die Fürsten hätten ursprünglich ihren Rang burch bie Bölker bekommen, sie hätten unter sich ben Wohlwollendsten, Beisesten, Fähigsten gewählt, bamit er ben Staatsförper vertrete, ben Geseten als Stüte biene, nicht aber, bamit er ungestraft Miffetaten begehe und Thrannei übe. In seiner politischen Sauptschrift, im Antimachiavell, ber 1740, furz nach seiner Thronbesteigung unter ber Herausgeberschaft Boltaires erschien, barin verkennt der König zwar Macchiavelli in manchen Studen; aber ber Rern ift: er tritt entschieden gegen bas Patrimonialfürstentum und für bas Bolks= fürstentum auf. Er sagt: Der Fürst ist ber erfte Diener bes Staates. Fürstenrecht und Fürstenpflicht sind Staatsrecht und Staatsbienft. Wie ber Diener feinem herrn, so schuldet der Fürst bem Staate Rechenschaft über seine Dienste; das vor allem über "ben Gebrauch, ben er von ben öffentlichen Steuern macht." (So heißt es in bes Königs Denkwürdigkeiten von Brandenburg aus dem Jahre 1748.) Friedrich ist für bas verfassungsmäßige Erbfürstentum. Bon England rühmt er im Antimacchiavell: "Dort ist bas Parlament ber Vermittler zwischen König und Volk, und ber König hat alle Macht, Gutes zu tun, aber er hat keine Gewalt, Boses zu tun." In der Theorie verwirft also Friedrich die absolute Monarchie. Wenn er bagegen in ber Praxis als absoluter herr im Staate auftrat, wenn er bie ererbte Königsmacht festhielt und nicht baran bachte, bie alten Landstände zu berufen, so war seine Regierung bennoch sehr verdienstvoll, ebenbeshalb, weil er zu ben fähigsten Fürsten gehörte und seinem Staate ber erste Diener war.

Auf das Zeitalter Friedrichs des Großen folgt das der großen französischen Revolution. Der neue politische Geist eroberte nun Frankreich, vernichtete dort das Ancien Régime — ein Wort noch über bas französische Königtum und über Montesquieu und Rousseau, damit wir an den Punkt kommen, wo sich in Deutschland, unter französischem Einfluß, der neue politische Geist ausbreitet, wie unter englischem der neue wirtschaftspolitische.

Den Grund zum absoluten Königtum in Frankreich hatte Ludwig der Elfte (1461—1483) gelegt, er, der die Macht der großen Basallen gebrochen hatte. Ludwig der Vierzehnte, Selbstregierer von 1661 bis 1715, steigerte die Unumschränktheit ber königlichen Macht aufs höchste, und er wurde in seinem Zeitalter für bie meisten Fürsten Europas das bewunderte Borbild. Die staatswissenschaftliche Lehre, zu ber er sich bekannte, und die er betätigte, hat am klarsten ber Theologe Bossuet, Bischof von Meaux (1627-1704), bargestellt, in seiner Schrift "Politique sacrée tirée des propres paroles de la Sainte-Écriture." Zufolge dieser naiven Lehre hat Gott anfangs die Menschen selbst regiert, bann hat er bie Könige eingesetzt, und fie sind nach bem 82. Pfalm felber Götter, auf jeden Fall Diener und Statthalter Gottes, und beshalb heilig, sodaß man ihrer Majestät eine Berehrung schulbet wie ber Gottes. Da verschwindet bas Naturrecht bes Boltes, und an feine Stelle tritt bas gött= liche Recht des Königs. Der ist nur Gott Rechenschaft schuldig. In seinem Reiche gibt es keine Gewalt neben ber seinen, nur er hat bie allgemeine Sorge für bas Bolk. Er wird gut baran tun, sich nach ben göttlichen und ben menschlichen Gesetzen zu richten. Er foll vernünftig hanbeln; aber ob er es tut, hat er selbst zu beurteilen. Zwar gehen die Gebote Gottes ben Geboten ber Menschen, also auch benen bes Königs, vor, boch der beschränkte Untertanenverstand hat zu schweigen. "Die Untertanen bürfen ihre niedere Einsicht nicht ber bes Königs gegenüber= stellen." Der König steht über ben Gesetzen. Die Bestrafung

eines schlechten ober unnüten Fürsten steht bei Gott. Den Gewalttaten eines Fürsten bürfen bie Bölker nur achtungsvolle Vorstellungen entgegenstellen, ober sie mögen für seine Bestrafung Gebete gum himmel fenben. Beil übrigens die Menschen geboren sind, um in Gemeinschaft zu leben, und weil alle Menschen Brüder sind, beshalb muß die Gemeinschaft ober Bruderschaft burch eine öffentliche Autorität geordnet und gesichert werben. Wenn Leben und Eigentum im Staate gesichert sinb, so entsteht das Gefühl der Baterlandsliebe, wo es Pflicht wird, dem Baterlande in der Not alles zu opfern, Bermögen und Leben. — Anders Fenelon (1651-1715), Erzbischof von Cambrai, der Verfasser des 1699 erschienes nen Telemachs. Er ift nur bedingterweise für das absolute Königtum. Er rechnet auch beim König mit ber menschlichen Schwachheit und Schlechtigkeit und fagt, er solle sich, auch zu seinem eigenen Besten, nicht von seiner Willfür, sondern von den Gesetzen leiten lassen. Der König solle unumschränkte Gewalt haben, Gutes zu tun, aber ge= bunbene Sände, wenn er Boses tun wolle.

Mehr als vier Jahrzehnte nach bem Tobe Bossuers und mehr als drei nach dem Tode Ludwigs des Vierzehnten tritt in Frankreich als politischer Theoretiker Montesquien und (1689—1755). Sein Werk "De l'esprit des lois" erschien im Jahre 1748 und hatte daheim und ausswärts einen großartigen Erfolg. Zwar brachte es nichts Neues, sondern wiederholte oft Gesagtes, aber in so glänzender Form, daß es in aller Welt die Freunde der gemäßigten Freiheit entzückte. Montesquieu bewunderte wohl die alten Republiken, aber für die großen modernen Staaten hielt er die republikanische Staatsform für unzgeeignet. Sein Ideal ist, mit gewissen Einschränkungen, der politische Zustand Englands, den er nach den englischen Gesehen und den Lehren von Sidney, Locke und Boling-

broke beurteilt, ohne ganze Klarheit über die Wirklichteit. Er, ber bie Boltsfreiheit in ber englischen Berfassung am besten verwirklicht sieht, lehrt: "In jedem Staate giebt es brei Arten ber öffentlichen Gewalt: Die gesetzgebende Gewalt, die vollziehende Gewalt in den Dingen des Bölkerrechts und die vollziehende Gewalt in ben Dingen bes bürgerlichen Rechts." Die lette nennt er auch die richterliche oder die vollziehende Gewalt schlechthin. Die brei Gewalten will er — bas forbert er im Namen ber politischen Freiheit — völlig voneinander getrennt wiffen, in ben Personen ober in ben Rörperschaften. Die Gesetzgebung gebührt bem Parlament, bas aus bem aristokratischen Oberhause und bem aus fast allgemeinen Wahlen hervorgehenden Unterhause, eigentlichen Boltsvertretung, besteht. Beibe Säuser sollen einander hemmen können, und das Oberhaus soll bei Streitigkeiten zwischen Unterhaus und Monarchie mäßigend einwirken. Die Erefutive gebührt nur bem Rönig, weil es ba "auf die augenblickliche Aktion ankommt und diese besser von einem als von mehreren geübt wird." Damit die Exekutive ftark sei und bleibe, barf die Legislative nicht dauernd tagen, sondern nur zeitweilig, auf Anordnung bes Königs, und ber kann burch sein Beto ihre Beschlüsse unwirksam machen. Die gesetzgebende Bewalt hat zwar bas Recht, bie Ausführung ber Gesetze zu überwachen, aber fie kann bie Befehle ber ausführenden Gewalt nicht aufheben, geschweige benn ben König bestrafen. Montesquieu befürwortet bie in England eingeführte Ministerverantwortlichkeit. Der Monarch, lehrt er, kann nicht gegen die Gesetze handeln, wenn er nicht schlechte Ratgeber und Diener hat; sie sind zu ergreifen und zu bestrafen. Für die Rechtspflege empfiehlt er die Nachahmung bes englischen Schwurgerichts. Er will zum Schute ber politischen Freiheit eine milde, humane Straf-

gesetzgebung. Er ift ein Gegner ber Ausnahmegerichte; benn "bem Fürsten nüten sie nichts, und die Freiheit bes Bürgers gefährben sie aufs höchste." Beim Steuerwesen fagt Montesquieu: "Die Steuerkraft steigt mit der Freiheit und finkt mit ber Anechtschaft. Das ist ein Natur= geset . . . Er urteilt: "Die Kopfsteuer paßt eher zu knechtischen Bölkern, die Zölle, die nur mittelbar die Berson treffen, eignen sich eber für einen gemäßigten Staat, worin die Freiheit wert gehalten wird." Staatsschulden find verwerflich, weil die Bezahlung der Zinsen die Steuerlast erhöht, und weil es Fremben möglich wird, das Geld aus bem Lande zu ziehen. Daß Montesquieu tein grundfturgender Neuerer ift, zeigt seine Stellung zum Abel. Er weist ihm die Aufgabe zu, zu verhüten, daß das Königtum zur Despotie ausarte, und beshalb sieht er mit Sorge, daß das französische Königtum nicht ohne Erfolg die Borrechte bes Abels, wie die ber Geistlichkeit, bekämpft. Auch die Käuflichkeit der Amter will er erhalten wissen, damit bie Amter unabhängig bom König feien. Bezahlte Beamte sind ihm ein Rennzeichen der Despotie; Beamte sollen burch Auszeichnungen und Ehrenstellungen belohnt werben. Das Eigentum muß möglichst unantastbar sein. Auf diese Art faßt Montesquieu die politischen Gedanken und Beftrebungen Englands und Frankreichs zusammen. Seine Lehre besagt in kritischer Hinsicht im wesentlichen: ber englische Parlamentarismus ift insofern verwerflich, als er bem König nicht die ganze Exekutive überläßt, benn es ist höchst gefährlich, wenn die Erekutive von Personen aus ber Legislative ausgeübt wird. Montesquieu gestaltet bie Wesetgebung republikanisch, die Bollziehung monarchisch; er bilbet die Staatsleitung aus zwei Gewalten, die wegen der Eigenart, die er ihnen gibt, unvereinbar sind. Aber babei bleibt sein Hauptverdienst: er hat zuerst auf dem europäischen Festlande in gemeinverständlicher Form das Bedürfnis, für die Gesetzgebung einen Vertretungskörper zu haben, verkündet und bes gründet.

So groß nach bem Jahre 1748 der Einfluß von Montesquieu war, ber Umwälzer bes politischen Denkens, und sozusagen der geistige Urheber der Umwälzung der politischen Zustände bes europäischen Festlandes wurde ber Genfer Jean Jacques Rouffeau (1712-1778). Im Gegensatz zu Montesquieu, ber seine Lehre aus ber Geschichte ableitet, will Rousseau eine Lehre geben, die sich nur auf die reine Bernunft und die Natur der Dinge gründet, und sie soll das Ideal darlegen, wonach allenthalben der Staat gestaltet werden konnte. Rouffeau fußte wie Hobbes und Grotius auf bem Naturrecht, aber im Gegensatzu ihnen — auch mit ben Schriften von Althufius und Locke war er bekannt -, im Gegensat zu Hobbes und Grotius lehrte er: bei ber Gründung des Staates burch ben Bertrag hat das Bolk auf seine Souveränität keines= wegs ein für allemal verzichtet; es kann sich in rechtlicher hinsicht überhaupt nicht binden, auch nicht, wenn es das wollte. Das Bolt hat seine Souveränität der Staatsgewalt anvertraut und kann sie jederzeit wieder an sich nehmen. "Es ist absurd, daß der allgemeine Wille sich Schranken sett." Da war der wahre Begriff ber Autorität gefunden. In Rousseaus politischem Hauptwerke, dem 1762 erschienenen "Contrat social," ist die Lehre von der unver= äußerlichen Volkssouveränität der Kern. Freilich versteht der Autor unter Volk die Bürger, die politische Rechte haben, nicht die Masse der Landesbewohner, und vom allgemeinen Stimmrecht ist beshalb bei ihm nicht bie Rebe. Freiheit ist für ihn Teilnahme an den politischen Rechten, an der Souveränität, und das Streben der Genfer Prole= tarier nach ihr vertritt er allerdings. Scharf wendet er sich gegen Montesquieu, indem er die Trennung ber

Staatsgewalten voneinander verwirft. Wie Locke stellt er die gesetzgebende Gewalt am höchsten und ordnet ihr die vollziehende unter. Er räumt ein: das Bolk, das nicht stets versammelt sein kann, braucht Körperschaften, corps intermédiaires, und nur eine beschränkte Zahl von Bersonen tann die Staatsgeschäfte führen. Wenn aber die Regierung ein Geset verlett, muß das Volk berufen werden, um seine Souveränität wahrzunehmen, die Regierung zu bestrafen ober abzusepen. Überhaupt hat der Souveran bie Beamten zu ernennen, Bündniffe zu schließen, über Krieg und Frieden zu entscheiben und nicht nur Gefete zu geben, sondern auch die Exekutive zu überwachen. Sonach hat das Volk das Recht der Revolution; aber es soll nur dann an ber bestehenden Regierungsform rütteln, wenn sie mit bem öffentlichen Wohle unverträglich ist. Was die politische Praxis angeht, so tut Rousseau die Hauptsache, das Steuerbewilligungsrecht, mit ber Verwerfung der Besteuerung ab. "Gebt Gelb," fagt er, "und balb werdet Ihr in Fesseln sein." Durch persönliche Dienste ber Bürger will er die Staatsbedürfnisse gebeckt sehen. Auch will er nichts von einer Vertretungsverfassung wissen, weil sie stets zu einer bem Bolte fremben Körperschaft werbe. Das Bolt, bas Abgeordnete gewählt habe, sei nicht mehr frei. Damit stellte Rousseau als Staatsibeal die reine Demokratie hin, wo das Volk alles in seinen Versammlungen zu entscheiben hat. Bei diesem Ideal geht er von der Voraussetzung aus: bas Bolt ift burchaus weise und tugenbhaft, es findet immer das Rechte, ja der Mensch ist um so besser, je näher er ber Natur, bem Naturzustande steht. Das hindert Rousseau übrigens nicht, auch einmal die erbliche Aristokratie die beste Regierungsform zu nennen, ober zu befürworten, bag bie Staatsverwaltung ben Reichen zufalle, weil sie am ehesten ihre Zeit den öffent= lichen Dingen widmen könnten. Nur soll manchmal dem

Reichen "eine entgegengesette Wahl" zeigen, daß dem Berdienste ein größerer Vorzug zukomme als dem Reichstume. Überdies verstünden ehrwürdige Senatoren besser, das Ansehen des Staates im Auslande zu bewahren, als eine unbekannte und verachtete Menge. Schließlich ist für Rousseau jede Regierung nur ein notwendiges Übel, weil jede zu Übergriffen neigt, das Volk jedoch als Ganzes nicht regieren kann. Nach allem war Rousseau in der Theorie ein Staatsumstürzer ohnegleichen; er sorderte die Völker auf, ihre Vergangenheit abzutun, ihre Sklavensetten zu zerbrechen. Als die französische Revolution besgann, war der Einsluß von Montesquieu zwar noch nicht erloschen, aber von dem Rousseaus längst dermaßen überstroffen, daß das vorwärtsstrebende Geschlecht im Contrat social sein Evangelium, die politische Heilsbotschaft sah.

Run ein Wort über ben großen Schotten, ber als ber Vater der neuern Volkswirtschaftslehre zu den geistigen Gründern bes Liberalismus gehört. Abam Smith (1723-1790) zu Kirkcalby in Schottland geboren, von 1751—1764 an ber Universität Glasgow Professor ber Logik und der Moralphilosophie, ließ 1776 zu London sein zweites Hauptwerk erscheinen, nach bem Werke von 1759, ber "Theory of moral sentiments," das volkswirtschaftliche, "Inquiry into the nature and cause of the wealth of nations." Er, beffen Staatsideal die englischen Verfassungszuftande waren, handelt in seinem Reichtum ber nationen von der Politit als von einer Zweckmäßigkeitslehre, ber Lehre von ber Förderung des Reichtums, der Macht und ber Wohlfahrt eines Staates. Nach Smith bemißt sich ber Reichtum eines Volkes nach bem Gesamtwerte der jährlich durch Arbeit und Naturfräfte erzeugten Güter. Je mehr Kapital vorhanden ist, desto umfangreicher ist die Arbeit, die Menge der produktiv angewandten Arbeit, und sie wird am ergiebigsten burch bie Arbeitsteilung.

Nationalreichtum kommt es außer auf die Menge ber Erzeugnisse auf ihren Wert an. Der tritt beim Tausch ber Güter als Tauschwert zutage und im Preise. Für den Marktpreis bilbet die Grundlage der natürliche Preis, der die durchschnittliche Sohe von jenem hat. Angebot und Nachfrage bestimmen ben Marktpreis, wogegen sich ber natürliche Preis nach ben Produktionskoften richtet und so hoch sein muß, daß die Produzenten ein Ginkommen haben, das fie nach ben Zeitverhältnissen für ihre Arbeit erwarten bürfen. Ihr Ginkommen ift entweder Lohn für Arbeitsleiftung ober Zins für Kapitalshergabe ober Rente für Bobenhergabe. Der Lohn und die Rente steigen mit bem Steigen bes Nationalreichtums, ber Bins bagegen fällt mit bessen Steigen. Des weitern lehrt Smith: Der Nationalreichtum besteht nicht in der Geldmenge, sondern Geld ift nur ein Mittel zum Güteraustausch. Es kommt nicht barauf an, baß mehr Gelb in ein Land hineinkommt, als hinausgeht, nicht auf die Handelsbalanz, sondern auf die Balanz zwischen Verbrauch und Erzeugung ber Güter; benn banach geht die Rapitalbilbung vor sich, von der bie fünftige Gütererzeugung bedingt wird. Beil nun für Smith die Arbeit die Erzeugerin des Reichtums ist, fordert er für ben Arbeitenden die freiefte Bewegung. Das Individuum im Wirtschaftsleben soll nur durch die Grundsätze ber Gerechtigkeit gegen die Mitmenschen beschränkt werden, sonst aber seine persönlichen und seine materiellen Kräfte nach seinem Gutdünken benuten bürfen. Diese Forderung beruht bei Smith auf bem Glauben, bag bas freie, auf eigene Rechnung und Gefahr wirtschaftenbe Individuum produktiver sei als jedes andere. Überhaupt glaubt er, daß die Menschenwelt ober die soziale Welt ebenso zwedmäßig gestaltet sei wie die natürliche ober physische Welt, und beswegen verwirft er die Beschränkung ber wirtschaftlichen Freiheit als schädlich. Aber auch aus sittlichen Gründen

will Smith die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen; denn er fußt förmlich und sachlich auf ben Grundanschauungen der Phhsiokraten. Dennoch ist sein wirtschaftspolitischer hauptsat nicht von ihnen. Schon im Beginn seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, in einer Rebe im Jahre 1755, sagte er: "man solle in ben menschlichen Angelegenheiten nur die Natur ungehemmt lassen, so werde sie ihr Ziel erreichen und ihre Absicht verwirklichen." Und ebenda sprach er das Wort aus: "daß ber Staat von der tiefsten Barbarei zum höchsten Wohlstande geführt werden könne, ohne daß bazu in der Hauptsache etwas anderes erforderlich sei als Friede, Mäßigkeit ber Steuerlast und ausreichender Rechtsschut; alles andere ergebe sich aus dem natürlichen Berlauf ber Dinge ohne Eingreifen ber Regierung." Wesentlich ift: Smith lehrt, bag ber Bolkswirtschaft eine natürliche zweckmäßige Ordnung innewohne, und er kommt beswegen zu ber Forderung bes unbedingten freien Wettbewerbs aller einzelnen. Das Wort Laisser aller et laisser passer; le monde va de lui-même findet sich übrigens schon in dem 1767 erschienenen Werke bes Physiotraten Mer= cier be sa Rivière, in seinem "L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques."

Wir kommen zur beutschen Aufklärung, als beren Zeit vornehmlich das Zeitalter Friedrichs des Großen gilt. Sie beruhte auf dem Rationalismus, dem Freidenkerstum, das in England im Anfang des achtzehnten Jahrshunderts von den Deisten ausgegangen war, und das in Frankreich von den Boltaireanern und den Enzyklopädisten eifrige Förderung erfahren hatte. Wir nennen von den Staatsphilosophen, von den politischen Publizisten, und von den Dichtern, deren Denken über Politik am ehesten wissenswert ist, die hervorragendsten: Kant, Fichte, Wilshelm von Humboldt, Justus Möser, Josef Görres, Lessing, Helm von Humboldt, Justus Möser, Josef Görres, Lessing, Herder, Goethe und Schiller.

Der Königsberger Immanuel Kant (1724—1804), ber sich erst in seinem letten Jahrzehnt der Staatswissen= schaft zuwandte, hatte die französische Revolution mit großen Hoffnungen begrüßt, sich aber nach ber Hinrichtung Ludwigs des Sechzehnten mit Abscheu von ihr abgewandt. Er war vertraut mit ben Schriften von Montesquieu und von Rousseau, und stimmte in ben staatswissenschaftlichen Grundgebanken mit ben radikalen Franzosen überein; nur daß er der herrschenden Gewalt anheimgab, diese Gedanken in die Staatspragis einzuführen. Wie Rouffeau leitet Kant ben Staat von der angeborenen Freiheit des einzelnen ab. Er verwirft die väterliche Regierung, das imperium paternale, weil ba auch die wohlwollendste die Untertanen als unmündige, nicht als freie Menschen behandle. verlangt eine vaterländische Regierung, ein imperium patrioticum, wo jeder bas Gemeinwesen als sein Baterland ansieht, bessen Bestehen "burch Gesete bes gemeinfamen Willens" geschütt werden muß. Den regierenden Fürsten erkennt Kant als über dem Rechte stehende Autori= tät an. Für die Untertanen forbert er die Gleichheit als Folge der angeborenen Freiheit, und er formuliert seine Gleichheitsforderung fast wörtlich so, wie die Franzosen die ihrige in der Erklärung der Menschenrechte formuliert hatten. Die Selbständigkeit bes Staatsbürgers besteht für ihn vor allem in der Teilnahme an der Gesetzgebung. Das Gesetz muß vom öffentlichen Willen bes ganzen Bolkes ausgehen, weil bas Bolt, bas über sich selbst beschließe, sich felber tein Unrecht tun tonne. In diesem Sinne, bem ber Mitwirkung ber freien Bürger an ber Gesetzgebung, forbert Kant eine republikanische Berfassung, sei es, daß ber Fürst oder eine Aristokratie oder der Demos regiere. Warm tritt er für bas Repräsentativsystem ein, und er will die Staatsgewalten voneinander getrennt wissen. Preußen, wo der König zugleich Geber und Bollzieher ber Gesetze

ist, gilt ihm als eine Despotie. Der Kern ber Kantschen Lehre ist: ber Staat hat die Rechtsordnung der gemeinfamen Freiheit herzustellen, bas Gemeinwesen foll ben Bebanken bes Rechtsstaates verwirklichen, eine Rechtsanstalt sein. Bemerkenswert ist, daß Kant, im Gegensatz zu ber raditalen französischen Staatslehre, jede physische Auflehnung gegen die bestehende Staatsregierung verwirft. Er, ber bas große Wort sprach, in jedem Menschen sei bie Würde bes ganzen Geschlechts zu ehren, fein Mensch bürfe nur als Mittel benutt werden, er läßt dem Bolke gegen die Thrannei nur ein Mittel, die freie Meinungs= äußerung. "Das Recht ber Feber," sagt er, "ist bas einzige Palladium ber Bolksrechte." Aber babei ist zu bedenken, daß die "oberste Gewalt" im Sinne Kants nicht ber Regent, sondern die frei gewählte Bolksvertretung ift. Ihr soll der Untertan keinen werktätigen Widerstand entgegenseten, sondern auf geordnetem Wege schriftliche Borstellungen machen. Kants Staatslehre ift mithin keines= wegs widerspruchsvoll; indem er die physische Revolution verwirft, fordert er nur etwas, was im konstitutionellen Staate, ben er vertritt, felbstverständlich ift.

Johann Gottlieb Fichte aus der Oberlausitz (1762—1814) war ein Schüler Kants, dem er persönlich nahetrat. In seinem Gelehrtenleben sind zwei Perioden zu unterscheiden, von denen die erste, ins achtzehnte Jahrhundert fallende, hier in Betracht kommt. Da zeigt sich in den Schriften "Die Zurücksorderung der Denksreiheit von den Fürsten Europens" und den "Beiträgen zur Berichtigung des Urteils des Publikums über die französische Revolution," wie tief der junge Fichte von der Revolution ergriffen war. In seinem 1796 erschienenen Naturrecht wandelt Fichte in den Bahnen Kants. Der Staat ist ihm eine bürgerliche Rechtsanstalt; daher sieht er in der Berwaltung der Gerechtigkeit die Aufgabe des Staates. Seine

Neigung gehört nicht ber bemokratischen Verfassung, deshalb nicht, weil die Gemeine, wenn sie felbst ben Staat verwalte, dem einzelnen keine Sicherheit gegen ungesetliche Behandlung biete. Deswegen soll die Ausführung ber Gesetze einem ober mehreren übertragen werden, und eine Auffichtsbehörde, das Ephorat, soll das Berfahren ber öffentlichen ober vollziehenden Macht dauernd beaufsichti= gen und sie abseten ober suspendieren können. Ephoren klagen an, die Gemeine richtet. "Was die Gemeine beschließt, ist konstitutionelles Recht." Berbinden sich Ephorat und vollziehende Gewalt miteinander gegen die Freiheit bes Bolkes, bann ift die Bolkserhebung unausbleiblich. (In seiner zweiten Gelehrtenperiode kommt Fichte freilich zu bem Sate: "Würdigkeit zur Freiheit kann nur von unten herauf kommen, die Befreiung kann ohne Unordnung nur bon oben herunter kommen.") Das Bolk als Ganzes, lehrt er weiter, die Menge der Regierten ohne Regierung und Ephoren, ist nie ein Rebell; "benn bas Bolk ist in der Tat und dem Rechte nach die höchste Gewalt . . . bie Quelle aller niedern Gewalt und Gott allein verantwortlich." Rechnen wir der ersten Gelehrtenperiode Fichtes noch die im Jahre 1800 erschienene Schrift "Der geschlossene Handelsstaat" zu, so ist zu sagen, daß er da ben Staatszweck burch Hinzunahme ber Fürsorge für die materiellen Vorteile ber Staatsangehörigen erweitert. Dabei wird Fichte freilich zum sozialistischen Utopisten. Indem er nämlich, als einer ber ersten in Deutschland, sich der sozialen Frage annimmt, konstruiert er einen Staat, wo alles staatlich geregelt ift, die Berufsarbeit, bie Preise ber Produtte und Erzeugnisse, die Ansprüche bes einzelnen auf Lebensgenuß und andres mehr. auswärtige Handel ist dem Staate selbst vorbehalten. Fichte benkt einen Zwangsstaat aus und geht dabei noch weiter in seinen Forderungen als der französische Konvent.

Ja, wie die damaligen Kommunisten in Paris berlangt er eine neue, von Zeit zu Zeit zu erneuernde Verteilung ber Güter nach arithmetischer Gleichheit. Wenngleich er die Umwandlung bes alten in den neuen Staat allmählich und unter gewisser Rücksichtnahme vor fich geben laffen will, bleibt boch in feinem Staate für bie individuelle oder persönliche Freiheit kein Plat. Fichte versteigt sich aus idealistischem humanismus zu bem raditalften Despotismus, und seine sozialistische Lehre ließ er seiner zweiten Gelehrtenperiode keineswegs fallen, sonbern er bilbete sie aus. In seinem System ber Rechtslehre vom Jahre 1817 lehrt er unter anderm: Jeder hat die rechtsverbindliche Pflicht, zu arbeiten. "Jeder muß von seiner Arbeit leben können. Da alle verantwortlich find, baf jeder von seiner Arbeit leben konne, und ihm beifteuern mußten, wenn er es nicht konnte, haben fie notwendig auch das Recht ber Aufsicht, ob jeder in seiner Sphäre soviel arbeite, als zum Leben nötig ift, und übertragen es ber für gemeinschaftliche Rechte und Angelegenheiten verordneten Staatsgewalt. Wie fein Armer, fo foll auch kein Müßiggänger im Staate fein." Schließlich ist Fichtes Staatsibeal ber vernunftgemäße Staat, als Fortbilbung bes von Jesu gestifteten driftlichen Gottesreiches, als nationale Erziehungs- und Bilbungsanstalt. Er will bem Lehrerftande die Staatsleitung überlaffen; bas heißt: ber soll aus seiner Mitte ben Herrscher ernennen, eine Person ober einen Senat. Rurg, ber Fichtes sche Utopismus ist zulett ber Lehrerstaat.

Wilhelm von Humboldt (1767—1835), geboren zu Potsdam, war im August 1789 in Paris und erlebte die Ereignisse dort mit. Er empfand ihre Größe, doch schien ihm der Bruch mit der Bergangenheit bedenklich, und der Einblick in die Wirklichkeit der Dinge ernüchterte ihn. Als Fünfundzwanzigjähriger, 1792, veröffentlichte er

seine erste politisch-wissenschaftliche Schrift: "Ideen zu einem Versuche, die Grenzen der Wirksamkeit bes Staates zu bestimmen." Humboldt tritt da für den Individualismus ein. Er sagt: "Der wahre Zweck des Menschen . . . ift die höchste und proportionierlichste Bilbung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bilbung ist Freiheit die erste und unerläßlichste Bedingung." Aber für die Freiheit des einzelnen ist ber Staat ein hemmnis. Ja jebe positive Sorge bes Staates für das Wohl der Bürger sei schädlich, und nur seine negative Sorge für sie sei notwendig und Also nichts von Staatsfürsorge und Staatshilfe, weil sie die natürliche Kraft bes einzelnen schwächen, seinen Charakter erniedrigen und die Individualität in eine widerwärtige Gleichförmigkeit hineinzwingen. Humboldt erwartet alles von der Selbsthilfe oder Selbsttätigkeit; wo ein Zusammenwirken ber Kräfte nötig ist, zieht er bie freien Bereine ben Staatsanstalten bei weitem vor. Er wendet sich gegen die Staatskrankheit der neuern Zeit, gegen die bureaukratische Einmischung in das Privatleben und die mechanische Behandlung ber öffentlichen Ange= legenheiten. Bei seiner Staatslehre muß man berücksichtigen, daß ihre Engsinnigkeit auf dem Widerspruche gegen die bevormundende staatliche Allgewalt beruht, die er vor Augen hatte. In bem Streben, diese Bevormundung abzuschütteln, tam er zu ber Nachtwächteribee vom Staate, zur Übertreibung bes Individualismus bis zur Staatsscheu. Humboldt war — wir greifen in bas Jahr 1819 vor —, er war für eine Vertretungsverfassung, weil sie "bie sittlichen Kräfte ber Nation erhöhe, auch ben Staat stärke und eine sichere Bürgschaft sowohl seiner Erhaltung nach außen sei, als seiner fortschreitenden Entwicklung im Innern." Aber er wollte keine Verfassung nach ameri= fanischem ober französischem Vorbilde, sondern die Wieder= herstellung ber alten ständischen Berfassung. Er war

sozusagen ein Freikonservativer, einer, der die liberalen Gedanken mit den konservativen Ansprüchen versöhnen wollte. Übrigens forderte er zur Bildung der allgemeinen Stände nach Ständen gegliederte allgemeine Volkswahlen.

Der Donabruder Justus Möser (1720-1794), baheim, im Sochstifte Donabrud, zuerst Abvotat und später Richter, war ein volkstümlicher politischer Bublizist, ber oft bas Beraltete und Berzopfte verteibigte, ein Schwär= mer für "bie goldene Beit" ber germanischen Urfreiheit, von ber er glaubte, baß fie in ber Beit ber Germanen bis auf Karl ben Großen vorhanden gewesen sei. Aber Möser war reformeifrig; er wollte die alten Institutionen wiederbeleben und beffern, das Bürgertum gur Gelb= ständigkeit und zur Freiheit erziehen. Sein Ideal ift ein Verband von freien Grundeigentümern, die ihr eignes Land bebauen und die alte Sitte betätigen. Als Kern der beutschen Nation gilt ihm der beutsche Bauernstand. Allgemeine Gesetze und Verordnungen verwirft er für ben Staat, weil sie bie natürliche Mannigfaltigfeit bes Menschentums zerstörten und der gemeinen Freiheit gefährlich seien. Als Volkswirt war Möser insofern Merfantilist und Gegner von Abam Smith, als er gegen bie Unbeschränktheit bes Privateigentums war und bie Grundlage bes Staates in ber Landwirtschaft fah. Doch wollte er ben Merkantilismus zugunsten bes Klein= betriebs eingeschränkt sehen, auch war er für volle Freiheit des Getreidehandels. Und da er entschieden gegen jede proletarische Volksvermehrung war, gehörte er in ber Bevölkerungslehre zu ben erften beutschen Vorgangern bes Engländers Malthus. Möser, ben Goethe in Wahrheit und Dichtung ben herrlichen unvergleichlichen Mann und ben beutschen Franklin nennt, war trop feiner antiliberalen Gesinnung ein Vorläufer ber neuen Zeit, weil er bestrebt war, ben Bürger zum Denken über politische

und soziale Dinge zu erziehen, zur Wahrnehmung der öffentlichen Angelegenheiten reif zu machen. Den ganzen Mann zeigen die "Patriotischen Phantasien," eine Sammslung von Aussähen höchst mannigfaltigen Inhalts, wovon drei Teile in der Zeit von 1774—1778 erschienen. Übrigens wird Möser von Roscher der größte deutsche Nationalsösonom des achtzehnten Jahrhunderts genannt.

Der Königsberger Josef Görres (1775—1847) war in seiner Jugend ein entschlossener Parteigänger ber französischen Revolution, ein rücksichtsloser, wilder Bekampfer der Pfaffenherrschaft und der Fürstenherrschaft. Monarchie ist ihm basselbe wie Despotismus. Aber allmählich erkannte er die großen Schattenseiten der Revolution, den grenzenlosen frangösischen Eigennut. In seinem "Roten Blatt," später "Rübezahl" benannt, sagt er ben frankischen Republikanern mannhaft die Wahrheit über ihre Schandtaten, stellt er die französische Regierung bloß, die das linke Rheinufer für einen Menschenabschaum ausgenutt habe, ins beutsche Land eine Menge von Schwachköpfen, Gaunern, Räubern, Spigbuben, Bestechern und Erpressern hineingesandt habe. Im Herbst 1799 weilte Görres als Führer ber rheinischen Patrioten in Paris, um bem Ersten Konful eine Abresse zu geben, worin er gebeten wurde, bie westlichen Rheinlande über ihr künftiges Schicksal zu beruhigen. Bonaparte antwortete, die Lande könnten auf bie Gerechtigkeitsliebe ber französischen Regierung zählen, er werbe ihr Wohl nie aus den Augen verlieren. Aber Görres kehrte enttäuscht heim und wandte sich von der Politik ab. Er wurde Ihmnasiallehrer und schrieb fortan über Kunst und Wissenschaft. Als im September 1802 die rheinischen Departements den französischen gleichgestellt wurden, gaben die rheinischen Patrioten die Hoffnung auf eine Anderung ber Zustände des Rheinlandes auf. Görres tritt als politischer Publizist erst wieder auf den Plan,

als der große Befreiungskampf Deutschlands gegen Napoleon im Gange ift. In seinem "Rheinischen Merkur" führte er von 1814—1816 die Feder, bei einer Reihe von Auffäten, die ihn als einen Publizisten von Kraft unb Schwung zeigten, als einen politischen Schriftsteller von glühender Baterlandsliebe, großem Freimut und großer Einsicht in die Gebrechen bes Staatswesens seiner Zeit. Görres forderte eine organische Glieberung von Volt und Staat, aber er war von seltsamer Schwärmerei für bas mittelalterliche Papsttum und bas mittelalterliche Raiser= tum erfüllt. Bon seiner späteren publizistischen Tätigkeit ift hier Umgang zu nehmen. Nur bas fei festgestellt, baß der Borkampfer der Freiheit vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts als Führer der ultramontanen Partei in . München endete, wo er seit 1827 als Universitätsprofessor wirkte. Die Ideale seiner Jugend hatte er preisgegeben; er war ein reaktionärer Fanatiker und berschrobener Mhstiker geworben. Bu ben politischen Aufklärern, zu ben Vorkämpfern bes liberalen Geistes tann nur ber junge Görres gerechnet werben.

Gotthold Ephraim Lessing aus Kamenz in der Oberlausig (1729—1781) sah die Hauptausgabe der Deutschen darin, ihre literarische Kultur zu resormieren, sie selbständig zu machen, und die konfessionelle Unduldsamkeit daheim zu beseitigen. Er hielt dafür, daß die Deutschen noch keine Nation seien, aber er wollte, daß sie es würden. Damit sie es werden können, will er zuerst die Geistesfreiheit, dann die politische Freiheit; für diese ist ihm jene die Vorbedingung. Was Lessing als Kritiker und Dichter für die Ausklärung seines Volkes wirkte — um das zu bezeichnen, sei nur an seine theologischen Streitschriften und an seinen "Nathan den Weisen" erinnert. Neben ihm sei genannt Friedrich Nicolai (1723—1811), der

Popularphilosoph und eifrige Aufklärer, der an der Spiße der Berliner "Gesellschaft der Freunde der Aufklärung" stand, und als Buchhändler durch seine "Allgemeine deutsche Bibliothek" die Aufklärung in weite Kreise trug.

Johann Gottfried Berber aus Mohrungen in Ostpreußen (1744—1803) ist der einzige von den deutschen Rlaffikern - wenn man ihn biefen zurechnen will -, der politische Gedanken in wissenschaftlicher Form vertritt. Vor allem zeigen seine 1784 erschienenen Ibeen zur Geschichte der Menschheit seine Grundgebanken: bas Göttliche im Menschengeschlecht ist Bilbung zur humanität, und die Menschheit ist einer unendlichen Vervollkommnung fähig. Hiervon ausgehend, fordert Herder als Politiker, daß alle Kräfte bes einzelnen und alle Volksträfte zu harmonischer Entfaltung gebracht werden. Auch will er in ben Deutschen ben Nationalgeist erwecken; insofern ist er nicht nur der Apostel der Humanität, sondern auch der Vertreter der Nationalität. Er denkt liberal insofern, als er, wie gesagt, freie Bahn für die individuelle Entwicklung forbert. Nicht zu vergessen, daß er mit manchem kräftigen Worte seine Landsleute geißelte. "Unser Grundfehler," sagte er, "ift die gleichgültige Gutmütigkeit, b. h. bie bulbsam träge Eselei. Wir zeichnen an, womit sich andre Nationen beschäftigen, raisonnieren auch für und wider und damit genug. . . Wir bleiben, bie wir waren; wenn man uns verlacht und auslacht, ja, wenn man uns verspottet und verachtet, banken wir untertänig und lachen mit."

Wolfgang Goethe (1749—1832), geboren zu Frankfurt am Main, gehört hierher als Großer der unspolitischen deutschen Kultur. Der politische Sinn in ihm war schwach, wenngleich viele seiner Dichtungen wertvolle politische Wahrheiten enthalten, und in seinem "Wilhelm Meister" sogar der Plan zu einer idealen Volkserziehung

zu finden ist. Für Goethes Araftlosigkeit im Politischen ist sein Verhalten gegenüber der Willkürherrschaft Naspoleons des Ersten bezeichnend. Zwar äußerte er — so zu dem Geschichtsschreiber Luden —, daß ihm die großen Ideen Freiheit, Volk, Vaterland am Herzen lägen; aber er war vom ästhetischen Bildungstriebe beherrscht, dafür, daß ihm die Politik wirklich am Herzen und nicht nur post festum im Sinne gelegen habe, sehlen die Beweise.

Anders ber Marburger Friedrich Schiller (1759 bis 1805). Er war nicht zufrieden mit ber politischen Welt, worin er lebte, und er gab seinem Drange nach Weltverbefferung, nach politischer Freiheit und Bolksglud, einen mächtigen, seine Beitgenoffen und seine Rachwelt tief ergreifenden und begeisternden Ausdruck. Da sind mit ihrem politischen Inhalte seine Dramen: Die Räuber, Kabale und Liebe, Fiesco, Don Carlos, Die Jungfrau von Orleans, Wallenstein und Wilhelm Tell, besonders biefer von unermeglicher Wirkung. Schiller war in ber schönen Literatur überhaupt ber glänzenbste, hehrste Apostel ber Freiheit, die bie Anhänger bes neuen Geiftes für die Staatsangehörigen forberten. Sein ift bas Wort bom Mannesstolz vor Fürstenthronen. Sein bas andre: "Politische und bürgerliche Freiheit bleibt immer und ewig bas heiligste aller Güter, bas würdigste Ziel aller Unstrengungen und das große Zentrum aller Kultur —" (S. Briefe von Schiller an den Herzog Friedrich Chriftian von Schleswig-Holftein-Augustenburg über afthetische Erziehung.) Daß der so denkende sich in seiner reifsten Manneszeit von der Politik so fern wie möglich hielt, beruhte in seiner besonderen Dichternatur. "Es läßt sich," schreibt er am 4. November 1795 an Herber, "beweisen, daß unser Denken und Treiben, unser bürgerliches, politisches, religiöses, wissenschaftliches Leben und Wirken wie die Prosa der Poesie entgegengesett ist. Diese übermacht der Prosa in dem Ganzen unsres Zustandes ist, meines Bedünkens, so groß und so entschieden, daß der poetische Geist, anstatt darüber Meister zu werden, notwendig davon angesteckt und also zugrunde gerichtet werden müßte. Daher weiß ich für den poetischen Genius kein Heil, als daß er sich aus dem Gebiet der wirklichen Welt zurückzieht . . ." Aber über das, worauf es hier ankommt, über den politischen Freisinn Schillers, wie könnte darüber ein Zweisel bestehen!

Wir haben nun die Entwicklung des neuen Geistes durch vier Jahrhunderte verfolgt und können, als Ersgebnis der Vorgeschichte des Liberalismus in der Theorie, für den bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts herangewachsenen Liberalismus folgendes feststellen.

Oberfter Leitsat für den Liberalismus ist das Inbividualitätsprinzip ober ber Individualismus, bas heißt bie Lehre: der Staatszweck ist die Förderung des einzelnen, die Entwicklung und harmonische Ausbildung aller seiner Fähigkeiten zum Vollgenuß des Lebens, wozu alle einzelnen gleichberechtigt sind. (Gegensat: bas Sozialprinzip, ber Antiindividualismus ober Sozialismus.) Da= mit ber Individualismus burchgeführt werben tann, muß im Staate Rechtsgleichheit herrschen, muß ber Staat ein Rechtsstaat sein. Der Rechtsstaat aber, der Gegensat bes Staates der absoluten Fürstengewalt, wo der einzelne sich in allen Dingen ben Geboten ber allweisen Regierung unbedingt zu fügen hat, ber Rechtsstaat besteht am sichersten unter ber Herrschaft einer gemischten Berfassung, wo Fürst und Bolt sich in die Staatsgewalt teilen, und wo die gesetzgebende, die vollziehende und die richterliche Gewalt, in den Personen ober in ben Körperschaften, voneinander getrennt sind. Auch im Wirtschaftsleben ber Staatsangehörigen ist die individuelle Freiheit bas Beil, ober für jeden die Bedingung, zu seinem natürlichen Recht zu kommen. Der Staat soll in wirtschaftlichen Dingen die Natur walten lassen; er hat im wesentlichen nur für die Freiheit des Berkehrs und eine gerechte Besteuerung zu sorgen. (Gegensat: ber Merkantilismus.) Mithin: ber Liberalismus will, zum Borteil aller, bie Beseitigung ber Bevormundung der Bürger vom Staate und die wirtschaftliche Freiheit. Aber die wirtschaftliche übermacht ber Begüterten über bie Unbegüterten zieht er noch nicht in Betracht; benn er erwartet von ber Gin= führung bes Individualismus in die Staatspragis zwar nicht die Beseitigung ber Unterschiede von arm und reich, wohl aber, daß bie einzelnen zu bem Lebensgenuß gelangen werben, ber ihrer Eigenart angemessen sei. Ja, vom Individualismus hoffen die Liberalen im Beginn bes neunzehnten Jahrhunderts ben sozialen Frieden!

## 2. Vorgeschichte des deutschen Liberalismus in der Praxis

Um recht zu verstehen, wie sich der heranreisende neue Geist vom Beginn des Zeitalters der Resormation bis zur Auflösung des alten Reiches in der deutschen Staatspraxis geltend machte, blicken wir, das Wesentliche aufsuchend, zusnächst in die Zeit der germanischen Urfreiheit, und dann in die Vorzeit unsrer neuern Zeit, ins deutsche Mittelalter.

In der Zeit der germanischen Urfreiheit gab es keine allgemeine Volksfreiheit, sondern neben den Freien oder Bevorrechtigten gab es die weit größere Menge ber Unfreien ober Rechtlosen. Später sonderten sich die Freien in Abalinge ober Ebelinge — sie waren im Besit eines Allods, eines nach bem Recht ber Erstgeburt vererbten Freiguts -, und in Gemeinfreie, ein Stand, ber sich aus freigeworbenen Börigen bilbete. Aus ben Abalingen entstand in der Folge ber hohe Abel, aus ben Gemeinfreien der niedere. Die Unfreien waren entweder zins- und dienstpflichtige Sorige ober Schalke, Sklaven, ein Stand, ber ursprünglich aus Rriegsgefangenen gebilbet wurde. Die Sklaven standen in den altgermanischen Rechtssatzungen auf einer Stufe mit ben Tieren; ber herr konnte alles mit ihnen machen, sie verkaufen, mißhandeln, töten — Rechtsschut gab es nur für die Freien. Die Sorigen waren insofern beffer baran, als sie von den Allodbesitzern oder Grundeigentumern, für gewisse Dienste und Abgaben, Land zur Bebauung ober Rupnießung bekamen. Daraus entstand später, im Gegensatz zum Allod, bas Feod ober Lehensgut, worauf das Feudalwesen ober Lehnswesen beruhte. Hörige konnten nur zugleich mit ihrem Grundstück verkauft werben, und sie hatten mit ber Erwerbsmöglichkeit auch bie Möglichkeit, sich aus ber Anechtschaft loszukaufen; boch trat von den Nachkommen eines freigewordenen Hörigen erst bas dritte Geschlecht in alle Rechte ber Freien ein. Bor Gericht mußten sich bie Sorigen, wie Die Sklaven, von einem Freien vertreten laffen. Aber bie Unfreien hatten von ihren Klagen nichts zu hoffen, weil es Rechtsgrundsat war: Einem Anecht, der seinen herrn eines Verbrechens zeiht, barf nicht geglaubt werden. Im gangen: nur bie Freien burften Baffen tragen, nur sie hatten Sit und Stimme in der Bolksversammlung, nur sie konnten Unkläger, Zeugen und Richter sein, nur fie konnten bas Priesteramt bekleiden; bas eigent= liche Bolk bagegen war zu nichts anderm ba, als zu

schweren Arbeiten und Entbehrungen, zu hohen Abgaben und Fronden, zu Mühsal und zur Mißhandlung. mehrere Allobe als freie Bereinigung eine Mark ober Gemeinde bildeten, so bildete eine Anzahl von Gemeinden einen Gau. In biesem wurde über die öffentlichen Angelegenheiten öffentlich, unter freiem himmel, an geheiligten Orten, in der Bersammlung der Freien beraten und beschlossen, und ba wurden auch zur Führung bes heerbannes, der aus ben Allobbesigern und ihrem Gefolge bestand, Berzoge gewählt, unter benen, die burch Besit, Mut ober Kriegsruhm hervorragten. Die Rechtspflege war anfänglich in ben Sanben ber Priefter, später wählten bie Freien unter fich bie Richter, und ber Graf faß bem Gerichte vor. Das Rechtsverfahren war ein Anklageprozeß. Man folgte ber uralten Regel: Wo kein Ankläger, kein Richter. Zumeist tam es auf ben Gib an, ben ber männliche Angeklagte unter Anrufung eines Gottes auf ben Griff ober bie Scheibe bes Schwertes abzulegen hatte. Dann die Eideshelfer, die als Freunde bes Angeklagten bor Gericht seinen Gib bekräftigten, um seine Glaubwürdigkeit zu bestätigen und ihm das öffentliche Vertrauen wieder zuzuwenden; man benke an unfre heutigen Leumundszeugen. Endlich — wenn Eideshelfer fehlten — die Gottesurteile, der gerichtlich angeordnete Zweitampf, wobei angenommen murbe, bag bie Gottheit bem Unschuldigen ben Sieg verleihen werbe. Die Gottesurteile bestanden auch in Wasserproben ober Feuerproben. Bum Beispiel: wer einen Ring aus siebenbem Wasser mit heiler Sand herausholte, galt für unschuldig. Sehr schwer waren die Rechtsstrafen. Unfreie, die etwas Erhebliches begangen hatten, wurden verstümmelt ober getötet. Der Tat überwiesene Freie erlitten Tod ober Rörperstrafe nur bann, wenn sie bas Gemeinwesen unmittelbar geschäbigt hatten, zum Beispiel burch Ermorbung

eines Heerführers ober durch Landesverrat. Sonst büßten sie der Familie des Geschädigten mit Sühnegeld, dem Wergeld, oder mit einer Sühnegabe, die aus Kühen bestand. Jum germanischen Strafrecht gehörte auch das Faustrecht oder Fehderecht. Es beruhte auf der uralten Blutrache, wobei das Rechtsverhältnis als ein Friedensverhältnis aufgesaßt wurde. Der Rechtsbrecher war Friedensbrecher. Wenn der vom Friedensbruch bestroffene sein Recht nicht beim Gericht suchen wollte, durste er mit seiner Sippe gegen den Rechtsbrecher Fehde (Faida) erheben, um sich selbst Recht zu verschaffen, das heißt: den Bruch des Rechtsfriedens mit dem Blute des Friedensbrechers zu sühnen. So beschaffen war das altgermanische Rechtswesen im wesentlichen dis zum Ende der Karolingerzeit, dis zum Ende des neunten Jahrhunderts.

Wir kommen zum deutschen Mittelalter und halten uns da an die Einteilung: die karolingische Zeit, die Zeit der Könige und Kaiser aus dem sächsischen Hause, die Zeit der salisch-fränkischen Könige und Kaiser, und die Zeit vom Beginn der Hohenstaufenherrschaft dis zum Ausgange des Mittelalters, der Regierung des Habs-burgers Maximilians des Ersten.

Die karolingische Zeit, als Zeit der deutschen Karolinger, begann im Jahre 843 mit der Gründung des deutschen Keiches und des deutschen Königtums durch die Teilung des fränkischen Keiches. Sin Enkel Karls des Großen, fortan Ludwig der Deutsche genannt, wurde da durch die Zuweisung von Ostsranken, oder fast des ganzen Gebiets zwischen Khein und Elbe, der erste deutsche König. Diese Staatsgründung trat ein, nachdem in den früheren Jahrhunderten die Unzahl kleiner germanischer Stämme durch die Kriege gegen die Kömer, die germanische Bölkerwanderung und das Bedürsnis nach

Einigung, zu wenigen seßhaften Hauptstämmen geworben waren, den Franken, Sachsen, Schwaben, Baiern und Lothringern. Nun, seit der Mitte des neunten Jahrshunderts, steht in der Mitte Europas das deutsche Bolk, unter dem in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts der Angelsachse Winfried, genannt Bonifacius, die christeliche Kirche gegründet hatte, steht inmitten Europas das deutsche Bolk als die Kulturmacht des Erdteils da, von römischer Kultur angetan, doch von starker Gigenart—auf die Zeit der römischen Kulturwelt folgt die Zeit der christlichen Kulturwelt folgt die Zeit der christlichen Faulturwelt seinen Sahre 911 mit Ludwig dem Kinde auß; nun wird das deutsche Königtum ein Wahlkönigtum, durch die Wahl Konrads des Ersten von Franken.

Bas für Zustänbe in Deutschlanb unter ben Rarolingern überhaupt? Der Staatsgebanke Karls bes Großen, der über Germanen und Romanen herrschte, war gewesen: die Einheit der abendländischen Christenheit, gestütt auf die firchliche und politische Ginheit Deutschlands. Um biesen Gedanken zu verwirklichen, ging er mit großer Umsicht und Tatkraft vor. Er zeigte einen gewissen Liberalismus, indem er zum Hofdienste und bessen Vorrechten auch Freigelassene zuließ, weshalb sein Königtum in der Masse bes Volkes viele Anhänger hatte. Die politische Hauptsache aber war ihm dabei, wie bei feinem Rriegsgefolge, die Ausbildung bes Lehns = wesens im monarchischen Sinne, bes Lehnswesens, bas sich auf ben Gebanken gründete: ba bie königliche Macht ein unmittelbarer Ausfluß ber göttlichen Macht ist, hat der König das Obereigentumsrecht an allem Grund und Boben. Das Leben, bas ber aus ber Bölfer= wanderung hervorgegangene Waffenadel und ber neue Hofabel meistens auf Lebenszeit bekamen, verpflichtete

zum Kriegs- oder Heeresbienst und zum hofbienst. Natürlich, daß ber Beeresdienst ber Gemeinfreiheit großen Abbruch tat. Weil nämlich die besitzlosen Freien sich nicht felbst ausrüften, noch auch brei Monate lang sich selbst verpflegen konnten, wurden sie waffenlos und untertänig, wogegen ber Waffenstand ein bevorzugter Stand wurde. Auch wurde die Gemeinfreiheit vermindert durch "ben frommen Anechtssinn unzähliger freier Leute, bie sich und ihr Eigentum ber Kirche schenkten und es als Kirchengut zurückempfingen, um es als Zinsbauern der geiftlichen Stifte zu bebauen." Rarls bes Großen Finangen bestanden in seinen Ginkunften aus den Krongutern, aus ben Lehensabgaben oder ben Feudalabgaben der Bafallen, aus ben königlichen Böllen, womit ber Sandel belaftet war, aus dem Staatsanteil an den Strafgelbern und den Erträgen aus bem fiskalischen Erbrecht. Dazu kam: Karl ber Große führte die Steuern ein, indem er die freiwillige Abgabe an Bieh und Feldfrüchten; die die germanischen Stammeshäupter seit unvordenklicher Zeit bekamen, in eine feste jährliche Schuldigkeit umwandelte. Rechtspflege brachte Karl unter die unmittelbare königliche Leitung. Die Richter, Schöffen genannt, wurden zwar von der Versammlung der Freien gewählt, aber königliche Beamte beeinflußten die Wahlen, und sie waren Vorsitzer und Beaufsichtiger der Gerichte, und in gewissen Fällen Richter. Das Geschworenengericht blieb bestehen. Im ganzen: eine Rechtspflege unter ber Vormundschaft ber königlichen Gewalt, mit einer Offentlichkeit, die beschränkter war, als sie früher gewesen war, und mit Strafverschärfungen, ba nun auch bie Freien an Leib unb Leben gestraft wurden. Unter solchen Umständen war es mit ber Souveränität ber Bolksversammlung ber Freien, bem Maifeld, bas im Frühjahr und im Berbfte gusammentrat, nichts mehr. Die Allobbesitzer und die Feod-

besitzer, die da kamen, um Gesetze anzunehmen, und zu bestätigen — siehe ba bie Borläufer ber spätern Reichsstänbe! - sie waren in ben hanben ber königlichen Beamtenschaft. Karl ber Große brachte also bie königliche Macht zu hohem Ansehen; aber unter seinen Nachfolgern, in bem tarolingischen beutschen Reiche, fant sie burch bas Emportommen bes Abels, ber wie ber Rlerus erlangte, und zu einer erblichen Steuerfreiheit Lehensaristofratie murbe. Mun, wo bie foniglichen Bafallen zu nach ber Landeshoheit strebenden Dynasten murden, waren bie aufblühenben Stäbte bie Buflucht für bie Bemeinfreiheit. Wie berhängnisvoll für bas Königtum, baß bie Nachfolger Karls bes Großen, zur Bebung bes Kriegswesens, bas Bergogtum, bas er abgeschafft hatte, wiederherstellten, baß sie ben Berzogen, ben mit bem Grenzenschut betrauten Grafen und andern Großen eine erbliche Gewalt einräumten! Dadurch entstand im beutschen Reiche eine hohe Aristokratie, die mächtiger und mächtiger wurde, beren Glieder in ihrem Rechtsgebiet ober in ihrem Territorium ba ist ber Anfang ber beutschen Rleinstaaterei - ben Partitularismus ausbilbeten, bie Sonderstellung im öffentlichen Recht und im Privatrecht, gegenüber bem gemeinen Lanbesrecht und bem gemeinen Reichsrecht. Dadurch, daß der Territorialadel sich freiwillig bem Reichsoberhaupt unterordnete, um bie Reichseinheit nicht ganz preiszugeben, baburch ober babei wurde bas beutsche Königtum zum Wahlkönigtum. Bur Regelung bes Wahlkönigtums tam es erst im vierzehnten Jahrhundert, unter Raiser Karl bem Bierten. Bas San bel und Gewerbe in ber Rarolingerzeit angeht, fo fehlte für sie die Grundbedingung, die bürgerliche Freiheit. Die Gewerbe hatten ihre Stätte in ben Klöstern, unb an ben kirchlichen Festen fanden ihre Erzeugnisse Absat

auf ben Märkten ober Messen, die bei ben geistlichen Stiften abgehalten wurden. Die Rlöfter bekamen Bollund Münzvorrechte - fo wurde ber Grund bereitet, worauf sich städtische Gemeinschaften bilben konnten. Solche bilbeten sich auch an ben hauptverkehrspunkten — man benke an Magbeburg, Erfurt, Regensburg und Köln! — und bei ben königlichen Pfalzen und Landhäusern. Bur Zeit Karls bes Großen war ber Binnenhandel meistens Sausierhandel, und ber Außenhandel, ber Handel im Grenzverkehr, meistens Tauschhandel. Karl förberte ben Sanbel burch tatkräftiges Borgeben gegen bie Räuberbanden, burch Erleichterung ber Binnenschifffahrt burch Brückenbauten, und burch Verordnungen gegen ben Unfug, ben bie Großen burch Auflegung von Böllen trieben. Nicht zu vergessen, bag ber große Frankenkaiser auch bie Landwirtschaft eifrig förberte. Er munterte bazu auf, Balber auszuroben, und er überließ ben Ausrobern einen großen Teil bes gewonnenen Lanbes als zinstragendes Eigentum. Er suchte burch Gesetze und Berordnungen ben Ackerbau und bie Biehzucht zu heben. Auf seinen Krongütern richtete er Musterwirtschaften ein, und ber Weinbau am Rhein wurde burch seine Fürsorge Und die Rirche in ber perebelt und erweitert. Karolingerzeit? Karl ber Große gab ihr die materiellen Grundlagen burch die Schenfung bes Grundes, worauf Rirche und Klöster standen, burch die Einführung bes Behnten, ber "eifriger gepredigt wurde als bas Evangelium" und im ganzen Frankenreich Staatsgesetz war, und bann burch die Belehnung der Bischöfe und Abte mit Land und Leuten. Die Kirchengüter waren immun, aber heerbannpflichtig. Von Anfang an war die Kirche, die nach römischem Rechte lebte, von Rom abhängig; auf ber beutschen Spnobe im Jahre 743 schwuren die beutschen Bischöfe bem Papfte Gehorfam.

Im ganzen kann von der Karolingerzeit Deutschlands gesagt werden: Königtum und Priesterschaft standen da zum Schaden der Gemeinfreiheit, doch auch zum Vorteil der Kultur zusammen. Unter Karl dem Großen, unter seinem Schuße, entstand in Deutschland eine neue Vilbung, eine neue Kultur.

Die Zeit ber Könige und Kaiser aus bem fächsischen Sause währt ungefähr ein Jahrhundert, von 919—1024. Da war der erste Fürst, Heinrich ber Erste, ber Bogler ober Finkler genannt (919-936), verdienstvoll burch die Stärkung bes Stäbtewesens unb bes Bürgertums. Seinrich gründete ben beutschen Mittelstand, inbem er ben Städtern, bie meistens aus bem Stande ber Borigen und Leibeigenen herkamen, die Rechtsfähigkeit verlieh, die Bahn zur bürgerlichen Freiheit öffnete. Auch verlieh er ben Städten bas Münzrecht und gebot, Volksversammlungen und alle größern Feste in ber Stadt zu veranstalten. Überdies gab er für bie Ummauerung und Befestigung ber Städte bas Beispiel. Sein Sohn Otto ber Erste, ber Große (936—973), nahm im Jahre 962 zu Rom die römische Raiserwürde wieder auf, die von nun an am deutschen Königtum haftete - Seiliges römisches Reich beutscher Nation —, bergestalt, daß in der Reichsverfassung die Erblichkeit der Krone die Grundlage der Kaisermacht war. Die sächsische Kaiserdynastie überhaupt war rastlos bemüht, die Kultur Deutschlands zu heben; ihr Liberalismus trat besonders darin zutage, daß sie viel zur Milberung ber alten Stanbesunterschiebe beitrug.

In der Zeit der Könige und Kaiser aus salisch= fränkischem Hause, wieder ein Jahr= hundert (1024—1125), ist der hervorragendste Fürst Heinrich der Dritte (1039—1056), weil er die Kaisermacht durch die Unterwerfung unbotmäßiger Her=

zoge, burch Herstellung bes Landfriedens und burch fraftiges Auftreten gegen die römische Kurie zu hohem Ansehen brachte. Sein Enkel Beinrich der Bierte (1056 bis 1106) hatte zum gewaltigen Gegner Gregor ben Siebenten (1073-1085), ben Papft, ber ber fatholischen Kirche die Grundlagen gab, auf benen sie heute noch ruht. Als Kardinal hatte er den Papst Nikolaus ben Zweiten zur Errichtung des Kardinalskollegiums zum Zwecke ber Papstwahl bewogen; dadurch verlor der römisch-deutsche Kaiser für die Papstwahl das Bestätigungsrecht. Als Papst tat Gregor dies: er brachte bie Lösung der Rirche bom Staate zuwege, burch bas Berbot bes geiftlichen Amterkaufs, der Simonie, durch das Verbot, Kirchenämter bon Landesfürsten zu besetzen (Laieninvestitur), burch bas Gebot ber Chelosigkeit ber Priester (Bölibat), und durch die Festssehung, nur bom Papste berufene Konzilien seien rechtmäßig und gültig, mit bem Borbehalt ber Unterordnung ihrer Aussprüche unter die päpstliche Machtvollkommenheit oder Genehmigung. Dazu kam noch, daß Gregor Bann und Interditt zu scharfen firchlichen Waffen machte. Die beutschen Erzbischöfe und Bischöfe hatten bei ihrer Einsetzung bem Papfte ben Lehnseib zu leiften, unb er hielt sie durch seine Legaten bei ihrer Pflicht. Nicht zu vergessen bie Reform bes Mönchswesens, wodurch sich der Papst auch in Deutschland ein stehendes geistliches Heer schuf. Rurz, Gregor stellte die kirchliche Macht auf so feste Grundlagen, daß sie für die Raisermacht des Mittelalters unüberwindlich war. Den Investiturstreit beendete übrigens erst bas Wormser Konkorbat vom Jahre 1122, wonach die Wahl der Bischöfe und Abte für Deutschland in Wegenwart bes Raisers ober seines Bertreters zu geschehen hatte, bie kaiserliche Belehnung mit bem Szepter ber Weihe vorausgehen mußte. — Was bie politisch en Einrichtungen in ber salisch-fränkischen

Beit betrifft, so ist folgendes wesentlich. Das von ben Großen erwählte Reichsoberhaupt vertauschte ben Königstitel bei ber Krönung in Rom mit bem Raisertitel. Die Reichstage - unter Otto bem Großen waren fie zuerst aufgekommen, anfangs unregelmäßig einberufen, später regelmäßig -, bie Reichstage stellten unter Teilnahme ber Reichsfürsten bie oberften Grundfage für bie Reichsverwaltung und die Entscheidungen ber Reichspolitit fest. Dem Raifer stanben am nächsten bie Reichsprälaten und die Reichsbarone. Unter ben lettgenannten standen die Berzoge obenan, unter ben Reichsprälaten hatten wegen ihrer Macht bie höchsten Stellen bie Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier. Außer Großen gab es eine Ungahl weltlicher und geistlicher herren von größerer ober geringerer Macht. Als politisches Element, bas nach Selbstänbigfeit rang, stand ben Stadtbürgertum gegenüber. Großen bas Reichsheer zerfiel in sieben Sarste ober Beerschilbe. Das war die bunte, schwerfällige Berfassung des Reiches in ber Beit vom elften bis zum zwölften Jahrhundert.

Die Zeit vom Beginn der Hohenstaufensherrschaft bis zum Ausgange des Mittelsalters, der Regierung des Habsburgers Maximilians des Ersten, umfaßt beinahe vier Jahrhunderte. Über ein Jahrhundert, von 1138—1254, herrschen die Hohenstausen, ein hochbegabtes Herrschersgeschlecht, unter dem unser mittelalterliches Kulturleben zur vollen Blüte kommt. Hervorragende Hohenstausen waren Friedrich der Erste Barbarossa, 1152—1190, Heinsich der Sechste, 1190—1197, und Friedrich der Zweite, 1215—1250. Von 1256—1273 dauert das Interregnum, "die schreckliche kaiserlose Zeit." Danach, von 1273—1347, wird das deutsche Reich von Kaisern aus mehreren Häusern beherrscht; der erste von ihnen ist Rudolf von Habsburg,

1273—1291. Mit Karl dem Bierten, 1347—1378, beginnt die Herrschaft der Kaiser aus luxemburgisch-böhmischem Hause; deren letzter ist Sigismund, 1410—1437. Es solgt im Jahre 1438 das Haus Habsburg, dem eine Herrschaft von mehr als drei Jahrhunderten beschieden sein sollte. Zu diesem Hause gehören im fünszehnten Jahrhundert Friedrich der Dritte, der letzte in Rom gekrönte Kaiser, 1490—1493, und Maximilian der Erste, "der letzte Kitter," 1493—1519.

Wie beschaffen war das deutsche Staats = wesen in dieser ganzen Zeit des späten Mit = telalters? Wie stand es da um die Reichsversassung und das Rechtswesen, um das Bürgertum und das Städte = wesen, und um den Bauernstand?

In der Reichsverfassung war bis zum Enbe bes zwölften Jahrhunderts wesentlich bie Abhängigteit bes herzogtums vom Rönigtum. traten auf ben taiserlichen Reichstagen und Hoftagen als Stände auf: bie Berzoge, bie Markgrafen, die Pfalzgrafen, bie Burggrafen, bie Reichsbischöfe, Reichsäbte und alle anbern königlichen Basallen. Unter biefen Reich & = ständen hatte sich im elften Jahrhundert ber Unterschied herausgebildet: zwischen ber höheren Rlasse, ben Fürsten, und ber nieberen Rlasse, jenen Reichsständen, die entweder eine Herrschaft von geistlichen oder weltlichen Fürsten als Leben hatten, ober Dynasten waren, freie Herren auf ihren höfen. Bum Fürstenftande gehörten: ber römische Raiser und sein Saus, ber Patriarch von Aglai, die Erzbischöfe, Bischöfe, Abte, Abtiffinnen, ber Reichskanzler, bie Herzoge, Markgrafen, Pfalzgrafen, Landgrafen und Grafen. Später, als bie Lanbes = herrlichkeit auffam - mertenswert: in ben Friberizianischen Erlassen von 1220 und 1232 wurden sämtliche Große, auch bie Bischöfe, bie teine Erblichkeit hatten, als

domini terrae bezeichnet -, später, als bie Landesherrlich= keit ber bisherigen Statthalter bes Königs aufkam, schieben sich bie oberen Reichsstände in unmittelbare ober folche, die ihr Land unmittelbar bom Raifer zum Lehen hatten, und in nichtunmittelbare ober folche, bie zwar als herzoge Lehnsträger bes Raisers waren, aber ihre höchste Macht unmittelbar vom König hatten. Auf den Reich & = tagen erschienen seit ber Mitte bes breizehnten Jahrhunberts auch Bertreter ber Reichsstädte. Da beriet ber Raiser mit ben Reichsständen, und er erließ mit ihrer Bustimmung eine Reichssentenz. Seit 1338, wo sich bie Kurfürsten zu Rense (Kurverein zu Rense) bahin einigten, jeden rechtmäßig gewählten beutschen König auch ohne päpstliche Krönung für ben rechtmäßigen beutschen Raiser anzusehen, seitbem bilbeten bie Rurfürsten tatsächlich ein besonderes Rollegium, so bag fortan in den Reichsgesetzen an erfter Stelle von ihnen bie Rebe ift, bann bon ben Fürsten, Grafen, herren und Stäbten. Durch bas von Rarl bem Bierten erlaffene Reichsgrunbgefet Golbene Bulle (1356) wurde die Kaiserwahl förmlich ben sieben Rurfürsten übertragen, ben brei geistlichen, ben Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln, und ben vier weltlichen, bem König von Böhmen, bem Pfalzgraf bei Rhein, bem Berzog von Sachsen-Wittenberg und bem Markgrafen von Brandenburg. Schließlich, am Ende bes Mittelalters, werben an ben Reichstagen die kaiferlichen Vorschläge in brei Kurien beraten, in ber ber Kurfürsten, ber ber geiftlichen und weltlichen Fürsten, und ber Reichsstädte. Der Kaiser verkündet die Beschlüsse des Reichstages im Reichstagsabschieb. Hier ist ber Berfuche zur Re= form ber Reichsverfassung unter Friedrich bem Dritten und Magimilian bem Erften gu gebenken. Daran war hervorragend beteiligt ein Mitglieb ber hohen Reichsaristokratie, der Erzbischof und Kurfürst

von Mainz, Bertholb von Senneberg. Er berschaffte 1486 ben Städten eine gesetzlich bestimmte Teilnahme an ben reichsständischen Bersammlungen. Auf bem Reichstage zu Worms im Jahre 1495 war er es, ber bie Erhebung einer allgemeinen Reichssteuer burchsette, beren Ertrag zur Erhaltung eines Reichsheeres bienen sollte. Ja, Berthold wollte ein burch ein reichsständisches Parlament beschränktes beutsches Königtum. Der Reichstag — auch bas sette ber Kurfürst von Mainz zu Worms burch -, ber Reichstag sollte am 1. Februar zusammentreten, er allein sollte über die Berwendung bes Reichsschapes entscheiben, ohne seine Zustimmung burfte ber Raiser keinen Krieg beginnen, und jede Eroberung sollte bem Reiche zufallen. Aber Maximilian ging auf die volkstümlichen Plane Bertholbs nicht ein. Der Reichstag von 1495, wo auch bie Einsetzung eines Reichskammergerichts beschlossen wurde, wobei der Raiser die oberste Leitung bes Gerichtswesens verlor, dieser Reichstag trug keine Frucht. Beim Tobe Bertholds von Henneberg im Jahre 1504 war es mit ben Hoffnungen auf eine politische Reform bes beutschen Reiches borbei.

Das Rechtswesen wurde natürlich durch die Umbildung der Reichsversassung fort und sort beeinslußt; die Bildung des Herzogtums, das Feudalwesen, die Bildung der Territorien, die Entstehung der neuen Stände, durch all das verlor das öffentliche Recht (Leges, Rapistularien oder Königsgesetz) größtenteils, und das Privatrecht in vielen Teilen die Anwendbarkeit. Bom zehnten bis zum zwölften Jahrhundert blieben die alten Rechtgesetze in Geltung und wurden fortgebildet, meistens durch die Gewohnheit. Dadurch entstand der Partikularis – mus im Recht, und jemehr die Territorialbildung fortschritt, besto mehr trat an die Stelle des Stammes-rechts das Territorialrecht. Daneben bestanden und entstells das Territorialrecht. Daneben bestanden und ents

widelten sich bas gemeine Recht bes einzelnen Lanbes und bas bes Reiches, und bafür waren bie Grundlagen die alten Leges und Kapitularien, die nationalen Unschauungen, Buftanbe und Bedürfniffe, bie Entscheibungen ber Könige und anderes mehr. Das gemeine Recht blieb national, bis nach bem Wiedererwachen ber römischen Rechtsgelehrtheit in Italien, im zwölften Jahrhunbert, bas römische Recht auf bas germanische abermals Einfluß bekam. Das erstemal hatte es ihn zur Merovingerzeit bekommen, zum zweitenmal bekam es ihn in ber Beit ber Hohenstaufen. Die Wirkung ber italienischen Renaissance bes römischen Rechts auf bas beutsche Recht mar: in bas beutsche Recht fanden bie Grundzüge bes römischen Rechts Gingang, und baburch wurde bas starre feubale beutsche Recht humaner ober liberaler. Für bie Selbständigkeit unseres nationalen Rechts war es von Bedeutung, daß im breizehnten Jahrhundert zwei Aufzeichnungen bes mündlich überlieferten Rechts entstanden: ber Sachfenspiegel bes Schöffen Gite von Repgow und ber Schwabenfpiegel. Diefer enthielt bas sübbeutsche Lanbesrecht und Lehnsrecht, jener das nordbeutsche. Freilich bahnten diese Aufzeichnungen nicht die Rechtseinheit an, sondern in bem mittelalterlichen beutschen Reiche blieb ber Rechtszustand ein ungeheurer Wirrwarr; bie Rechtsgewohnheiten ber Stämme waren und blieben entscheibenb. Bas bas Strafrecht betrifft, so blieb die althergebrachte Offentlichkeit und Mündlichkeit bes Berfahrens bestehen. Der Raiser blieb höchster Gerichtsherr, und im Laufe ber Zeit verliehen die Raiser bie Strafgerichtsbarkeit weltlichen und geiftlichen Herren. Der höchsten Inftanz, bem kaiserlichen hofgerichte, saß als Vertreter bes Kaisers ber Pfalzgraf ober ein Hofrichter vor. Den niederen Gerichten war der Comes oder Bizecomes vorgesett, der eine Anzahl achtbarer Freien zu

Schöffen wählte und vereibigte. An den Landgerichten ber Fürsten und Pralaten stand an ber Stelle bes kaiferlichen Bevollmächtigten ber bes Landesfürsten. Der Gib blieb bas Hauptbeweismittel, und allmählich bekam er die Bedeutung des heutigen Zeugeneibes. Das Zeugnis des Knechtes gegen ben herrn galt nur bann etwas, wenn es fich um ein Verbrechen gegen Kaiser und Reich handelte. Auch hielt man an ben Gottesurteilen fest, an bem gerichtlich angeordneten Zweikampf, an den Feuerproben und Bafferproben. Die mittelalterlichen Strafen waren barbarisch. Was für eine Marterkunst, wie grauenhaft die Arten ber öffentlichen Schändung, ber Verstümmelung und Tötung der Berurteilten! Auch für verurteilte Freie wurde allmählich die Bestrafung an Gut, Ehre, Leib und Leben zur regelmäßigen Strafart. Bei ben Fehmgerichten, die im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert große Macht hatten, war bas Institut ber Eideshelfer von entscheibenber Bebeutung. Dann bas Faust = unb Fehbe = recht, bas von Raiser und Reich anerkannte Recht zur Selbsthilfe, in dem Falle, wo das Gericht, wie es meistens war, keine Hilfe gewährte. Im Landfrieden von 1187 wurde das Faustrecht in ein System gebracht burch bie Borschrift, ber Beleidigte ober Geschädigte habe bem Beleibiger ober Schädiger brei Tage vorher Fehde anzufündigen; gewisse Personen wurden zu "besonderm Frieben" von der Fehde ausgenommen. Wie die Kirche bei den Gottesurteilen kirchliche Bräuche einführte, so führte sie beim Faust- und Fehderecht den Gottesfrieden (Treuga Dei) ein, indem sie gewisse Tage von der Fehde ausnahm, zur Bezeigung ber Ehrfurcht gegen bie Gottheit. Brecher bes Gottesfriedens verfiel bem Rirchenbann, und schließlich, wenn er sich nicht baraus gelöst hatte, ber Reichsacht. Den Rechtszustanb Deutschlanbs im Mittelalter kennzeichnet das Wort: Raub ist keine Schande. Mit Jug konnte ein italienischer Prälat im fünfzehnten Jahrhundert sagen: "Ganz Deutschland ist eine Räuberhöhle, und unter den Abligen ist der am berühmtesten, der der größte Räuber ist." Ja, erst unter Kaiser Maximilian dem Ersten, erst im Ausgange des Mittelalters kam es zu einem geordneten Rechtszustand, nicht sowohl durch den Ewigen Landfrieden von 1495, sondern durch die allgemeine Anwendung der Ersindung des Schießpulvers, wodurch an die Stelle des seudalen Heerwesens, des Heerbannes der Untertanen, die stehende Miliz oder das Söldnerheer trat, und damit die Möglichsteit gegeben war, dem Faustrecht ein Ende zu machen.

Das Bürgertum unb bas Stäbtemefen im Mittelalter — wie wichtig, ben Boben zu kennen, auf bem ein neues Deutschland entstehen follte! Das Bort Bür= ger hatte im vierten Jahrhundert ber Gothe Ulfila ber beutschen Sprache gegeben, als er bei seiner Bibelübersetzung das Wort πολιτης mit Baurgja, Burger wieder= gab. Nach Barthold, dem Kulturhiftoriker, liegt in dem Worte die ganze Entwicklung des Bürgertums: die erste bange Sorge und die kluge Borficht bes fich verbergenden, Notstand und Bedrängnis, Wehrhaftigfeit bes Geborgenen, behagliche Sicherheit, gegenseitige Verbürgung bes Eigentums und bes Rechts, endlich bie höchste Steigerung und Berallgemeinerung bes Begriffes als Staatsbürgertum. Das Bürgertum bilbete sich im Gegensat zum Feudalwesen, im Rampfe gegen ben Abelsstand und ben geistlichen Stand, und indem es die Feudalherrschaft einschränkte, stellte es sich als britten Stand neben jene Stände und wurde allmählich ber Hauptträger des Staatsgebäubes. Die Entwidlung bes Stäbtemefens war um die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts so weit vorgerückt, bag bie meiften ber namhaften heutigen Stäbte schon ba waren. Die Bürgerschaft bestand anfänglich aus

königlichen Dienstleuten und fürstlichen und geistlichen Bafallen, später auch aus gemeinfreien Gutsbesigern vom Lande, Sörigen, Aderleuten und Sandwerkern. Natürlich sonderte sich die Bürgerschaft in Stände; benn bürgerlicher ober menschenrechtlicher Gleichheit wußte das Mittelalter nichts. In den Städten gab es die Patrizier ober die Geschlechter, die allein politische Rechte hatten, und die zinspflichtigen Gewerbsleute und Acersleute, Schutburger, Spießburger ober Pfahlburger genannt, die erst im Laufe ber Zeit politische Rechte bekamen. Städte waren entweder Reichsstädte ober Landft äbt e. Die Reichsstädte waren reichsunmittelbar, stanben unter ber Soheit und ber Berichtsbarkeit bes Raifers, ber sie burch ben Burggrafen, ben Bogt und ben Schultheißen regierte. Die Landstädte unterstanden ber Sobeit eines weltlichen ober eines geistlichen Landesfürsten. Sie hatten nicht, wie die Reichsstädte, teil am Reichstag, son= bern an bem vom Landesfürsten ausgeschriebenen Land= tag. Doch erlangten sie, wie die Reichsstädte, mit ber Zeit von ihrem Oberherrn burch Schenfung, Rauf ober Bertrag wichtige Soheitsrechte, jum Beispiel die Berichtsbarteit, bas Münzrecht und bas Marktrecht. Diese Rechte wurden von dem aus den Geschlechtern gewählten Schöffenrat ausgeübt, ber patrizischen Stadtverwaltung, die von dem Ratsmeister ober Bürgermeister geleitet wurde. Als im breizehnten Jahrhundert die kaiserliche Macht verfiel, blühten die Städte auf; ihre Bahl, ihr Wohlstand wuchsen, und sie bildeten sich zu republikanischen Gemeinwesen aus. Lettes wurde bewirkt burch bas bemokratische Element ber Städte, bas die Altburger befämpfte, burch bie Bünfte, Innungen ober Gilden ber handwerker. Die Zünfte hatten anfänglich nur wirtschaftliche Zwede; weil aber auf ihnen die städtische Wehrtraft beruhte, bekamen sie auch politische Macht: bas Bürgerrecht, ben Mitgenuß am Gemeindevermögen, Amtsfähigkeit und anderes mehr. Ja in vielen Städten wurde bas Stadtregiment ein Bunftregiment. Eine ber wenigen Stäbte, wo sich bas Patrizierregiment bis zur Reformationszeit erhielt, war Nürnberg. Die Städte, die mit ihrer Wehrkraft bem Patrizierübermut und bem Raubwesen bes Abels fraftig entgegentraten, begannen im breizehnten Jahrhundert, zum Schutze ihrer gewerblichen und händlerischen Angelegenheiten, Stäbtebunbniffe zu schließen. Der mächtigste bieser Bünde war ber 1241 gegründete nordbeutsche Städtebund, bie Sansa, bie auf 85 Städte anwuchs. Die Gründung ber hansa, beren Macht im Innern und nach außen schon im vierzehnten Jahrhundert die Macht des Kaisers weit übertraf, darf als eine ber großartigsten Taten bes beutschen Bürgertums gerühmt werben.

Endlich: ber Bauern ftanb, ber vierte Stand im Mittelalter, er litt, besonders nach dem Ende der Sohen= staufenzeit, unter dem Feudalwesen, das ihm die Leibeigenschaft brutalerweise fühlbar machte. Die Entwicklung war gewesen: an die Stelle ber altgermanischen freien Dbalbauern waren allmählich bie Zinsbauern ober Bächter getreten, und biese waren allmählich zur Hörigkeit herabgesunken. Die Landesherren hatten die freien Bauerngemeinden zu unterdruden verftanden, ihnen die Reichsunmittelbarteit genommen, die Bauern untertänig, ginspflichtig, hörig, leibeigen gemacht, und schließlich war die Leibeigenschaft mit all ihrem Druck in materieller und sittlicher hinficht beim Bauernstand bie Regel, die Freiheit die Ausnahme. Bis ins siebzehnte Jahrhundert wurden die Bauern offiziell die armen Leute genannt.

So standen die Dinge in Deutschland am Ende des Mittelalters: auf allen Gebieten lagen die schweren Ge-

brechen des alten Reiches zutage, und ein neuer Geist, das Alte zerstörend, war im Aufstreben.

Die neuere Zeit, die dreihundertjährige Vorzeit des deutschen Liberalismus, betrachten wir auf den Stufen: Deutschland im Zeitalter der Reformation, Deutschland vom Ende des Reformationszeitalters bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, Deutschland im Zeitalter des erleuchteten Despotismus, Deutschland im Zeitalter der französischen Revolution und Napoleons des Ersten oder in der Zeit der Auflösung des alten Reiches.

Deutschland im Beitalter ber Reformation. Für die kirchenreformatorische, lutherische ober evangelische Bewegung war bas Ziel die verfassungsmäßige Anerkennung ber Kirchenspaltung, bie rechtliche Gleichstellung ber evangelischen Konfession mit ber tatholischen. Dieses Biel wurde unter Rarl bem Fünften, un= gefähr in ben Kämpfen eines Menschenalters, erreicht. Der Gang ber Dinge war folgenber. Auf dem Reichstage zu Worms im Jahre 1521 verteibigt Luther seine Lehre bor bem Raiser; aber bas Wormser Ebitt verbietet alle Neuerungen. Fünf Jahre später, 1526, auf bem Reichstage zu Speier erlangen bie Evangelischen einen ber neuen Lehre günstigen Reichstagsabschieb, 1529 jeboch beschließt der Reichstag zu Speier die strenge Durchführung bes Wormser Ebifts. Danach, 1532, ber Reli= gionsfriebe bon Mürnberg, wo ben Brotestanten bis zu einem allgemeinen Konzil, bas in Jahresfrist berufen werden foll, freie Religionsübung zugestanden wird. Im Jahre 1541 verlängert ber Reichstag zu Regensburg ben Religionsfrieden, und 1555 tommt es zum Augsburger Religionsfrieben. Er war die Folge bes Passauer Vertrags, womit 1552 ber Schmalkalbische Krieg beendet worden war, wo Karl ber Fünfte die reichs-

ständische Selbständigkeit der protestantischen Reichsfürsten und Reichsstädte hatte brechen wollen, wo er, gedrängt bom Papfte, die firchliche Einheit hatte wiederherstellen wollen. Im Augsburger Religionsfrieden bekamen die Landesherren und freien Städte, die zur augsburgischen Ronfession gehörten, bas Recht, in ihren Gebieten zu reformieren. Doch wurde ben Katholiken ber Borbehalt zugestanden, daß geistliche Reichsstände, die protestantisch würden, ihr Gebiet und ihre Ginfünfte verlieren follten. Dem unterwarfen sich die Protestanten gegen die De= klaration: evangelische Untertanen geistlicher Reichsstände sollen ihre Religion behalten. Im folgenden Jahre, 1555, bankte Karl ber Fünfte ab; er, burchaus ein Romane, war mit seinem Streben, die antipäpstliche Bewegung zu unterbrücken, gescheitert. — Anbers bes Raisers Erfolg gegen die, bie anknüpfend an bie evangelische Reformbewegung, in Deutschlandeine poli= tische und soziale Reform herbeiführen wollten. Bunächst versuchte bas ber niedere Abel, bie Reichsritter= schaft, unter Führung Franzens von Sidingen; ba follte bem geistlichen Fürstentum ein Enbe gemacht werben. Aber Sidingen fiel 1523, balb nach seiner vergeblichen Belagerung Triers, und in bemselben Jahre starb auch ber eble, staatsmännische Ulrich von Sutten, ber mit Sidingen befreundet und mit ihm für die Reformation aufgetreten war. Die Unternehmung ber Reichsritterschaft war zu Enbe. Hiernach ber Berfuch ber Bauern, eine politische Reform herbeizuführen, zugunften ihres Standes die driftliche Lehre von ber Gleich= heit und Brüderlichkeit auszunuten. Erhebungen von Bauern gegen ihre weltlichen ober geistlichen Bebrücker hatten schon früher stattgehabt. Im Jahre 1471 gab es eine bäuerliche Erhebung in Bürzburg, 1502 eine im Elfaß und 1514 eine in Württemberg. In ber Reformationszeit

begann die Erhebung der Bauern im Jahre 1525 in Schwaben, in Franken und im Elfaß; sie erstrecte sich auch auf Nordbeutschland, doch war sie bort weniger heftig als in Süddeutschland. Die Bauern hatten auf Luther ihre hoffnung gesett; aber er, der sagte, "der gemeine Mann muffe mit Burden überladen fein, fonft werde er zu mutwillig," er, ber die Leibeigenschaft ausbrücklich authieß, war nicht ber Mann, von bem die aufständischen Bauern etwas zu hoffen hatten. Sie forberten in dem von ausgehenden Manifest von 1525 Oberfranken anderm: für die Gemeinden das Recht der Wahl und ber Abberufung ber Pfarrer, bie Beschränkung bes Behnten auf ben Kornzehnten und die Abschaffung des Biehzehnten, die Abschaffung der Leibeigenschaft, die Freigebung ber Jagb und bes Fischfangs, die Rückgabe ber widerrechtlich genommenen Gemeinden ben Wiesen und Ader, die Abschaffung ober Beschränkung ber Gilten, Fronden und anderer Dienste, und die Reform bes Gerichtswesens. Als die Bauern für diese wohlbegründeten, maßvollen Forderungen tein Gehör fanden, griffen sie zu ben Waffen. Aber schlecht organisiert, wie sie waren, unterlagen fie ben Landstnechtbanben ber Fürsten. - Bu bem Mißerfolge ber Reichsritter und bem ber Bauern tam ber Berfall ber Sanfa, bie im britten Jahrzehnt bes sechzehnten Jahrhunderts unter Führung bes Lübecker Bürgermeisters Jürgen Wullenweber einen großen Aufschwung genommen hatte, und beren Kraft nun, 1535, burch faiserliche Einmischung gebrochen wurde. Über Wullenweber fagt Barthold, sein Ehrenretter: "Groß und eines schönen Lohnes wert war ber Gebanke, für welchen er glühte, auf bem freien Bürgertum und bem freien Bauernstande bes Nordens, auf bem Protestantismus die Macht des Vaterlandes zu erbauen."

Alles in allem — bas Ergebnis bes Refor-

mationszeitalters war: die Reformation brachte zwar für Deutschland keine politische Wiedergeburt; aber ber Staat wurde burch die Kirchenspaltung über die Kirche erhoben, er wurde bem Papsttum und ber hierarchie gegenüber souveran, und er wurde gar zum Beschüter ber neuen, evangelischen Rirche. Und bann: die Stände murben insofern gleichgemacht, als die Beiftlichen und die adligen Gutsbesiger nicht mehr die Alleinberechtigten im Staate waren, sonbern auch ber britte Stand neben feinen Bflichten fortan auch Rechte haben follte, und Gelegenheiten, sich im Staatsbienst auszuzeichnen. Des weiteren: burch bie Säkularisation vieler Kirchengüter und Klostergüter wurde ein besserer Betrieb ber Landwirtschaft ermöglicht. Durch die Aufhebung vieler überflüffiger Feiertage wurde das weltliche Leben erweitert. Durch die Errichtung der Volksichulen und bie Verbesserung der Stadtschulen wurde neue Zeit bes Unterrichtswesens herbeigeführt. Wiffenschaften, Künfte und Gewerbe kamen auf dem Boden ber neuen Freiheiten zu neuem Gebeihen.

Deutschland vom Ende bes Refor= mationszeitalters bis zur Mitte bes acht= zehnten Jahrhunderts, diese Beit von ungefähr zwei Jahrhunderten wird etwa begrenzt durch die Abbankung Karls des Fünften und das erste Auftreten Friedrichs des Großen. Die Raifer des Zeitraumes sind: Ferdinand ber Erste, Maximilian der Zweite, Rudolf ber Zweite, Matthias, Ferdinand der Zweite, Ferdinand ber Dritte, Leopold ber Erste - unter ihm unter ben Reichsfürsten hervorragend Friedrich Wilhelm ber Große Kurfürst von Brandenburg -, dann Josef ber Erfte, und endlich Karl ber Sechste, mit bem ber Mannesstamm bes Hauses Habsburg erlischt. Zwiefach das Unheil, das Deutschland in dem zweiten und im dritten Jahrhundert bes habsburgischen Raisertums widerfuhr: ber Dreißig=

jährige Krieg und die Bedrängung durch Ludwig den Bierzehnten von Frankreich. Der Dreißigjährige Krieg, 1618—1648, war bis zum Ende bes Jahres 1635 wesentlich ein Religionskrieg, ein Versuch des Saufes Sabsburg, im Bunbe mit bem Bapft tum und mit Spanien, die kaiserliche Macht im Reiche zu erhöhen. Dann wurde aus bem Reli= gionstrieg ein Eroberungstrieg Schwedens und Frantreichs auf beutschem Boben. Der ganze greuelvolle Krieg wurde 1648 burch ben Bestfälischen Frieden gu Münster und Osnabrück beendet, durch einen Frieden, bessen Bestimmungen im wesentlichen bis zur Auflösung bes alten Reiches bestehen blieben. Die wichtigsten Bestimmungen waren: die Republik der Niederlande und die Schweiz werden als unabhängig anerkannt; für das wiederhergestellte Haus Rheinpfalz wird eine achte Kurwürde geschaffen; die Reichsstände bekommen (was sie tatsächlich längst hatten) in ihren Territorien die volle Landeshoheit und das Recht, mit auswärtigen Mächten Bündnisse zu schließen — wertlos die Klausel: nur nicht gegen Kaiser und Reich —; nicht ber Kaiser, sonbern bie Reichsstände sollen über alle Fragen der Reichsgeset= gebung und ber Reichsbesteuerung entscheiben, besgleichen über Krieg und Frieden; ber Augsburger Religions= friede wird bestätigt und auf die Reformierten erstreckt; Reichshofrat und Reichskammergericht werden aus Katholiken und Protestanten zusammengesett. Für bas Reich waren die Folgen des Dreißigjährigen Rrieges: eine ungeheure Einbuße an Gütern und Menschenleben — von etwa 16—17 Millionen im Jahre 1618 sank die Bevölkerung auf etwa 4 Millionen im Jahre 1648 —, mithin eine allerschwerste Schädigung des ganzen deutschen Kulturlebens, bazu die Ohnmacht der kaiserlichen Macht im Innern und nach außen, endlich bie Auflösung bes Hansa-

bundes, von dem nur Hamburg, Lübed und Bremen noch zusammenstanden. Endgültig erzwungen war die Sicherung ber Religionsfreiheit, was gang Europa zugute tam. - Was bem Reiche von Lubwig bem Bierzehnten in der Zeit Kaiser Leopolds des Ersten (1658-1705) wider= fuhr — hier die unvergeßlichen Tatsachen. Im Frieden zu Nymwegen (1678) trat ber Kaiser Freiburg an Frankreich ab, im Frieden von Saint Germain en Lape gab ber Große Kurfürst von Brandenburg fast alle seine Eroberungen in Pommern ben Schweben heraus. In ber Zeit von 1640-1683 nahm Ludwig dem Reiche Strafburg, Luxemburg und Trier, und bas Reich hatte bagegen nur leere Proteste. Im Pfälzischen Erbschaftstriege (1688 bis 1697) bie furchtbare Verheerung ber Pfalz burch die Franzosen. Zulett ber Friede von Ryswijk, wo Frankreich alle Reunionen, auch Strafburg, behielt, die anderen von ihm besetten beutschen Gebiete gurudgab. Merkenswert, daß seit der Zeit Leopolds bes Ersten, seit 1663, ber beutsche Reichstag bauernb zu Regensburg tagt und von ben Gesandten ber acht Rurfürsten, ber breiunddreißig geistlichen und einundsechzig weltlichen Fürsten beschickt wird. Bu biesen kamen zwei Kurien ber Prälaten, vier ber Reichsgrafen und die Gesandten ber einundfünfzig Reichsstädte. In Religionssachen war die Beratung getrennt — Corpus Catholicorum und Corpus Evangelicorum. Im Jahre 1692 schuf ber Kaiser die neunte Kurwürde; sie wurde bem Herzog Ernst August Braunschweig-Lüneburg übertragen, als bem Kurfürsten von Hannover. In demselben Jahre wurde August ber Starke, Rurfürst von Sachsen, Rönig von Polen, und am 18. Januar 1701 wurde Kurfürst Friedrich Wilhelm ber Dritte von Brandenburg als Friedrich der Erste König in Preußen. Gin Lichtblick wenigstens in bem beutschen Reiche nach ber Zeit Ludwigs des Vierzehnten: die Re-

Tal Vi

gierung Friedrich Wilhelms des Ersten (1713—1740), des absoluten Preußenkönigs, der den Grund zur Größe seines Landes legte und damit zur neuen Größe Deutschlands.

Deutschland in der Zeit des erleuchteten Despotismus, bas ift bie Zeit vom Regierungsantritt Friedrichs bes Großen bis zum Ausgange ber Regierung Kaiser Josefs bes Zweiten, 1740—1790. Friedrich ber Große hatte an seinem Bater, Friedrich Wilhelm dem Ersten, das Vorbild eines Herrschers von Tatkraft und Umsicht gehabt; benn bieser König, ber unerbittlich gegen bie Ansprüche bes Abels auf Borrechte war, ber ben Abel ber Besteuerung unterwarf, er hatte seinem Nachfolger eine geordnete Verwaltung, ein starkes stehendes heer und einen wohlgefüllten Staatsschat hinterlassen. Friedrich ber Zweite, ber infolge seiner siegreichen Kriege, und durch die erste Teilung Polens, das Gebiet des preußischen Staates großartig erweiterte, erwarb sich vor allem baburch ein großes Berdienst, daß er, wie sein Bater, eifrig bestrebt war, einen freien, lebensfähigen Bauernstand zu schaffen. Er bahnte burch bas Editt von 1764 die Aufhebung der bäuerlichen Sörigkeit an. Er gab ben Bauern Geldvorschüffe, ließ große Landstriche entsumpfen, wüste Gegenden dem Acerbau erschließen, Dörfer anlegen und Ranale bauen. Er führte ein strenges Steuershstem ein, gründete Landschaftsbanken und Staats-Er förderte die Seidenzucht und die Seidefabrikation, er brachte bie Porzellanfabrikation und die Bijouteriemanufaktur zur Blüte. Als eifriger Merkantilist bevorzugte er baheim alle industriellen Unternehmungen. Freilich war seine Tabaks- und Kaffeeregie, von unreblichen französischen Händen als Monopol verwaltet, ein Unglud für ben Staat, wie überhaupt die Monopolwirtschaft, wobei etwa fünfhundert Waren nur auf Staatsrechnung ober nur auf Grund von Privilegien

eingeführt und verkauft werben burften. Dann Friebrichs Berbienfte um bie Rechtspflege: 1740 bie Abschaffung ber Folter, 1747 bie neue Gerichtsorb= nung, 1782 bas Allgemeine preußische Lanbrecht, bas 1794 vollständig vorliegt. Des weiteren: bas General-Lanbschul-Reglement von 1763 und ber Erlaß über bas Unterrichtswesen von 1779. Eine Hauptsache endlich, bes Königs unermüdliche Tätigkeit für bas Beerwesen. -Reben Friedrich bem Zweiten, ber wegen seiner Dulbsamfeit in religiöfen Dingen, und wegen feiner Begunftigung bes Bauernstandes und bes Handels- und Industriestandes, ein Träger bes neuen Geistes war, neben ihm steht ber aufgeklärte, eble Raifer Josef ber 3weite, 1780 bis 1790. Sein Streben für Ofterreich war, die Macht bes Abels und ber Geiftlichkeit zu brechen, einen starken Einheitsstaat herzustellen. Als seine Großtaten sind zu nennen: bas Zensureditt von 1781, bas endlich Dent-, Rede- und Preffreiheit gewährte, und bas Toleranzebitt besselben Jahres, bas ber Unterbrückung ber Protestanten ein Enbe machte, die Patente von 1781 und 1782 über die Aufhebung der Leibeigenschaft, das Zivilgesethuch von 1786, bas Kriminalgesetbuch von 1787 und bas Steuerebitt von 1789, bas alle Staatsbewohner zu ben Staatslasten heranzog. Nicht zu vergessen, baß Josef von 2000 Rlöstern 700 aufhob und die bleibenden ber Staatsaufsicht unterwarf. Auch beschränkte er den Verkehr ber Beistlichen mit Rom und sette bas landesherrliche Placet für die Erlasse bes Papstes burch. Manche ber josefinischen Reformen wurden zwar von Leopold dem Zweiten (1790 bis 1792) beseitigt, aber bas Toleranzebitt blieb bestehen, und die Leibeigenschaft blieb auf= gehoben.

Wir kommen zu Deutschland im Zeitalter ber Französischen Revolution und Napo-

leons bes Ersten, zur Zeit ber Auflösung bes alten Reiches. In ber zweiten Balfte bes acht= zehnten Jahrhunderts war es zunächst der nordameris fanische Unabhängigkeitskrieg (1775-1783), ber ben beutichen Freiheitssinn belebte. Die Runde von der Erklärung ber Menschenrechte jenseits bes Dzeans, von ber Unabhängigkeitserklärung ber breizehn vereinigten Staaten, sie war für das beutsche Bolt, wie für andere Bölter Europas, eine frohe Botschaft. Aber bas, was 1789 in Frankreich geschah, ging die Deutschen näher an. bort im August bie Verfassunggebende Versammlung bie Feudalrechte abschaffte und die Erklärung der Menschenrechte erließ — Goethe hat geschildert, wie bas unschuldige, für jebe Großtat bes Auslandes neidlos empfängliche beutsche Geschlecht aufjubelte, "als sich ber erste Glanz ber neuen Sonne heranhob, als man hörte vom Rechte bes Menschen, bas allen gemein sei." Um auch andere zu erwähnen — ber Geschichtsschreiber und Publizift A. L. bon Schlözer sagte in seinen "Staatsanzeigen" nach bem Ausbruch ber Revolution: biefe Borfälle feien eine fraf-"Welcher tige Lektion für alle Menschenunterbrücker. Menschenfreund wird bas nicht schön finden? Gine ber größten Nationen in ber Welt, die erste in der allgemeinen Kultur, wirft das Joch der Thrannei . . . endlich einmal ab: zweifelsohne haben Gottes Engel im himmel ein Tedeum laudamus barüber angestimmt." Und ber Geschichtsschreiber Johannes von Müller nannte ben Tag des soge= nannten Baftillenfturmes "ben schönften Tag feit bem Untergange ber römischen Weltherrschaft." Das Umschlagen ber Stimmung in Deutschland gegenüber Frankreich infolge ber revolutionären Greueltaten folgte balb. Das beiseite — benkwürdig die Zeit, wo die Französische Revolution nach Deutschland übergriff, wo bas linke Rheinufer unter ber herrschaft ber Französisch en Republik stand. Der französische Nationalkonvent hatte mährend bes ersten Koalitionskrieges, am 15. Dezember 1792 verfügt, in allen besetten Gebieten die republifanischen Ginrichtungen einzuführen. Die französische Nation, hieß es ba, werbe jedes Bolk, das die ihm angebotene Freiheit und Gleichheit nicht annehme, als feinblich betrachten, und es werbe die Waffen nicht eher nieberlegen, als bis bas besetzte Gebiet seine Souveranität und Unabhängigkeit erlangt habe. Auf Grund biefes Defrets ging ber General Custine in Mainz vor; Urversammlungen, Eidesleiftung, Wahl eines Mainzer Ronvents und sein Anschluß an Frankreich, bamit fing bie Umwälzung in Westbeutschland Ende 1792 an. In Mainz, wo sich im Ottober bes Jahres aus Leuten aller Stände ein Klub, die Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit, gebildet hatte, bie Gründung und bas Werkzeug Cuftines, in Mainz und seinem Gebiet waren nur die Klubisten für die Unnahme ber französischen Berfassung. Un ihrer Spite stand ber angesehene Naturwissenschafter und glänzende Publizift Georg Forfter (1754-1794), mehr ber geiftreiche Gelegenheitsbemokrat einer gärenben Beit, als ein Mann bon festen bemokratischen Reigungen und überzeugungen. Nach ber Bilbung ber Munizipalitäten und den meistens erzwungenen Wahlen von Abgeordneten zum Rheinisch = beutschen National= konvent wurde am 17. März 1793 bieser Konvent unter Forsters Vorsit eröffnet. Er beschloß am 18.: bas Land von Landau bis Bingen in einen Freistaat umzuwandeln und es gang bom Deutschen Reiche zu lösen. Danach, am 21. März, wurde beschlossen: "daß das rheinische Bolk die Einverleibung in die frankische Republik wolle und eine Deputation abgefandt werben foll, um diefen Bunfch bem fränkischen Nationalkonvent vorzutragen." Aber balb barauf — Forster geht als Führer ber Abordnung nach

Paris und stirbt bort — schon im Juli, erobern die Preußen Mainz. Damit war die Cisrhenanische Re= publit nach einem Eintagsbafein zu Ende. Es tommt für das linke Rheinufer drei Jahre später die Zeit des entscheibenden Umsturzes der alten Zustände, wo alle Landesherren — 9 Erzbischöfe und Bischöfe, 6 Abte, ber Deutsche Orben, ber Johanniterorden, 76 Fürsten und Grafen, 4 Reichsstädte und viele Reichsritter - endgültig vertrieben wurden, und dadurch die herrschenden Rlassen, Abel und Geistlichkeit, und auch bie städtischen und gutsherrlichen Obrigkeiten ihre Stellung verloren. Am 5. April 1795 hob nämlich die französische Zentralverwaltung alle Vorrechte und Ausnahmen bes Abels auf. Drei Jahre später, am 26. März 1798, wurden verkündet: die Defrete vom August und September 1789 über die Aufhebung ber Feubalrechte für bas linke Rheinufer, und bas Dekret vom 18. Juni 1790 über bie Abschaffung bes erblichen Abels, ber Abelstitel und ber gutsherrlichen Rechte. Im ganzen: in ber Zeit von 1795-1802 verloren auf bem linken Rheinufer ber Abel und ber höhere Rlerus, burch Einführung ber fran= zösischen Gesetgebung, ihre Borrechte, unb tamen bort bie alten Landeshoheiten unb Obrigkeiten in Begfall; auch bie Innungen wurden aufgehoben. Ja, in Staat, Kirche und Schule, im politischen und sozialen Leben ging ba in jenen Jahren eine völlige Umwälzung vor sich. Das linke Rheinufer zerfiel seit bem 23. Januar 1798 in die Departements: Roer mit dem Hauptort Aachen, Saar mit Trier, Rhein und Mosel mit Roblenz, und Donnersberg mit Mainz. Bis zum Jahre 1800 wurden Departement, Canton und Commune je burch ein von der Bahlversammlung gebildetes Kollegium gebilbet. Dann teilte bas Gesetz vom Mai 1800 bas linke Rheinufer in Departements, Arrondissements und Munizipalitäten, und an die Stelle der Kollegien traten im Jahre 1802 der Präsekt, der Unterpräsekt und der Maire. Die Rheinländer ließen sich die neuen Zustände durch die Werkzeuge der französischen Machthaber auslegen, aber von 1798—1802 war unter ihnen die Abneigung gegen die französische Herrschaft allgemein. Für diese schwärmten nur die Anhänger der ehemaligen Cischenanischen Republik, Patrioten genannt, unter denen Josef Görres der einzige war, der etwas bedeutete.

Endlich: Deutschland in ber Beit napo= leons bes Erften. Da find zunächst, noch zur Beit bes Ersten Konsuls, die wichtigsten Vorgänge: im Jahre 1801 ber Friede von Lunéville, wo das linke Rheinufer förmlich an Frankreich abgetreten wurde, und im Jahre 1803 ber Reichsbeputationshaupt= schluß ober Rezeß zu Regensburg, ber die Reichsverfassung umftürzte. Durch ben Rezeß wurden bie geistlichen Fürsten, mit Ausnahme bes Erzbischofs von Mainz, beseitigt. Dieser, Dalberg, bekam als Kurerzkanzler bes Reiches ein Gebiet, bas aus den Reften bes Ergftiftes Mainz auf bem rechten Rheinufer, bem Bistum Regens= burg und ben Städten Regensburg und Beglar gebilbet worden war. Als freie Reichsstädte blieben nur bestehen: Hamburg, Lübed, Bremen, Frankfurt am Main, Augsburg und Nürnberg. Beffen-Raffel, Baben, Württemberg und Salzburg wurden Rurfürstentumer. Gebietsvergrößerungen befamen: Preugen, Babern, Baben, Bürttem= berg, heffen-Raffel und heffen-Darmftadt, Olbenburg und Hannover. Wahrheit ift: Napoleon ber Erfte mar zu Anfang bes neunzehnten Jahrhunberts ber unvorfätliche Wegbahner bes beutschen Liberalismus; benn er legte burch die Neuordnung ber beutschen Dinge ben Grund zur Gleichheit aller vor

bem Geset, für die neue Staatspraxis, für den deutschen Rechtsstaat und Einheitsstaat. Und später, nach bem Kriege von 1805, schloß er mit sechzehn deutschen Fürsten ben Rheinbund, ein Schutz- und Trugbundnis unter seinem Protektorat. Dabei kam es bahin: die Rheinbundmitglieder waren nicht nur in ihrem eigenen Gebiete souveran, sondern die Rheinbundakte unterwarf auch alle im Gebiete ber Rheinbundfürsten gelegenen Territorien ber Reichsfürsten und Reichsgrafen, die freien Reichsstädte Güter ber reichsunmittelbaren Ritterschaft, ber Souveranität der rheinbündischen Fürsten, und sie erklärte die Kraft ber Reichsgesetze, insoweit nicht burch sie die ausdrücklich bezeichneten Privatrechte begründet waren, für erloschen. Darauf legte Franz ber Zweite, ber schon am 14. August 1804 den Titel Kaiser von Österreich angenommen hatte, legte Raiser Franz am 6. August 1806 bie Raisertrone nieber beutsche bas alte römische Reich beutscher Nation war nun auch förmlich aufgelöft.

Das Jahr 1806 bedeutet einen politischen Wendepunkt für Deutschland; denn nun, nach dem unerwarteten Sturze Preußens, steht dessen Wiedergeburt bevor, das Ausstommen der liberalen Staatspraxis im Hohenzollernstaate, wobei zwar Napoleon mittelbar der Nötiger war, die aber doch aus dem Geist und aus der Initiative der in Preußen sührenden Männer hervorging. Die Zeit nach dem Frieden von Tilsit ist die Auserstehungsseit des preußischen Liberalismus und geswissermaßen des deutschen.

## Erster Abschnitt

In der Zeit vom Beginn der neuzeitlichen politischen Reformzeit mit der Wiedergeburt des preußischen Staates bis zum Ausgang der deutschen Revolution

1807 - 1849

## 1. Der Liberalismus in Preußen bei der Wieder= geburt des Staates von 1807—1811

Der Liberalismus in Preußen von 1807—1811, grundswichtig wegen Preußens Beruf, die führende Macht in Deutschland zu werden — wir vergegenwärtigen uns seinen Weg, indem wir, dem wesentlichen nach, die großen Staatsreformen würdigen, jede im Anschluß an eine Würdigung ihres Vollbringers; nicht zu vergessen des Königs, der die Resormen zuließ oder bei ihnen mitswirkte.

Stein und seine Reform. — Der Freiherr Karl vom und zum Stein (1757—1831), ein Rassauer, trat 1780 in den preußischen Staatsdienst, als Reserendar beim Bergwerks- und Hüttendepartement des Generaldirektoriums in Berlin. 1796 wurde er zu Minden Oberpräsident der westfälischen Kammern; als solcher erward er sich große Berdienste, besonders um den Landstraßendau und die Forsten, und um die Hebung von Handel und Gewerde. Nachdem er von 1802—1804 Oberspräsident in Münster gewesen war, wurde er im letten Jahre im Generaldirektorium in Berlin Minister des Akzise-, Boll-, Salz-, Fabrik- und Kommerzialwesens. In diesem Amte bewirkte Stein die Ausstellung aller Binnenzölle, gründete er das Statistische Bureau, führte er, zur großen Erleichterung für Handel und Gewerbe, das Papier-

gelb ein. Anfang 1804, als er fast fünfundzwanzig Jahre im preußischen Staatsdienste war, nahm er seinen Abschieb, weil ber König seinen Borschlag zur Umgestaltung ber oberften Berwaltungsstellen, und zur Beseitigung ber Rabinettsregierung, nicht angenommen hatte; in ber ungnäbigften Beife murbe er entlaffen. Nach bem Frieben von Tilsit wieder in ben Dienst gerufen, wurde er leitenber Minister, und er blieb es bis Ende 1808, wo ihn Friedrich Wilhelm ber Dritte auf Napoleons Forderung entließ. Stein war nach Geift und Gaben fein Mann erften Ranges. Er war verständig, aber nicht geiftreich, ein reiner Charatter, von edlem Freimut, boch zu leibenschaftlich, um ein Diplomat zu fein und nicht oft in Irrtum und Ungerechtigfeit zu fallen, ein glühenber Patriot, boch tein Denker höherer Art, ber bas überlieferte unbefangen prüfte. Er war ein Politiker, ber von bem Beift von 1789 ergriffen, boch nicht erfüllt war, tein Staatsmann großen Stils, tein Reformator, ber bas übel an ber Burgel faßte, vor allem beshalb nicht, weil er nicht gewillt war, die absolute königliche Autorität zu schwächen, und bem Bolke burch Schaffung einer beschließenben Bolksvertretung eine Teilnahme an ber Regierung zu gewähren. Rein besseres Urteil über ihn als bas von Alexander von humboldt: "Stein," fagte er, "war ein Mann ber raschen Tat, mächtig bon Willenstraft, von Scharfblid im einzelnen, meift wie burch Inspiration, fein Staatsmann, aber viel Ebles schaffend und veranlassend, fehr beschränkt im Freiheitsfinne, und wegen biefer Beschränkung oft im Wiberspruch mit sich selbst, unerschütterlich warm ber mittelalterlichen Mythe ergeben, die er sich von beutscher Freiheit, nicht in Bolksleben, sonbern in ständischen Abstufungen geschaffen, ungebildeter als das Zeitalter, in bem er lebte; fein und ebel bon Gemut, bei vielen Ausbrüchen bon Beftigkeit und Intolerang; tein großer Mann, aber oft

groß im Handeln, Großes und Freies hervorrufend, um einen Teil des Hervorgerufenen später zu bereuen." (S. Papiere Schöns 1, 169.)

Steins Reformen, die Neuerungen, die sein Name beckt, obgleich nicht alle sein eigenstes Werk waren, sondern viele nur seinen Anschauungen entsprachen, diese Neuerungen sind: die Agrarresorm, die Resorm der Verwaltungsorganisation und die der Stadtverwaltung. Sein Ziel war: zwischen dem Staate und allen seinen Angehörigen eine neue Verbindung herzustellen, d. h. die bevorzugte Stellung des Großgrundbesites aufzuheben, den Kleingrundbesit von ihm privatrechtlich unabhängig zu machen, überhaupt die Zwietracht der Stände oder der Besitklassen zu beseitigen, sie insgesamt in den Dienst sür das Staatswohl zu stellen, und in gewissen Grenzen als ein allgemeines freies Staatsbürgertum an der Staatseleitung zu beteiligen.

1. Die Agrarreform, beruhend auf bem Ebitt bom 9. Ottober 1807 betreffend ben freien Gebrauch bes Grunbeigentums unb die Aufhebung ber Erbuntertänigkeit. Da= nach fiel die Abgeschlossenheit der Stände gegeneinander fort. Rittergüter burften fortan auch von Bürgern und Bauern, Bauerngüter auch von Bürgern und Abligen erworben werden, und Handel und Gewerbe zu treiben war auch den Abligen und ben Bauern erlaubt. Da war jedem, wie Stein wollte, die Möglichkeit gegeben, "seine Kräfte frei in moralischer Richtung" zu entwickeln. Freilich — bas war der Unterschied von der französischen Agrarreform -, bei ber Steinschen sollte auch ber Abel befriedigt werben; er, der in wirtschaftlicher hinsicht stärkere, konnte Bauernland aufkaufen und in Gutsland verwandeln. Die Berfasser bes Edikts vom 9. Oktober waren zwar der Provinzialminister von Schroetter und Theodor von Schon,

aber ihre Arbeit entsprach dem, was Stein längst gewollt hatte.

2. ber Reform ber Berwaltungs = Bei organisation war Steins Grundstreben, nach Doglichkeit Einheit und Kraft in der Staatsleitung herzustellen. Der alte Zustand war: die Staatsverwaltung stand formlich dem Geheimen Rat zu, tatsächlich seinen drei Abteilungen, dem Rabinettsministerium, dem Generaldirettorium und bem Justizministerium. Dem Rabinettsministerium waren die auswärtigen Angelegenheiten zugewiesen, aber bie Minister entschieben nichts, sonbern erledigten die laufenden Geschäfte und den diplomatischen Briefwechsel. Die Leitung hatte ber König; er erledigte bie Beschäfte, und zwar die ber gesamten Berwaltung, entweber allein ober mit seinen Rabinettsräten. Den König, ber in allem förmlich selbständig entschied, berieten in militärischen Dingen seine Generalabjutanten. Demnach teilte sich das Geheime Rabinett, das nicht mit bem Rabinettsministerium verwechselt werben barf, in bas Bivilkabinett und bas Militärkabinett, und es war eine Zwischeninstanz zwischen bem König und ber Zentral= verwaltung mit ihren brei Departements. Steins Reform bestand in der Abschaffung der Kabinettsregierung und in ber Schaffung bes Geheimen Staatsrates, bem ber König vorsitt, und ber zusammengesett ist aus den königlichen Prinzen, den Ministern für das Auswärtige, das Innere, die Finanzen, den Krieg und die Justiz, aus den Chefs ber Unterabteilungen ber Ministerien und aus andern mehr. Der Staatsrat, der seine wissenschaftlichen und technischen Deputationen hat - man sieht, wie Stein sich überhaupt an das französische Vorbild anlehnt -, hat die Leitung und die Beaufsichtigung der gesamten Verwaltung, bei scharfer Abgrenzung der Geschäftstreise bis ins einzelne. Das besagte bie Berordnung vom

- 24. November 1808. Auch gab sie die konstitutionellen Verheißungen: "Die Nation erhält . . . eine angemessene Teilnahme an ber Regierungsverwaltung, indem dem ausgezeichneten Talent in jedem Stand und Verhältnis Belegenheit eröffnet wird, zum besten der Verwaltung davon Gebrauch zu machen, und indem neu angeordnete Stände bes Reiches und beren Repräsentanten allein ober gemein= schaftlich mit Staatsbienern zugezogen werben, ersteres in verfassungsmäßig gebilbeten ständischen Bersammlungen, letteres in ben untergeordneten Behörden des Staates." Zwar wurde Steins Organisation ber oberften Berwaltungsbehörden nach seinem Abgang in vielen wesentlichen Punkten verschlechtert, aber er hatte boch den alten Bustand beseitigt, und einen weit besseren herbeigeführt. übrigens war die Trennung der Justiz von der Berwaltung, die er bewirkte, in einigen Provinzen schon vor 1806 eingeführt worben.
- 3. Die Reform ber Stadtverwaltung ober bie Städteordnung vom 19. November 1808. hierbei war Steins Ziel: ben Kapitalismus, die handelund gewerbetreibende städtische Bevölkerung, bem Staate wieder bienstbar zu machen, nicht zu Steuerleiftungen, fondern zu perfönlichen Diensten. Der alte Zustand war: bie Steuerkraft ber Städte war dem Staate unbedingt dienstbar. Daher die tatsächliche Verwaltung der Städte von Staats megen: die Staatsaufficht, ber Magistrat, bessen Mitglieder zwar zumeist aus der Bürgerschaft hervorgingen, aber unter durchgreifender Staatsaufficht stanben, so baß er in Wirklichkeit eine Staatsbehörde war. Daher bie Stadtverordneten, die vom Magistrat gewählt und an Zahl viel geringer als er waren, und gegen ihn nichts ausrichten konnten. Daher die Masse ber Stabtbürger, die gar nichts zu sagen hatte. Daher der Steuerrat und seine Unterbeamten, die Organe ber Aufsichts-

behörbe, ber Kriegs- und Domanenkammer ber Proving. Steins Reform tnupft burchaus an bas Borhanbene an, aber gibt ihm einen tieferen Inhalt. Er schafft burch Aufhebung ber Einteilung ber Bürgerschaft in Bunfte und Rlaffen ein einheitliches Bürgerrecht. Er überträgt bann bie Gemeindeverwaltung ben aus ber Bürgerschaft und burch sie gewählten Behörden. Nur die Gerichtsbarkeit und bie Polizei bleiben bem Staate als feine unveräußerlichen Hoheitsrechte; boch wird ihm vorbehalten, bem Magistrate bie Ausübung ber Polizeigewalt fraft staatlichen Auftrages zu übertragen. Diese Reform, beren Wert für bie Erwedung und Förberung bes Gemeinsinnes, für bie politische Erziehung, nicht überschätt werben tann, war Steins eigenstes Wert; nicht zu vergeffen bes Rönigs berger Polizeibirettors Fren, ber bei bem "Werke von Königsberg" Steins rechte Sanb mar. Mertenswert ift, baß Stein und Fren bei ihrer Reform mannigfach von der französischen Munizipalverordnung 14. Dezember 1789 angeregt murben; aber beren Mängel, die Unfreiheit der Selbstverwaltung nach oben und nach unten, übernahmen sie nicht. Die frangösische Stäbteordnung bestimmte nämlich, daß sich die gewählte Stadtobrigkeit, auf Berlangen eines Teils ber Bürgerschaft, bie Berufung an bie Gesamtgemeinde gefallen zu laffen habe, und auch, daß fie für gewiffe finanzielle Beschlüffe die Zustimmung ber Departementsverwaltung einzuholen habe. Ferner mußten minbeftens zwei Drittel von ber Bahl ber Stadtverordneten hausbesitzer ober Grundeigentümer sein. Die französischen Städte sollten nicht sowohl republikanische als bemokratische Gemeinwesen sein. Stein und Fren bagegen wollten bas Umgekehrte. — Die Ergänzung ber Städteordnung von 1808 hätte eine Landgemeindeordnung und eine Rreisverfassung fein muffen; aber dazu wäre vorher die dringliche Abhängigkeit des bäuerlichen Grundbesites vom Großgrundbesit zu beseitigen gewesen, etwas, wozu Stein nicht geneigt war. Daher blieb seine Organisation ber Selbstverwaltung unvollständig; ber Agrarstaat Preußen tam babei zu furz.

Therefore the second of the se

12 12 Harbenberg und seine Reformen. - Der Freiherr Karl August von Harbenberg (1755 bis 1822), ein Hannoveraner, erst in der hannöberischen Berwaltung, bann im Dienste bes Berzogs von Braunschweig, seit 1790 im preußischen Staatsbienste, als Berwalter von Ansbach und Bahreuth, hatte seinen staats= männischen Ruf im Jahre 1795 beim Abschluß bes Bafeler Friedens gegründet. Von 1797—1803 verwandte ihn ber König in leitenden Stellen, und 1804 machte er ihn an Stelle haugwißens zum Minister bes Auswärtigen. Der blieb harbenberg bis 1806. Bu feiner Reformtätigkeit wurde er 1810 berufen, burch seine Ernennung zum Staatstanzler. 1814 erhebt ihn ber König in ben Fürstenstanb. Von Harbenberg gilt bas Wort: Ein Talent, boch kein Charafter. Aber soviel an ihm getadelt werden konnte, entscheibend für seine Eignung, bas Werk ber Wiedergeburt Preußens fortzusepen, war, daß er von der Erkenntnis durchdrungen war, daß die Große Revolution, die ganz Europa erschüttert hatte, burch ihr eigentümliches Mittel, die wirtschaftliche Befreiung des Volkes, besiegt werden muffe. Wegen ber, bor allem burch bie Kriegsentschäbigung hervorgerufenen schweren Finanznot Preußens erklärt er, ber Staat könne nur durch eine gründliche Steuer= und Wirtschaftsreform gerettet werben. Er will bie provinziellen Unterschiede beseitigen, allen Landesteilen unb allen Rlaffen gleiche Laften auflegen, ben Bauern Gigentum geben und alle Gewerbe von ihren Fesseln befreien. Wie Stein sein Ziel, alle Bürger in ben Dienst bes Staates zu stellen, burch die Berwaltungsreform erreichen wollte,

wollte Hardenberg dem Staatswohle durch die Wirtschafts= reform dienen. Diesem Borsat, und seinen Taten nach, war er der erste liberale Minister in Preußen. Auf seinem Programm stand: wirtschaftliche Freiheit und Gleich= heit; daher galt er den Konservativen, dem Großgrund= besitz, als Jakobiner.

Hardenbergs Reformen bestehen dem wesent= lichen nach im folgenden.

- 1. Das Ebift über bie Finanzen bes Staates vom 27. Oftober 1810 hebt die bisher bestehenden Vorrechte, Befreiungen und örtlichen Berschiedenheiten fast alle auf, und führt ein allgemeines, Stadt und Land gleichmäßig umfassendes System von Verbrauchssteuern ein. Da von diesen für die Mahlsteuer auf Getreibe auf bem Lande große Schwierigkeiten bestanden, wurde durch bas Ebitt bom 7. September 1811 bestimmt, daß das Verbrauchssteuersnstem, etwas verändert, nur in den größeren Städten bestehen bleibe, ba= gegen in ben kleineren Städten und auf bem flachen Lande eine Personalsteuer in Form einer Kopfsteuer eingeführt werbe. Übrigens hatte schon Stein die Aufhebung aller Steuerausnahmen geforbert, und ihr burch Ermäßigung ber Gegenfätze von Stadt und Land, von Proving und Proving vorgearbeitet.
- 2. Die Einführung ber Gewerbefreiheit. Die ersten Staaten in Deutschland, die die Gewerbefreiheit bekamen, waren die in Frankreich einverleibten. Westfalen bekam sie 1808, Berg 1809. In Preußen war seit 1806 für einige Gewerbe der Junstzwang ausgehoben, aber der Grundsatz der Gewerbefreiheit wurde für die Monarchie erst unter Hardenberg, durch das Gesetz vom 2. Nosvember 1810 über die Einführung einer allgemeinen Gewerbesteuer, verkündet. Dieses Gesetz wurde ergänzt durch das Gesetz vom 7. September 1811 über

die polizeilichen Berhältnisse der Gewerbe. Das wesentliche der beiden Gesetze war: der Betrieb eines Gewerbes ist von der Lösung eines Gewerbescheins bedingt, für den eine Steuer zu zahlen ist. Dieser auf ein Jahr gültige Schein kann niemand versagt werden, der ein polizeiliches Zeugnis über seinen rechtlichen Lebenswandel hat. Nur bei gewissen Gewerben sind aus Gründen der allgemeinen Sicherheit Eigenschaften oder Fähigkeiten nachzuweisen. Die Bevorrechtigungen zu Gewerbebetrieben sollen abgelöst werden.

- 3. Das Ebikt vom 14. September 1811 bestreffend die Regulierung der gutsherrslichen und der bäuerlichen Verhältnisse. Hichen und der bäuerlichen Verhältnisse. Hichen Bauerngüter volles, freies Eigentum an ihren Höfen, und alle mit dem gutsherrlichstäuerlichen Verhältnis verbundenen Rechte und Pflichten, darunter auch die Frondienste, werden für beide Teile aufgehoben. Zur Entschädigung für die bisherigen Leistungen haben die Bauern den Gutsherren ein Drittel oder die Hälfte der Höfe abzutreten, je nachdem sie diese erblich oder nichterblich besitzen. Das Edikt ermöglicht die Resorm der Steuergesetzgebung nach dem Grundsat: Gleiches Recht für alle, dieselben Steuern für Stadt und Land, für Ablige, Bürger und Bauern.
- 4. Das Ebikt zur Beförberung der Lansbeskultur vom 14. September 1811. Es gibt in engen Grenzen den Grundbesitzern die Möglichkeit, sich von der Mitbenutung ihrer Ländereien, vor allem ihrer Brachäcker, von dritten zu befreien. Außerdem gibt es viele Vorschriften und Ratschläge zum zweckmäßigen Bestrieb der Landwirtschaft.

Es ist wahr, Harbenberg war kein echter Freund ber Selbstverwaltung, und Reformen, die geeignet gewesen

wären, die Nation durch politische Arbeit mündig zu machen, unterließ er; doch die wirtschaftliche Besreiung war seine Großtat. Zu seinen Berdiensten gehört auch, daß er Scharnhorst und Gneisenau zur Heeresresorm an die entscheidenden Stellen brachte. Nicht zu vergessen, daß es in seiner Amtszeit, 1810, zur Gründ ung der Unis versität Berlin kam, wozu vornehmlich Wilhelm von Humboldt, Nieduhr und Schleiermacher die Anregung gegeben und mitgewirkt hatten.

Scharnhorst und seine Reformen. - Gerharb Scharnhorst (1755-1813), ein hannoveraner wie Harbenberg und ber Sohn eines armen Bachters, war 1778 in ben hannöverischen Beeresbienft getreten. Bon 1792—1795 hatte er sich im Kriege in Flandern und in Holland rühmlich hervorgetan, 1801 war er Oberstleutnant ber Artislerie in Preußen geworden. Im folgenden Jahre stiftete er in Berlin die Militärische Gesellschaft und bekam ben Abel. Im Kriege von 1806-1807 war sein Verdienst gewesen, in der Schlacht bei Preußisch-Enlau durch sein rechtzeitiges Auftreten bem Marschall Davout ben Sieg entrissen zu haben. Im Jahre 1807 kommt Scharnhorst an die Spite der Militär-Reorganisationskommission, zu ber auch Gneisenau, Grolman, Boyen und Clausewiß gehören. Er leitet von 1807-1810 bas Kriegsbepartement, auch wird er Chef bes Generalstabes. Zwar mußte er, weil auch er Napoleon verhaßt war, im Frühjahr 1810 seinen Abschied nehmen, aber ber König entband ihn nur von ben Geschäften bes allgemeinen Rriegsbepartements und behielt ihn als Thef bes Generalstabes und bes Ingenieur= korps. Daher blieb der General weiterhin "die Seele aller Kriegseinrichtungen." Rein besseres Denkmal bürfte bem Manne gesetzt werden können als bas: "Scharnhorft war eine von jenen Naturen, beren Außeres die innewohnende Fülle des Geistes und Tiefe der Seele mehr verbirgt als kundgibt. Er hatte weiche, fast bequeme Formen; glänzte feineswegs burch Schlagfertigfeit unb Big; handhabte bie Feber nur langfam und unbeholfen; er verriet auf ben ersten Blick keine außergewöhnlichen Gaben; aber ein durchdringender Berftand, ein eiserner Fleiß, eine feltene Fähigkeit, Menschen zu erkennen, zu behandeln und zu bilben, eine unwiderstehliche Gabe, Bertrauen zu erweden, ein zäher Wille, ein von Menschenfurcht gänzlich freier Mut erhoben biesen Plebejer unter die Führer eines Staates, welcher nicht ber seiner Geburt war, unter die Ratgeber eines schwer zu behandelnden Monarchen, unter die Bahnbrecher neuer Ideen, unter die Wohltäter der Menschheit." (S. Max Lehmann im "Sandwörterbuch ber gesamten Militärwiffenschaften," 1880.) übrigens zeigte sich Scharnhorst in politischen Dingen nicht selten als naiver Optimist.

Scharnhorsts Reformen ober die Ergebnisse ber Beratungen der von ihm geleiteten Militär-Reorganisationskommission bestehen dem wesentlichen nach hierin:

1. Ende 1807 erging ber königliche Erlaßüber bie Aufhebung bes Werbeschen hur hebung bes Werbeschen durften, und Aussländer nur noch freiwillig in das Heer eintreten konnten. Auf diesen Erlaß folgen die königlichen Verorden ungen vom 3. August 1808. Durch sie werden die alten barbarischen Kriegsartikel aufgehoben, die entehrenden Strasen, das Gassen- und Spießrutenlausen, beseitigt. An die Stelle der Prügelstrase tritt die wohldurchbachte Disziplinarstrasordnung. Auch bei der Bestrasung der Offiziere sind die Verordnungen darauf gesrichtet, alles zu vermeiden, was bei der Strasvollstreckung das Ehrgefühl kränken oder den zu Bestrasenden öffentlich herabsehen kann. Daher die Einsehung des Ehrengerichts.

- 2. Am 6. August 1808 erging bie Kabinetts = order über die Gleichberechtigung aller Staatsbürger zu ben Offiziersstellen, in sofern, als sie zu ihnen befähigt seien.
- 3. Zur Heeresvermehrung plante Scharnhorst bie Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Zu ihr kommt es erst vor dem Kriege von 1813 vorläufig half sich Scharnhorst durch die Einführung des Krümperssystems.

Im ganzen war das Berdienstliche an der Heeresreform von 1807—1808: sie hob den Soldatenstand, beseitigte die Scheidewand zwischen Heer und Volk in der Hauptsache, und bereitete den Boden für die allgemeine Wehrpflicht vor.

Was war bas Berbien st Friedrich Wilhelms bes Dritten um die Wiedergeburt Preu-Bens? Der König war babei nicht der Urheber, weil er nicht ber Schiebenbe, sondern ber Geschobene mar. Erst als die Not des von Napoleon niebergebrückten Staates hochgestiegen war, wurde Friedrich Wilhelm zu großen Reformen geneigt. Ja, er ließ sich erft bann zu ihnen herbei, als seine Ratgeber sie schon längst nachbrücklich geforbert hatten, und als bas preußische Uncien Régime, bas patriarchalische Gottesgnabentum mit seinen feudalen Stüten, den Staat an den Rand des Abgrundes gebracht hatte. Danach aber, nach zehn Regierungsjahren auf ben Weg der Reformen gedrängt, hatte der König einerseits das Verdienst, bedeutende Männer zu berufen, ihre Neue= rungsvorschläge anzunehmen, und selber als Neuerer im Heerwesen aufzutreten; andererseits war er in manchem ein hindernis für durchgreifende Reformen, oder er blieb mit seinen Reformatoren hinter bem, was zeitgemäß ober zwedmäßig gewesen wäre, weit zurück. Insbesondere ist gewiß, daß der König mit dem Wesentlichen der Steinschen und der Hardenbergischen Resormen innerlich einverstanden war, an der Resorm des Heerwesens hatte er jedoch, nach den Zeugnissen von Scharnhorst und Bohen, den hervorragendsten Anteil. Freilich waren Scharnhorst, Gneisenau, Grolman, Bohen und Clausewiß die Heereszresormatoren, aber der König gehörte zu ihnen, in vielem als Führender und überhaupt als der, der ohne Zaudern allen wichtigen Borschlägen der Militär-Reorganisationszkommission seine Zustimmung gab. Im ganzen: in der Resormzeit Preußens gehörte der König, nach überzeugung und Willigkeit, Mitwirkung und Zustimmung, zu den Resormatoren — er erfüllte, in der Not der Zeit, einen großen und wichtigen Teil der Forderungen des Liberalismus.

## 2. Der Liberalismus in Preußen von 1815–1847

Da es in diesem Beitraum in Preußen, wie in Deutschsland überhaupt, noch keine politischen Parteien, noch kein organisiertes Parteileben gibt, müssen wir, um das Fortswirken der liberalen Gedanken und Forderungen unmittelbar zu erkennen, auf die Männer achten, die, ohne in allen Dingen eines Sinnes zu sein, als liberale Politiker im Bürgertume hervorragen oder thpisch sind. Unterscheidet man da rheinischen und ostpreußischen Liberalismus — vom schlesischen wird später die Rede sein — so sind vom rheinischen zu nennen Benzenberg, Hansemann, Beckerath, Camphausen, Mevissen, vom ostpreußischen Jacoby.

Johann Friedrich Bengenberg (1777-1846) aus Schöller bei Mettmann im Herzogtum Berg, kann als der erste rheinische Liberale bezeichnet werden. Er hatte Mathematik und Naturwissenschaften studiert und von Jugend auf den öffentlichen Dingen Aufmerksamkeit zugewandt. Im Jahre 1802 trat er zum erstenmal publizistisch auf, als Mitarbeiter an bem "Westfälischen Anzeiger," einer gemeinnütigen Wochenschrift, die Arnold Mallindrobt in Dortmund herausgab, um ben in politischer Sinsicht getrennten Bewohnern Bestfalens einen geistigen Mittelpunkt zu geben. Übrigens ein Blatt, bas zuerst in ber Presse ben Gebanken an einen beutschen Bollverein in die Welt trug. 1805 murbe Benzenberg Direktor ber Landesvermeisung und Professor für Naturtunde am Düsselborfer Lyzeum, lettes nur für turze Beit. Als Berg unter französischer Herrschaft stand, lebte er seit 1810 als Privatmann, und 1812 taufte er unweit ber hollanbischen Grenze, bei Rempen, eine französische Domäne, wo er eine Buckerfabrik betrieb. Erst nach bem Sturze Napoleons, als seine Heimat preußisch geworden war, trat er wieder im öffentlichen Leben auf. Hauptsache war ihm natürlicherweise die Verfassungsfrage, bas Versprechen, bas Friedrich Wilhelm ber Dritte ben Rheinländern in bem Besitzergreifungspatent vom 3. April 1815 gemacht hatte, ihnen eine Verfassung zu geben nach einem für die andern preußischen Staaten noch zu entwerfenden Blane. Bengenberg gab seine konstitutionellen Ansichten und Forderungen 1816 in ber Schrift "hoffnungen und Bunsche eines Rheinländers" fund. Er will ba eine Bolksvertretung, "in der sich der Schwerpunkt der physischen und moralischen Kräfte ber Nation befinden soll." Dieser Schwerpunkt man bedenke, daß er den zahlreichen, wohlhabenden Mittel= stand am Rhein vor Augen hat! -, biefer Schwerpunkt ist ihm ber ländliche Grundbesit. Er ift ba ein Schüler

bon Juftus Möser, bessen Schriften ihm seit seiner Jugend bekannt sind. Das Wahlverfahren zur Bolksvertretung berechnet er auf die kleinen bäuerlichen Eigentümer. Bunächst, bei ben Gemeindewahlen, sollen alle Sausväter ben zwanzigsten unter sich zum Wahlmann wählen, und wählbar foll jeder fein, der zehn Taler Steuern zahlt, bamit "tein fleißiger, tein orbentlicher Bürger ausgeschlossen sei." Die Wahlmänner aller Gemeinden und Kantone haben am Hauptorte bes Kantons unter sich ben zwanzigsten zum Wahlherrn zu mählen, und die Wahl= herren mählen ben Abgeordneten bes Kreises für den Landtag. Aber bamit die Eigenart der preußischen Provinzen nicht gestört werbe — ba kommt wieder Mösers Einfluß zum Borichein -, foll biefes Bahlinftem nur für bie Rheinlande gelten; bie schädlichen Folgen bes in Frantreich üblichen Generalisierens sollen in Preußen vermieben werben. Dann ift es gang im Sinne ber Zeit, daß sich Benzenberg von dem Bestehen ber Konstitution die Bollkommenheit bes Staatslebens verspricht, und daß er ben alten Sat ber Bewunderer ber Freiftaaten ichatt, baß die Verfassung im Volke eine große Kraft erzeuge. Diese soll von ber Regierung geleitet werben; bas heißt: bie Regierung soll Gesetze vorschlagen, die Landstände follen fie annehmen ober verwerfen. Saben die letten nur bas Recht der Steuerbewilligung, so sind sie start genug, bie Regierung an die Bunsche bes Bolfes zu erinnern. Dazu die Kindesfurcht bes moralistischen Poli= tikers: bamit die redliche Uneigennütigkeit der Landstände nicht gefährbet werbe, foll von ihnen niemand zum Minister gemacht werben bürfen. Übrigens rechnet Bengenberg nicht nur mit bem Grundbesit, sondern auch mit bem Rapital; beshalb will er zwei Kammern, von denen bie eine ben Landreichtum und bie alten Geschlechter, bie andere bas bewegliche Vermögen und bie jungen

Familien vertreten foll. Die letten, fagt er gutgläubig, würden boch immer soviel Boden besigen, daß sie mahlfähig blieben, wenn bie Wahlfähigkeit an ben Grundbefit geknüpft sei. Daß Benzenberg, ein überzeugter Unhänger ber Erbmonarchie, gang für die preußische Krone eingenommen ift, zeigt sein ganges Auftreten. Er sieht ben Beist Preußens vor allem in dem Geiste der unbedingten Souveränität bes Staatswohles; in ben in Preußen geltenben Regierungsgrundsäten sieht er "bie herrlichsten Reime bürgerlicher Freiheit." Dieses Vertrauen erklärt es auch, daß er in seinem Buche "Uber Berfassung" bes Königs Bögern, eine Verfassung zu geben, zu entschuldigen weiß. Er meint, ber König könne glauben, man wolle seine Rechte schmälern, ober bas Bolt sei noch nicht reif für eine Berfassung, ober bie Berfassung tonne gur Berwirrung führen, wie in Frankreich. hinberniffe für bie Berfaffung sind ihm bas Dasein ber Polen und bas ber Juben. Benzenberg ist Antisemit. "Bielleicht," sagt er, "geht die Berrlichkeit Deutschlands einft in ben Juden unter, und es wird ein zweites Polen." Er will, bag in bie Berfassung nur "bie germanischen Stämme" aufgenommen werben. Er prophezeit, "baß tein Ministerium sich in ber Mehrheit halten wird, bas mit ben Juden Berkehr hat." Naiverweise urteilt er ferner: "Wenn die Regierung burch bie Parteiungen in Berlin bewogen wird, langsam mit ber Verfassung vorzuschreiten, um zu sehen, wie sich alles gestaltet: so wird bieses bazu bienen, daß die Berfassung vollkommen wird, weil sie sich dann völlig aus dem Volke entwickelt und nicht das Werk einzelner ist." Recht zahm ist Benzenberg, ber nichts ohne das Königtum will, auch in ber Auffassung ber Preffreiheit. Das Berbot bes "Rheinischen Merkurs," ben Görres seit bem Januar 1814 in Koblenz herausgab, hat ihm zwar "wehe getan," aber er schreibt boch: "daß aber bas fehr laute Sprechen,

was einige sich in dem Tumulte neuerer Zeit angewöhnt, bem Könige mißfällt, . . . bas ift begreiflich." Wenn sie "weniger laut sprächen," würden sie ihrer Sache ebensogut (bas wäre mithin: ebensoschlecht) dienen. Ja, er sieht die Gefahr ber Zeit barin, "baß bas Streben ber Zeit so bürgerlich geworden, daß es sich zum Sanscülotismus hinneige." Doch trot solcher Gespensterfurcht und aller Naivität ist unverkennbar, daß Benzenberg ein Mann vom neuen Beifte mar. Er wollte die Staatsverwaltung ber öffentlichen Kritik unterstellt wissen, "weil beim Deutschen mit bem Offentlichen, bem Graben, bem Ehrlichen am meisten auszurichten sei." Er forberte vom Bolksvertreter eine genaue Kenntnis des Staatshaushaltes. Er selbst war in finanziellen Dingen sehr unterrichtet — bas Wort "Bahlen entscheiben" ist auf ihn zurückzuführen. Und wie dachte Benzenberg, der das Jahr 1848 nicht mehr erlebte, über die beutschen Dinge? Wie Gneisenau, mit bem er befreundet war, glaubte er an Preußens Beruf, in Deutschland zu herrschen, und er wollte biese Herrschaft gegründet sehen auf ben breifachen Primat, ben ber Waffen, ben bes Beistes und ben einer guten Verfassung. Er bachte ba wie Dahlmann, ber 1816 in seinem "Wort über Berfassung" forberte, die Nation solle sich bas Dasein ihrer Bäter vergegenwärtigen, "um sittlich zu genesen." Demgemäß schwebte ihm als Ibeal ber altsächsische Grundeigentümerstaat vor, der sich auf edeln und freien Wehren aufbaute. In bem preußischen Junker, ber bie Landwehrmänner führt, glaubt er ben sächsischen Ebeling wiederzufinden, und wie in Württemberg Wangenheim und Friedrich Lift, glaubte er, daß in Deutschland eine politische Aristokratie bestehen könne, wie sie in England bestand. Ja, er verlangt, daß ber beutsche Abel als größter Erbe bie größten Lasten und Ehren bes Staates trage. Er hängt noch an bem Vorurteil, baß die Geburt bem Menschen einen

Wert verleihe; von Abelshaß ist in ihm keine Spur, und sein Gemeinsinn findet in bem Streben seine Grenze: die große Masse ber Begehrlichen, bie nichts haben und bei einer Revolution nichts verlieren können, von ber Politik fernzuhalten. Genug fei es, zu fagen, bag Benzenbergs Berfassungsbau für Deutschland im wesentlichen bem englischen Borbilde entspricht, bas er vor allem aus ber vortrefflichen Schrift von Lubwig von Binde - ber (1774—1844) war ber Führer ber Liberalen in ber Grafschaft Mart -, aus von Bindes Schrift "Die innere Berwaltung Großbritanniens" tannte. Nicht sei vergessen, daß Benzenberg zu ben ersten Publizisten gehört, die in ber germanischen Ibee bes unbesolbeten Ehrenamts ben Weg feben, ben Bürger wieber mit bem Gemeinwesen zu berknüpfen. (Henberhoff) Und stellen wir auch bas noch fest, baß er prophetisch fagt: "Das Gegliebertsein in Stämme scheint tief im germanischen Wesen gegründet zu sein, und diese Neigung germanischer Bölker wird als eine beständige Größe auf ben Gang ber Begebenheiten Ginfluß haben." Ja, in seinem Verfassungsbuche sieht er sogar voraus: Deutschlands Einigung wird aus einem fünftigen Rriege mit bem Reichsfeinde hervorgeben.

Sin Rheinländer der Ansässigkeit nach war David Hans an sin em ann (1790—1864), ein Pastorssohn aus Finken-werder bei Hamburg. Er hatte 1817 zu Aachen ein Woll-Rommissionsgeschäft und 1825 die Aachener Feuer-Verssicherungsgesellschaft gegründet. Von 1837—1843 trat er mit großem Eiser, publizistisch und durch persönliche Versmittelung, für die Förderung des Eisenbahnenbaues ein, besonders für den Bau der Strecke Köln-Antwerpen. 1838 wurde er Handelsgerichtspräsident, 1845 gab er sein Geschäft auf, nun wurde er Abgeordneter für den Rheinischen Provinziallandtag in Roblenz. 1847 gehört er im Verseinigten Landtag zu den Führern der liberalen Opposition,



David Juftus Ludwig Sanfemann

1848 wird er Finanzminister. Hansemann, ber unter ben rheinischen Liberalen am ehesten zu einer entschlossenen Bekämpfung der Regierung geneigt war, war Freihändler, verlangte aber zur Durchführung einer allgemeinen Sanbelsfreiheit Zwangsmaßregeln gegen alle Staaten, die sich bem Freihandel verschlössen. Merkenswert ist seine Denkschrift für ben König "über Preußens Lage und Politik am Enbe bes Jahres 1830." Da fritisiert er bie preußische Bureaukratie, die ausschließliche Beamtenherrschaft, die im Staatsleben erschlaffend wirke, wie bas Jahr 1806 gelehrt habe. Wo stedt benn, fragt er, bie eigentliche Kraft ber Nation? Er antwortet: "Borzüglich in bem Bermögen, ber Fähigkeit und ber Erfahrung ber Staatsbürger, ohne Rücksicht barauf, worin bas Vermögen besteht, auf welche Weise die Fähigkeit ober die Erfahrung erworben wird." Um die Kraft der Nation zu finden und zu benuten, will er Freiheit für bie öffentliche Meinung, Abschaffung ber Zensur, die die Teilnahme am öffentlichen Leben erstickt und bie öffentliche Meinung verfälscht. Zwar begehrt er für Preußen eine repräsentative, keine ständische Verfassung, aber ber Gedanke an bas allgemeine Wahlrecht liegt ihm fern. Politische Rechte spricht er nur ben Staatsbürgern zu, die es bis zu einem gewissen, gesetlich bestimmten Grabe bes Einflusses im Staate und auf ihre Mitbürger gebracht haben; in biesen Einflugreichen sieht er die Kraft ber Nation. Da es als Magstab für ben Einfluß nur bie birette Staatssteuer gibt, will er bas aktive Wahlrecht für die zweite Kammer an einen Zensus geknüpft sehen. Nur die Bählbarkeit läßt er vom Bensus frei, um bem Borwurf der Plutokratie zu entgehen. Dann forbert er zwar, ber liberalen Grundauffassung gemäß, daß die Rammermehrheit für die Regierung maßgebend sei; aber bas war nur ein theoretisches Eintreten für bas parlamentarische System — später, als Minister, verteidigt er entschieden die Kronrechte und will feineswegs zugeben, daß das Ministerium ein Bollziehungsausschuß ber Parlamentsmehrheit sei. Immerhin ist wesentlich an seiner politischen Haltung: er will bem Bolke eine wirksame Betätigung seines Staatssinnes in gesetlichen Formen ermöglichen — barin sieht er Leben und Wachstum bes Staates verbürgt. Deshalb fagt er in seiner Denkschrift im Sinblick auf die deutsche Frage: Preußen muß einen neuen Bund statt des leblosen von 1815 schaffen. Dazu braucht es bas Vertrauen ber Nation; bas aber wird es nur bekommen, wenn ber König politische Freiheit gewährt. "Ohne vollständige Ausbildung der neuen Lebensprinzipien bes Staates entbehrt es ber moralischen Kraft zur Verwirklichung eines wahren beutschen Bundes." Sansemanns deutsche Forberungen gipfelten in einem bon ben Ständen ber Ginzelstaaten gewählten Bundesparlament und in einer Bundesregie= rung, bem Exekutivrat ber Regierungen ber Einzelstaaten. Ein monarchistischer Kaufmann, ber ben König zur Umgestaltung bes Staates aufforberte. Im ganzen ein Mann von ungewöhnlichen Eigenschaften: von hoher Klugheit und hohem Selbstgefühl, wie zum herrschen geschaffen, boch von gewinnender Freundlichkeit und Güte, nur zeit= weise brüsk, dem Anscheine nach immer ein schlichter Bürger, jedenfalls tein Wichtigtuer, tein Steifer, tein hascher nach Bolkstümlichkeit, überhaupt einer, der niemand schmeichelt, burchaus ein Weltmann, kaltblütig und ein Borwärtsbränger, in Geschäften ungemein kenntnis= reich und scharfblickend, ein beweglicher Geist, doch kein Ibealist, in ben verwickeltsten Berhältnissen zu rascher Drientierung befähigt, in seiner Denkart mechanisch, nicht individualisierend, und baber kein Menschenkenner. Alles in allem: ein Mann ber Tat, ein Staatsmann, den

Schwierigkeiten locken, und der zu sich selbst das größte Vertrauen hat.

Dann hermann von Bederath (1801-1870), zu Arefeld als Sohn eines mennonitischen Seidenbandwebers geboren. Er war in bem Krefelder Bankhause Molenaer Lehrling, dann Geschäftsführer und schließlich Teilhaber gewesen, und hatte 1838 babeim ein Bankgeschäft gegründet, worin er bald zu großem Vermögen gekommen war. 1836 wurde er in Krefeld Mitglied bes Gemeinderats und ber Handelskammer. 1843 trat er für die Stadt in ben Rheinischen Provinziallandtag zu Duffeldorf, und 1845 in den zu Koblenz. 1847 spielt er eine bedeutende Rolle im Vereinigten Landtag, im folgenden Jahre gehört er ber Deutschen Nationalversammlung an, und von 1848 bis 1849 ist er Reichsfinanzminister. Nach langer Zurückgezogenheit vom politischen Leben ist er von 1858—1859 wieder mal und zum lettenmal Abgeordneter der zweiten Kammer. Bederath war ein Monarchist, weil er in der Monarchie "bie beste und für die beutschen Verhältnisse die alleinige Bürgschaft der Freiheit" sah. Auch er kämpfte für die Ibeale eines gemäßigten Liberalismus, für eine Umgestaltung bes Staates, die an das Geworbene anknüpfte. Er zeigte sich im politischen Leben als praktischer, kundiger Geschäftsmann, als ein schwungvoller und begeisterter Redner. Eine kraftvolle Persönlichkeit war er nicht, aber ber Kern seines milben Wesens war ein klarer, unerschütterlicher Wille.

Ludolf Camphausen (1803—1890) war aus Hünshoven im Regierungsbezirk Aachen, wo sein Bater ein Tabak- und Ölgeschäft betrieb. Er widmete sich dem Kaufmannsstande und gründete 1826 mit seinem Bruder August in Köln ein Handelshaus. Er machte sich sehr verbient um gemeinnützige Unternehmungen, vor allem um die rheinische Dampsschleppschiffahrt und um den Eisen-

bahnbau in seiner Heimatproving. 1831 wurde er Stadt= rat in Köln, 1838 baselbst Präsident ber Sandelskammer. 1840 gründete er in Köln ein Bankgeschäft. Auf bem Rheinischen Provinziallandtage von 1843 tat er sich burch ben Antrag auf Einführung ber Preffreiheit hervor, auf bem von 1845 burch ben Antrag auf Einführung von Reichsständen. 1847 gehört er im Bereinigten Landtage zu ben tätigsten Mitgliebern ber liberalen Opposition, und im Revolutionsjahre ift er Ministerpräsident. Camphausen war ein vorzüglich unterrichteter, gebankenreicher, klarer, rühriger Politiker, ein vortrefflicher Redner, unter ben rheinischen Liberalen ber beste Kopf. Aber es fehlte ihm bie ursprüngliche Frische ber Empfindung, die Gemütstraft; er war ein Grübler, ein Mann bon zugeknöpftem biplomatischen Wesen, kein Mann bes Kampfes und ber großartigen, rudfichtslosen Entschlossenheit. Da er so geartet war, war ihm die Demokratie unbehaglich; er war ein liberaler hofganger, ein liberaler Schilbhalter bes Königtums. Sein politisches Streben war, zu vermitteln, zu vereinbaren.

Der jüngste von der Gruppe der hervorragenden rheinischen Liberalen war Gustav Mevissen (1815 bis 1899), geboren zu Dülsen bei Krefeld als Sohn eines Zwirnsabritanten. Er trat 1830 in das väterliche Geschäft. 1841 übersiedelte er nach Köln, und dort wurde er 1844 Präsident der Rheinischen Eisenbahngesellschaft. Nun hatte er seinen Hauptwirkungstreis gefunden; er blieb darin dis 1888. Mevissen trat seit dem Anfang der vierziger Jahre in Wort und Schrift und durch die Tat für die meisten liberalen Grundsähe ein. Bei der Freihandelsstrage schied er sich von seinen Genossen. Er bildete sich in zollpolitischen Dingen eine Auffassung im Hindlick auf die Lage der rheinischen Textilindustrie nach dem Sturze Rapoleons. Er sah diese Industrie unter dem

englischen Wettbewerb schwer leiben und von der Regierung ohne genügenden Schutz gelassen; deshalb forberte er, daß die heimische Industrie durch Schutzölle selbständig gemacht werde. Anderseits aber wollte er den internationalen Verkehr von solchen Fesseln befreit sehen, die den wirtschaftlichen Ausschwung des Vaterlandes hinderten. Im ganzen war Mevissens politische Gesinnung von der Art: er wollte einen Staat mit starker, vielseitiger Machtentwicklung, einen Staat, der planmäßig, durch positives Eingreisen, die allgemeine Wohlfahrt auf dem Wege eines angemessenen Ausgleichs von Freiheit und Bindung erstrebt, unter konstitutionellem Zusammenwirken von Fürst und Volk. Mithin ein Liberaler, der dem Individualismus nur eine sehr beschränkte Geltung einräumte.

Endlich: Johann Jacoby (1805—1877), ein Königsberger, Jude und Arzt, ber seinen politischen Impuls im Jahre 1830 von ber Julirevolution und vom Polenaufftand bekam. Ein ebler, tapferer, fühner Mann, begeistert für Freiheit und Bölkerglück, ein ausbauernder, schroffer Kämpfer für die liberalen Grundforderungen, unter ben preußischen Liberalen von Ruf ein weißer Rabe, weil er, wie die frangosischen Rabikalen, von bem Gebanken ber Bolkssouveränität erfüllt war, weil er ein Demokrat war. Jacoby ließ im Februar 1841 die Schrift erscheinen "Bier Fragen, beantwortet von einem Oft= preußen." Da forberte er mit ber ihm eigenen scharfen Entschiebenheit für bas längst mündige, hochgebilbete Bolt "Offentlichkeit und wahre Vertretung" statt der Beamten= allgewalt und der politischen Nichtigkeit aller selbständigen Bürger. Er nennt bas Versprechen bes Königs vom Mai 1815, eine Volksrepräsentation zu geben, ein gültiges Die preußischen Provinzialstände follen "bas, was sie bisher als Gunft erbeten, nunmehr als erwiesenes

Recht in Anspruch nehmen." Diese Schrift, und die noch schärfere über die preußische Zensur, verschafften Jacoby unter den Königsberger Liberalen hohes Ansehen, und die Versolgungen, die er durch die Regierung erfuhr, erhöhten seine Volkstümlichkeit dermaßen, daß in den Jahren 1841 bis 1843 die gesamten preußischen Liberalen hinter ihm standen, insofern, als sie in ihm den Mann sahen, der laut und nachdrücklich von dem neuen König eine Versassung gefordert, dem Liberalismus ein Programm gegeben hatte. 1847 weilt Jacoby als Ratgeber der Liberalen in Berlin, 1848 ist er Mitglied der Preußischen Nationalversammslung. Er wird in der Folge schroffer und schröffer in seiner politischen Gesinnung und geht schließlich zur Sozialdemokratie über.

Stellen wir nun fest den Charakter des Liberalismus und das Wirken und Erleben der Liberalen in der Zeit von 1815—1847!

Es ist klar: von bem frangosischen Radikalismus waren die preußischen Liberalen von Ruf, Jacoby ausgenommen, weit entfernt — Rouffeau hatte bei ihnen nicht das Wort. Die oftpreußischen Liberalen waren zwar straffer als bie rheinischen, und für biese in mancher Sinsicht vorbilblich; aber auch sie — in den vierziger Jahren spricht man von den Königsberger Jacobynern —, aber auch sie wollten zur Durchsetzung der liberalen Forberungen teine Gewaltsamkeit, sonbern sie opponierten auf bem Boben ber Gefete. Was die rheinischen Liberalen wollten, war alles andere eher als Demokratie. begehrten nur die 1815 verheißene Verfassung, geschaffen burch Bereinbarung der Stände mit der Krone. Monarchie sollte bem gereiften Bolke von ihrer Macht= fülle freiwillig, nach eigenem Gutdünken, einen Teil abtreten, soviel wie zum Staatswohl erforderlich wäre,

aber das als verfassungsmäßiges Recht, als für die Zufunft gesicherter Besit. Die Rheinländer verlangten die Herstellung eines einheitlichen Staatsbürgertums, unter Wegfall jeder Bevorrechtigung, gesichert durch förmliche Rechtsgarantien. Sie wollten nicht die Teilung der Staats= gewalt, sondern das Bestehen einer starken einheitlichen; Volk und Regierung sollten gemeinsam die Souveränität Freilich, bis zum Jahre 1830 war innehaben. Liberalismus in ganz Preußen in der Verfassungssache fast untätig; in sämtlichen Provinziallandtagen fiel bis dahin über die verheißenen Reichsstände fein Wort. Go groß war die Ehrfurcht vor der Krone. Erst Friedrich Wilhelm der Vierte belebte die Stände, als er ihnen im Jahre 1841 erlaubte, ihre Protofolle zu veröffentlichen, und ihnen versprach, die Landtage alle zwei Jahre zu berufen. Dazu seine Anordnung, daß in der Zwischenzeit Ausschüsse aus allen Landtagen tagen sollten, damit sich ber König "ihres Rates bebienen und ihre Mitwirkung in wichtigen Landesangelegenheiten stattfinden lassen" könne. Dann auch ber Borbehalt, die Ausschüffe unter Umftänden zu gemeinsamer Beratung zu vereinigen — bamit begab sich ber König wiber Willen, ahnungslos auf ben Weg ber Liberalen. Im Jahre 1841 forberten die Landtage zu Königs= berg, Pofen und Breglau zuerst unter ben preußischen Landtagen den Erlaß einer Berfassung. In der Folge gewinnt der Liberalismus in den Provinzialständen mehr und mehr Boden; nur die brandenburgischen und die pommerschen Stände behalten eine konservative Mehrheit. Im Jahre 1843 bekunden die Provinzialstände deutlich, daß sie von der liberalen Strömung erfüllt find, 1845 haben sie schon bas Bewußtsein, eine Macht zu sein und bie Aufmerksamkeit von gang Deutschland auf sich zu ziehen. Sie stellen in ihren Erörterungen die provinziellen Dinge hinter bie allgemeinen Dinge zurud, sie brängen baburch zum Zusammenschluß ber Landtage zu einer Bolksvertretung. Die Minister gestehen, es werbe leichter mit einem Reichstage zu verhandeln sein, als mit acht gleichgesinnten Landtagen. Dahin war es gekommen: bie preußischen Provinzialstände waren trot aller Einengung eine vielbeachtete öffentliche Vertretung ber Landesbewohner. Das beutsche Volt erfuhr ja alle wichtigen Reben ber Ständemitglieber burch bie "Augsburger Allgemeine Zeitung," burch Weils "Konstitutionelle Jahrbücher" und burch andere nichtpreußische Preforgane. Im ganzen: in ber politischen Hauptsache waren die preußischen Liberalen so gut wie einig; sie waren konstitutionelle Monarchisten, gemäßigt burch bie althergebrachte Ehrfurcht vor ber Krone, aber boch entschieben und beharrlich in bem Streben nach ber Herstellung des Berfassungsstaates. Auf dem wirtschaftlichen Gebiete bagegen keimte schon ber Zwiespalt; die große Mehrheit war freihandlerisch, doch auch ber Schutzoll hatte seine Fürsprecher.

Was bas Wirken und Erleben ber Liberalen im besonderen angeht, so hielt Friedrich Wilhelm ber Dritte nicht seine Zusage in bem Ebitt vom 22. Mai 1815, wonach "eine Repräsentation bes Bolfes" aus ben Provinzialständen gebildet werden sollte, zur "Beratung über alle Gegenstände der Gesetzgebung," die "bie persönlichen Eigentumsrechte ber Staatsbürger mit Einschluß ber Besteuerung betreffen." Als bem König im Jahre 1817 in Roblenz eine Abresse ber Rheinländer überreicht wurde, worin um die Einführung von Reichsständen gebeten wurde, erwiderte er hochmütig und unrechtlich, "er habe teinen Termin für bie Erfüllung seiner Zusage gestellt; ihn baran zu mahnen, sei ein frevelhafter Zweifel; Pflicht ber Untertanen sei es, ruhig abzuwarten." Zwar wurde eine Verfassungskommission mit Wilhelm von humboldt an der Spipe eingesett, aber in ihr herrschte keine

übereinstimmung. Im Jahre 1819 traten humbolbt und seine Gesinnungsgenossen zurück; die Kommission löste sich auf, ohne etwas geschaffen zu haben. Ende besselben Jahres traten bie liberalen Minister zurück, außer Sumboldt Bohen, Grolman und Behme. Danach - Hardenberg, ber burch seinen Leichtsinn und seine Nachgiebigkeit die Reaktionäre hatte aufkommen lassen, bleibt bis zu seinem Tobe, bis 1822 im Amte, um wenigstens die schlimmste Reaktion zu verhüten —, banach, nach bem Rücktritt ber liberalen Minister, war für die Liberalen ein Gewinn ber Erlaß bes Staats= schulbengeses bon 1820, das bazu dienen sollte, bas Schulbenwesen bes Staates zu orbnen, die Staatsgläubiger sicherzustellen, und überlaftungen bes Boltes burch neue Staatsschulden nach Möglichkeit vorzubeugen. Damit bas erreicht werbe, knüpfte ber König jebe Aufnahme von Schulben ausbrücklich an die Bewilligung burch Reichsstände. Gewissermaßen als Borstufe für biese brachte bas Jahr 1823 bie Einrichtung bon Brovingialstänben. In ihnen hatte ber ritterschaftliche Grundbesit bas große übergewicht, und sie hatten nur beratende Stimme und feine öffentliche Berhandlung. Eine folgenreiche Wendung in der Verfassungssache erlebten die Liberalen erst im Jahre 1847, als Friedrich Wilhelm ber Vierte am 3. Februar bas Patent über bie Berufung bes Ersten Bereinigten Lanb. tages erließ. — Auf bem wirtschaftlichen Gebiete war eine wichtige liberale Errungenschaft bie Aufhebung bes Afziseshstems, bas heißt ber Erhebung bon Musgangszöllen für Waren, bie von ber Stadt aufs Land gebracht wurden. Langsam ging harbenberg bazu über, statt bes Akzisesystems ein allgemeines Boll= und Berbrauchs-Steuershstem einzuführen. Seine Tat war bas Gefet bom 26. Mai 1818, bas alle Zollinien im

Innern aufhob und die Zollgrenzen an die Reichsgrenzen legte, zur Erhebung von Berbrauchsfteuern auf vom Auslande eingeführte Waren. Was die lettgenannten Steuern betraf, so hatte Friedrich Wilhelm ber Dritte am 1. August 1817 bie Genehmigung gegeben, "bas Prinzip ber freien Einfuhr für alle Zukunft im Auge zu behalten." Natürlich machte die zöllnerische Abgeschlossenheit Preußens bei ben anberen beutschen Staaten ben Bunsch nach einer einheitlichen Regelung bes beutschen Bollspftems rege. Bu ihr tam es im Jahre 1834, burch bie im beutschen Wirtschaftsleben epochemachende Gründung des preußisch-deutschen Bollvereins. Ihm gehörten außer Preußen an: bie anhaltinischen Länder und die beiden hessischen, Sachsen, Babern, Bürttemberg, bie thüringischen Staaten, später auch Nassau, Baben, Frankfurt, Luxemburg und Braunschweig. Im Jahre 1842 umfaßt ber Berein ein Gebiet von 8245 Quadratmeilen mit fast 29 Millionen Ginwohnern. Durch seine Gründung war erreicht: die genannten beutschen Länder hatten untereinander feine Bollschranken mehr — nur für Bier und Branntwein war eine Übergangsabgabe zu entrichten -, und nach außen bilbeten sie ein einheitliches Bollgebiet, beffen Bolleinfünfte in die gemeinsame Bollkasse flossen, und von ihr an bie Bereinsmitglieber verteilt wurden. Welch ein Fortschritt bem Auslande gegenüber, baß es nun einen ansehnlichen geschlossenen, liberalen beutschen Sanbelsstaat gab! Welch verheißungsvolle Vorarbeit für die von den Liberalen erstrebte beutsche Ginheit unter Preußens Füh= rung! - Ein anderer großer Gewinn, noch in der Zeit Friedrich Wilhelms bes Dritten, war bas Wefet über bie Anlage von Eisenbahnen vom 3. Novem ber 1838. In diesem Gesetze, bas noch heute die Grundlage ber preußischen Eisenbahngesetzgebung ist, wurde zwar angenommen, daß die Anlage von Eisenbahnen dem Unter-

nehmungsgeist einzelner zu überlassen sei; aber bem Staate wurden bei ber Gründung, dem Bau, dem Betriebe und ber Berwaltung ber Bahnen, bei ber Feststellung ber Beförderungspreise, ben Leiftungen für öffentliche Zwecke, die zur Wahrnehmung der öffentlichen Interessen nötigen Befugnisse erteilt. Auch wurde bem Staate ein Rücktaufsrecht an ben Bahnen vorbehalten. Des weiteren: unter Friedrich Wilhelm bem Vierten war ein Fortschritt auf gewerbegesetlichem Gebiete bie allgemeine Ge= werbeordnung vom 17. Januar 1845, die, an ber Gewerbefreiheit festhaltenb, alle ausschließlichen Gewerbeberechtigungen aufhob, besgleichen alle Berechtis gungen bon Privatpersonen zur Erteilung bon Ronzessionen, und alle Abgaben vom Gewerbebetriebe außer ber Gewerbesteuer. Die Zwangs- und Bannrechte wurden teils aufgehoben, teils für ablösbar erklärt. Uberdies hörte die Beschränkung gewisser Gewerbe auf die Stadt auf, und ber gleichzeitige Betrieb mehrerer Gewerbe wurde jedem erlaubt. - Bas bie fozialen Beftre= bungen ber Liberalen in ber vormärzlichen Beit betrifft, so fällt in bas Jahr 1844, wesentlich von rheinischen Industriellen veranlagt, bie Gründung bes Bereins zum Wohle ber arbeitenben Klassen. Anfänglich zeigte ber König für ben Berein lebhafte Teilnahme, und die Gründung örtlicher Zweigvereine schien in Fluß zu kommen. Aber balb bekam die Regierung Bedenken wegen ber bemokratischen und sozialistischen Richtung, die sich bei ben Berhandlungen ber örtlichen Vereine geltend machte. Dem Berliner Berein — er besteht noch heute — wurde die Bestätigung 1845 versagt und erft 1847 gewährt, boch unter der Bebingung, sich auf ben Sparkaffenbetrieb zu beschränken. Unter biesen Umständen verlief eine Bewegung im Sande, bie burch Förberung von ber Regierung, trop ber noch

untiefen sozialen Stimmung des liberalen Bürgertums, zu Kräften hätte kommen können. Ein Liberaler wie Lubolf Camphausen freilich — er trat aus dem Kölner Zweigverein mit der Erklärung aus: er könne sich nicht an Bestrebungen beteiligen, die "geeignet seien, die arbeitenden Klassen zu erhöhten Ansprüchen anzuregen, sie mit ihrem Zustande unzufriedener, zur Arbeit unwilliger zu machen, und statt ihnen die Besriedigung vorhandener Bedürfnisse zu verheißen, neue Bedürfnisse bei ihnen zu erwecken."

Was die Liberalen sonst erlebten, und wie sie sich rührten? Man bente an bie unfinnige Demagogen = verfolgung in ber absolutistischen Beit bes Deutschen Bundes, man bente an Arnbt und Jahn! Dann ber Rampf, ben beutsche Schriftsteller im Exil gegen die konservativen Romantiker führten. In Paris schrieb Beine mit scharfem Spotte gegen die Feinde ber Demokratie baheim, schrieb Borne seine Briefe aus Paris, worin er die staatlichen Zustände Deutschlands und Europas mit unerhörter Rühnheit geißelte. Börne, ber Apostel ber Demokratie, ber ben Samen für bie bemotratische Literatur ausstreute, die im britten und vierten Jahrzehnt bes Jahrhunderts in die Halme schoß. Auch Laube ist hier, aus ben Reihen bes jungen Deutschlands, bas für ben rabikalen Liberalismus kämpfte und litt, ju nennen. Gebenken wir bes weitern ber politisch en Dichter ber vormärzlichen Zeit! Da sind Georg Berwegh, Robert Brut, Frang Dingelstedt, Hoffmann von Fallersleben und Ferdinand Freiligrath. Manneswürdig bie Worte, die Freiligrath 1841 feinem Glaubensbekennt= nis vorausschickte: "Fest und unerschrocken trete ich auf bie Seite berer, die mit Stirn und Bruft fich ber Reaktion entgegenstemmen. Kein Leben mehr für mich ohne bie Freiheit . . . Mein Gesicht ist der Zukunft zugewandt."

Schließlich, so weit waren in Preußen, ein Menschenalter nach seiner Reformzeit, die Dinge für die Liberalen gediehen: die Gesetzebung war im wesentlichen nicht viel weiter gekommen, als sie durch die Resormen Steins und Hardenbergs, die die Grundlagen für die Einführung des Repräsentativspstems geschaffen hatten, gekommen war. Aber das wirtschaftliche Leben war so weit entwickelt, daß zu hoffen war, die wirtschaftlichen Bedürfnisse würden die Einführung des Konstitutionalismus in Bälde unumgänglich machen.

## 3. Der außerpreußische Liberalismus in Deutschland von 1814—1847

Wie stand es in diesem Zeitraum um den Liberalismus in Hannover, Hessen, Sachsen, Baben, Württemberg und Bayern?

In dem mit England durch Personalunion verbundenen Hannover, das im August 1814 aus einem Kurfürstentum ein Königreich geworden war, brach nach dem
endgültigen Sturze Napoleons keine liberale Zeit, sondern
eine reaktionäre an, wo der Londoner Minister Graf
Münster den entscheidenden Einfluß hatte. Die allgemeine
Ständeversammlung, die im Dezember 1814 auf den Ruf
der Regierung tagte, machte eine Versassung, die durchaus
auf den Grundsähen des Feudalstaates beruhte, und nur
den Zweck haben sollte, die voneinander sehr verschiedenen
Versassungen der hannöverischen Provinzen zusammen-

zufassen. Auf diese, die ottropierte Berfassung bon 1814, folgte bie Berfaffung bon 1819, die auf dem Zweikammerspftem beruhte; aber auch mahrend ihres Bestehens tam es für die Liberalen zu nichts, weil ber Abel, ber nach ber Berfassung ben überwiegenden Einfluß hatte, alle Reformen zu verhindern wußte. Bum wenigsten gelang es bem Osnabruder Abvotaten und spätern Bürgermeister, bem fenntnisreichen und tatfräftigen Liberalen Rarl Stübe, mit bem Abel im Jahre 1826 einen Bergleich in ber Grundsteuerfrage herbeizuführen. Ein halber Erfolg, burch den sich Stübe in seinem Wirken für eine gründliche Agrarreform nicht ent= mutigen ließ. Im Januar 1831 gab es in Göttingen eine Revolution; sie war ber Ausbruck ber Unruhe bes ganzen Landes. Demnächst wurde Graf Münster entlassen, der Herzog von Cambridge, der Generalgouverneur, wurde Bizekönig, und bald entwarf Dahlmann im Auftrage ber Regierung ein Staatsgrundgefet. wurde, nach harten Rämpfen in ben alten Ständen, bie Berfassung von 1833. Ihr zufolge war die Erste Rammer eine Abelskammer, und in der Zweiten Rammer war ber Rern: 37 Abgeordnete ber größern Städte und Fleden, 38 Abgeordnete aus den Grundbesitern und aus ben übrigen Städten und Fleden bes platten Landes. Bier Jahre weiter, 1837, kommt es zu dem Ber= fassungsbruch bes neuen Königs Ernst August, der die Verfassung von 1819 wiederherstellte. Dagegen richtete sich ber Brotest ber Göttinger Sieben, ber Professoren Dahlmann, Albrecht, Jatob und Wilhelm Grimm, Wilhelm Weber, Ewald und Gervinus. Sie wurden abgesett, und drei von ihnen, Dahlmann, Jakob Grimm und Gerbinus, bes Landes verwiesen. Das Enbe ber hannöverischen Verfassungstämpfe war ber Erlaß ber Berfassung von 1840, die ben Bünschen



Friedrich Christoph Dahlmann

des Königs entsprach, den Zustand von 1819 wieders herstellte.

Der Führer ber hannöberischen Liberalen, der Wismarer Friedrich Christoph Dahlmann (1785 bis 1860), hat in der Geschichte des beutschen Liberalismus Anspruch auf einen Ehrenplat. Er, Philologe und Geschichtsschreiber, eng befreundet mit Beinrich von Rleift, war 1811 Universitätsprofessor in Kopenhagen. Ebendas war er von 1812—1829 in Riel. Hier trat er, als Sefretär der schleswig-holsteinschen Ritterschaft, energisch ein für bas Recht der beiden Provinzen, vereint zu bleiben und deutsch zu werden; er machte ihre Sache zu einer Sache Deutschlands. 1829 fam Dahlmann als Professor ber Geschichte und ber Staatswissenschaften nach Göttingen. Nach seiner Ausweisung ging er nach Leipzig und nach Jena. 1842 wurde er Professor an der Universität zu Bonn. 1844 kam seine Geschichte der englischen Revolution heraus, 1845 seine Geschichte ber französischen. Mit biesen vortrefflichen Werken hatte er großen Erfolg — ber Bonner Geschichtsschreiber war ein gesuchter Lehrer und galt weithin als politische Autorität. In die Jahre 1848—1850 fällt Dahlmanns wichtigste politische Tätigkeit; banach zog er sich entmutigt vom politischen Leben zurück. Dahlmann war als Politiker kein grundstürzenber Neuerer und überhaupt ein entschiedener Gegner ber revolutionären Selbsthilfe. Er wollte bie im achtzehnten Jahrhundert unterbrochene Entwicklung des Ständewesens fortgesett sehen. Als Vorbild für Deutschland galt ihm bie englische Verfassung. Was ihm im Sinne lag, sagte er im Jahre 1835 in seinem politischen Hauptwerke "Die Politik auf den Grund und das Maß der gegebenen Bustande zurückgeführt." Da gab er ben Liberalen "ben Kober bes historischen Konstitutionalismus." Ein Mann, biefer beutsche Professor, ber seine beste Rraft bem Staate

hingibt, kein reicher Geist, aber ein überzeugungstreuer, beharrlicher, stahlharter Kämpfer für ein liberales Staats-wesen, ein Charakter von höchster Gediegenheit — ein ganzer Mann: das war Dahlmann.

Bas heffen betrifft — in Rurheffen ließ ber Rurfürst Wilhelm ber Erste im Jahre 1816 ben Ständen ben Entwurf einer "auf sämtliche Provinzen sich erstredenben Berfassung" vorlegen. Da gab es eine Boltsvertretung, überhaupt sollte mit bem altständischen Wesen gebrochen werben. Beil aber bie Stände ben Entwurf in einigen Bunkten änderten, zog ihn ber Kurfürst zurud. Auf ihn, ben habsüchtigen Despoten, folgte ber ebenso bespotische, wüste Wilhelm ber Zweite, unter bem es, auf bas Drängen ber Liberalen, zum Erlaß der Berfassung von 1831 tam, einer Berfaffung, die ben tonservativen Ansprüchen viel Rechnung trug. Schon 1832 begann unter bem Ministerium Sassenpflug ein neuer Kampf um die Berfassung, ber erft 1862, burch bas Eingreifen Preugens, beendigt wurde. In Seffen = Darmstadt gab ber Großherzog Ludwig der Erste 1818 eine liberale Berfassung.

Beiläufig sei bemerkt, daß Weimar vom Großherzog Karl August schon im Jahre 1816 eine liberale Bersasssung bekam. Dagegen bekam Braunschweig erst 1831 eine solche, der aber die Öffentlichkeit der Verhandslungen der Volksvertretung fehlte.

In Sachsen brachte König Friedrich August der Erste nach dem Sturze Napoleons alles wieder auf den alten Stand. Die Abelsoligarchie erstarkte mehr und mehr, und auch nachdem 1827 König Anton zur Regierung gekommen war, blieb die Regierungsweise die alte. Noch im Jahre 1830 hatte Sachsen die alten Stände und die alte Berwaltung. Dann kam es, nach revolutionären Unruhen, zum Erlaß der Berfassung von 1831, die auf der

ständischen Gliederung beruhte, in beiden Kammern dem Grundbesit das Übergewicht gab. Es folgten eine Städtesordnung nach dem Borbild der preußischen, ein Gesetz über Ablösung der bäuerlichen Lasten, Resormen in der Rechtspflege, in der Verwaltung und in der Gewerbegesetzgebung; bald nach der Julirevolution war dem Liberalissmus im Königreich Sachsen Bahn gebrochen.

In Baben war ber politische Wendepunkt ber Erlaß ber Verfassung von 1818, burch beren Liberalität — sie war die liberalste aller beutschen Verfassungen ber Großherzog Karl Friedrich die baherische Verfassung von demselben Jahre übertreffen wollte. Aber schon im zweiten Regierungsjahre bes seit 1818 regierenden Großherzogs Ludwig blühte die Reaktion, und 1825 wurden die Liberalen durch die Wahlen, bis auf wenige bekannte Führer, aus ben Kammern verdrängt. Erst nachbem 1830 ber Großherzog Leopolb zur Regierung gekommen war, kam für die Liberalen wieder eine bessere Im folgenden Jahre gab es die bewegten, in Reit. ganz Deutschland bemerkten Kammerverhandlungen, wonach die von Rotteck und Welcker geführte liberale Mehr= heit ein Prefigeset errang, wodurch die Zensur aufgehoben wurde. Andere Errungenschaften im Jahre 1831 waren: ein Gemeindegeset, bas ben Gemeinden eine vom Staate zu beaufsichtigende selbständige Wirksamkeit erlaubte, eine Bivilprozefordnung, die auf Offentlichkeit, Mündlichkeit, Kollegialität und Trennung der Justiz von der Verwaltung gegründet war, endlich die völlige Aufhebung ber Herrenfronden und die Abschaffung bes Zehnten. Freilich mußte bas neue Preggeset auf Bundesbefehl vom Großherzog zurückgenommen werben. Die Liberalen kamen in der Kammer wieder in die Minderheit. Nach mannigfachen Wandlungen im Staatsleben, Erfolgen und Bebrängnissen, brach für ben babischen Liberalismus eine

neue Zeit erst 1847 an. Am 12. September bieses Jahres hielt nämlich eine Gruppe sübbeutscher Rabikaler, die schon seit bem Sambacher Fest, seit 1832 bestand, eine Offenbacher Bersammlung ab, und erhob ba, unter Führung von heder und Struve, gegen die Bersuche ber süddeutschen Regierungen, die Berfassungen zu umgehen, Widerspruch. Es wurde ein demokratisches, fast republikanisches Programm zur Umgestaltung bes Deut= schen Bundes aufgestellt, wobei die Mitarbeit der Regierungen so gut wie ausgeschaltet war und weitgehende sozialistische Wünsche berücksichtigt waren. Darauf, im Oktober 1847, die von den gemäßigten Liberalen ber fübbeutschen Rammern veranstaltete Berfammlung zu heppenheim an ber Bergstraße, wo nur barüber Einigkeit herrschte, daß die Regierungen in der nationalen Frage unter Preußens Führung gemeinsam mit bem Bolte zu wirken hatten.

Besondere Beachtung kommt ben beiden Führern ber babischen Liberalen zu, den hauptvertretern bes südbeutschen Liberalismus, Rotteck und Welcker. Karl von Rotted (1775—1840), aus Freiburg im Breisgau, war schon 1798 Professor ber Geschichte an ber Universität seiner Baterstadt, und 1818 war er bort Professor bes Vernunftrechts und ber Staatswissenschaften. Im folgenden Jahre war er, neben Welcker, in ber Ersten babischen Kammer Wortführer ber Opposition. 1831 kam er in die Zweite Kammer, wo er zehn Jahre lang ber hervorragenoste unter den Oppositionellen blieb. Januar 1832 wurde er infolge eines Bundesratsbeschlusses seiner Professur enthoben; fortan genoß er als politischer Märthrer eines noch größern Ansehens als zuvor. Zwar war Rotted Vertreter des Vernunftrechts und Gegner ber historischen Rechtsschule, aber er gehörte nicht zu benen, die das Staatswesen nach ihren Theorien willfür=



Karl von Rotteck

lich glaubten gestalten zu können. Er bekämpfte ben Mißbrauch ber Staatsgewalt und die der Vernunft widersprechenben Vorrechte ber oberen Stände. Er schrieb nicht nur, fagt Welder über ihn: "Freiheit und Recht find die Losungsworte ber heutigen Zeit," sondern er "lebte ganz, er lebte mit aller Liebe und mit allem haß, mit allen Kräften seiner tüchtigen Natur und mit williger Aufopferung ber einen Ibee — und baburch war er groß." Sein Verfassungsideal war die spanische Verfassung von 1812. Er vertrat seine Anschauungen bis zum Jahre 1830 in den "Allgemeinen politischen Annalen," später in dem "Freisinnigen." Sein Hauptwerk war das von ihm gemein= sam mit Welcker herausgegebene Staatslexikon. Vor allem burch bieses Werk wurde Rotteck ber, ber ben gebilbeten deutschen Mittelstand mit der Lehre vom konstitutionellen Liberalismus vertraut machte. Sein Mitarbeiter Rarl Theobor Welder (1790-1869), aus dem Groß= herzogtum Hessen gebürtig, ein Jurist, war 1813 Professor in Gießen geworden, hatte später, als Professor in Riel, mit Dahlmann bie "Kieler Blätter" geleitet, und war 1819 in Bonn Professor geworben. Bon bort war er 1823, wegen bemagogischer Umtriebe verfolgt, nach Freiburg gekommen, wo er, nun hier Professor, mit Rotted ben "Freisinnigen" gründete. Diese Zeitung wurde 1832 vom Bunbestage unterbrückt, und Welcker verlor, wie Rotteck, sein Amt. Im Jahre 1830 hatte er beim Bundesrat ben Antrag auf Gewährung voller Preffreiheit gestellt, im folgenden Jahre trat er in die Erste badische Kammer ein. Im Revolutionsjahre ift er Mitglied der Deutschen Nationalversammlung. War Rottecks politische Richtung wesentlich philosophisch, so die Welckers vorwiegend histo= risch. Ein hochgebildeter, begeisterter Idealist — als ber fteht Welder unter ben standhaften Rämpfern ber Zeit für Freiheit und Recht ba.

Bergessen sei hier nicht ber Mannheimer Karl Mathy (1807—1868). Er war Jurist, bekam 1829 eine Stelle im babischen Finanzministerium, verlor sie aber 1834 wegen seines politischen Auftretens, insonderheit als Redakteur bes "Zeitgeistes." Er entwich nach ber Schweiz. weil er sich einer Untersuchung wegen bemagogischer Um= triebe entziehen wollte. 1840 ist er wieber in Karlsruhe und leitet die "Landeszeitung." 1842 wird er in die Zweite Kammer gewählt. 1847 veranlaßte er die Gründung ber "Deutschen Zeitung," bie, im Gegensatz zu ber ben öfterreichischen Interessen bienenden "Augsburger Allgemeinen Beitung," ber beutschen Ginheit dienen follte, und überhaupt bem konstitutionellen Liberalismus. Im folgenden Jahre gehört Mathy ber Deutschen Nationalversammlung an. Welche Kraft für ben Staat, biefer charakterfeste, mutige, vortrefflich redende, ungemein sachkundige, praktische, weit= sichtige, höchst gewissenhafte und unermüdlich arbeitsame Mann! Ein gemäßigter Liberaler, ein entschloffener Begner ber Radikalen und ber Republikaner, boch einer ber verdientesten Vorkämpfer für die liberale Sache.

In Württemberg ließ König Friedrich der Erste im März 1815 der Ständeversammlung den Entwurf einer konstitutionellen Bersassung vorlegen, aber die Stände sorderten ihr "altes, gutes Recht" zurück und lehnten den Entwurf ab. Erst unter Wilhelm dem Ersten kam es zu einer Bereindarung der Krone mit den Ständen, die zum Erlaß der Berfassung von 1819 führte. Die solgenden Jahre brachten manche Resormen, aber rechtes Leben kam in den Landtag erst nach der Julizevolution. Dann ermattete die liberale Opposition mehr und mehr; die Führer Pfizer, Uhland, Schott und Wolfzgang Menzel ließen sich seit 1838 nicht für die Kammer wiederwählen. Gewiß, der praktische, gemäßigt liberale König Wilhelm der Erste tat viel für sein Land;

er war ein erfolgreicher Resormator, ein guter Staats= verwalter. Aber seine Regierung war nur zu oft gewalt= tätig, gehässig, kleinlich und verfolgungssüchtig — die neue Zeit brach für Württemberg erst im Jahre 1848 an.

Der hervorragenbste unter den württembergischen Liberalen war Friedrich List (1789—1846), der Sohn eines wohlhabenden Weißgerbermeisters zu Reutlingen. Als er 1816 im Ministerium Oberrevisor und Rechnungs= rat geworden war, schien durch die Ernennung Wangen= heims zum Minifter eine liberale Ara anzubrechen. Lift schloß sich Wangenheim an und wurde von ihm zum Professor für Staatspragis an der Tübinger Universität ernannt. Als der Minister zurücktrat und die Reaktion begann, wurde List ber Stuttgarter Regierung läftig. Sie zog ihn wegen seines politischen Auftretens in Untersuchung, und 1819, nachbem er die Gründung bes handelsund Gewerbevereins veranlaßt hatte, sah er sich beswegen genötigt, seine Entlassung zu fordern. Rach seiner Entlassung aus bem Staatsbienste, noch im Jahre 1819, gründete Lift bas Organ für den beutschen Sandels- und Gewerbestand. Im folgenden Jahre wurde er in die Kammer gewählt, wo er sehr tätig war. Besonders brachte er die reaktionäre Regierung gegen sich auf burch eine von ihm verfaßte Petition der Reutlinger Bürger, worin er bie Gebrechen bes württembergischen Staatswesens schilberte und eine wesentliche Erweiterung ber Gelbstverwaltung, Offentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens und Verminderung des Schreiberwesens verlangte. Die Folge für ihn war eine strafrechtliche Untersuchung wegen Aufreizung gegen Staatseinrichtungen, die Ausschließung aus ber Kammer und bie Verurteilung zu zehn Monaten Festungshaft. Bon nun an führte List ein unstetes Leben, ba ihm, wo er hinkam, im Elsaß, in Baden, in ber Schweiz, auf Betreiben ber württembergischen Regierung der dauernde Aufenthalt nicht erlaubt wurde. Als er 1824 heimgekehrt war und die Gnade bes Königs angerufen hatte, wurde er verhaftet. Im folgenden Jahre ging er nach Amerika. An wirtschaftlichen Kenntnissen und Erfahrungen reicher geworden, ift Lift, nach einem Aufenthalt in Frankreich, im Jahre 1832 wieber in Deutschland, und zwar als amerikanischer Konful für Baben. Demnächst faßt er ben Plan zu einem enzyklopabischen Werke über bie gesamten Staatswiffenschaften; baraus entstand bas Staatslexikon, bas 1834 unter Lifts Mitarbeit von Rotted und Welder herausgegeben wurde. Von 1833 an beschäftigte sich Lift vornehmlich mit bem Die Herstellung ber Linie Leipzig-Eisenbahnwesen. Dresden war seinen Bemühungen zu verdanken. Im Jahre 1835 gründete er das "Eisenbahnjournal und Nationalmagazin für die Fortschritte im Sandel, Gewerbe und Aderbau," worin er die Wichtigkeit ber Gisenbahnen ausgiebig behandelte. 1840 veröffentlichte Lift fein Sauptwert, "Das Nationale System ber politischen Bronomie." 1843 gründete er sich ein eignes Organ zur Bertretung feiner zollpolitischen Anschauungen, das "Zollvereinsblatt." Ein paar Jahre später, 1846, als ihn Daseinssorgen und ein schweres körperliches Leiben quälten, als er sein politisches Streben für vergeblich hielt, ba machte er burch einen Pistolenschuß seinem Leben ein Ende. List war freilich für ben Schutzoll, aber er wollte ihn nicht grundsätlich, sondern als Erziehungszoll für eine gewisse Zeit. Deutschland, lehrte er, brauche ben Schutzoll solange, bis es ber Industrie Englands und Frankreichs gewachsen und zum Welthandelsverkehr befähigt sei. Er wollte die industrielle Entwicklung jeder Nation, als die Borbedingung für die Wohlfahrt bes einzelnen und der Welt. In seiner Lehre bon den produktiven Kräften besagte ber Kernsat: bie Kraft, Reichtümer zu sammeln, sei unendlich wertvoller



Friedrich List

als der Reichtum selbst; deshalb müsse das Ziel jeder wahrhaft nationalen Politik sein, die produktiven Kräste zu erhalten und zu stärken, die Vielseitigkeit der wirtsschaftlichen Beschäftigungen zu sördern, die Industrie neben der Landwirtschaft. Lists Tätigkeit war im wesentslichen eine wertvolle Vorarbeit für den Deutschen Zollsverein, und sein andres Hauptverdienst war, die Besbeutung des Eisenbahnwesens in Deutschland in das hellste Licht gerückt zu haben.

Endlich Bahern. Da hatte ber Erlaß ber liberalen stänbischen Berfassung von 1818 zunächst keineswegs große Folgen. Das politische Leben ber Bahern kam erst in neuen Fluß im Jahre 1828, als Ludwig der Erste bie Regierung angetreten hatte. Nun wurde bas Benfurebikt aufgehoben, bas unter bem Druck ber Karlsbaber Beschlüsse entstanden war. Aber nach ber Julirevolution wandte sich ber König von den Liberalen, beren Rabikalismus ihn verdroß, allmählich ab. An diesem Punkte ist bes vorerwähnten Sambacher Festes zu gebenten. Es fand am 27. Mai 1832 in der baperischen Rheinpfalz, auf bem Schlosse zu Hambach bei Reuftabt am haardtgebirge ftatt. Die Demokraten Johann Georg August Wirth und Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer (1789—1845) waren die Veranstalter. Sie hatten in ihrem Aufruf vom 22. April gesagt: "Auf, ihr beutschen Männer und Jünglinge jedes Standes, welchen der heilige Funke bes Baterlandes und ber Freiheit die Bruft burchglüht, strömt herbei! Deutsche Frauen und Jungfrauen, deren politische Nichtachtung in ber europäischen Ordnung ein Fehler und ein Fleden ift, schmudet und belebet die Bersammlung durch eure Gegenwart! Kommt herbei zur friedlichen Besprechung, inniger Erkennung, entschlossener Berbrüberung für die großen Intereffen, benen ihr eure Liebe, eure Kraft weiht!" Die baherische Regierung suchte vergeblich, das Fest zu vereiteln. Am Festtag zogen an 30 000 Menschen nach ber Hambacher Ruine. Dort erscholl von mächtigem Chore Arnbts Lied "Was ist bes Deutschen Baterland?" Wirth sprach über bie politische Lage Europas, Siebenpfeiffer über Deutschlands Ginigung und Befreiung. In begeisterungsvoller Rebe forberte ber wackere Lahrer — Siebenpfeiffer war aus Lahr in Baben — ein einiges beutsches Reich, Freiheit ber Meinungsäußerung, Freiheit in den religiösen Anschauungen, Freiheit für jeden Staats= angehörigen, damit die Menschenwürde all berer, die Menschenantlit tragen, zu Wahrheit werbe. Denkwürdig Siebenpfeiffers Wort: "Ja, er wird tommen ber Tag, wo ein gemeinsames beutsches Baterland sich erhebt, bas alle Söhne als Bürger begrüßt und alle Bürger mit gleicher Liebe, mit gleichem Schute umfaßt; wo bie erhabene Germania basteht auf dem erzenen Piedestal ber Freiheit und des Rechts, in der einen Sand die Fackel ber Aufklärung, welche zivilisierend hinausleuchtet in die fernsten Winkel ber Erbe, in ber andern bie Wage bes Schiederichteramts, streitenden Bölkern bas felbst erbetene Gesetz bes Friedens spendend, jenen Bölkern, von welchen wir jest bas Geset ber Gewalt und ben Fußtritt höhnenber Verachtung empfangen. Seit das Joch abgeschüttelt bes fremben Eroberers, erwartete bas beutsche Bolt, lamm= fromm, von seinen Fürsten die verheißene Wiebergeburt; es sieht sich getäuscht, barum schüttelt es zürnend die Locken und droht dem Meineid. Die Natur ber Herrschenben ift Unterbrückung, ber Bolter Streben ift Freiheit. Das beutsche Bolk, wenn die Fürsten nicht ihren Wolkenthron verlassen und Bürger werben, wird in einem Moment erhabener Begeisterung allein vollenden bas Werk, wovor ber siechkranke Dünkel erschrickt, wovor bie auszehrende Selbstsucht erbebt, und wogegen die hinsterbende Gewalt vergebens die Streiche des Wahnsinns in die Luft

führt... Leuchten wird ber große Tag... Doch nimmer= mehr wollen wir unsern Söhnen und Enkeln das heilige Werk überlassen, ein deutsches Baterland zu gründen, ... Bir felbst wollen, wir felbst muffen vollenden bas Werk, und ich ahne, bald, bald muß es geschehen, soll die deutsche, foll die europäische Freiheit nicht erdrosselt werden von den Mörderhänden der Aristokratie. . . Ihr Männer! D laffet auch uns aller Spaltungen vergeffen, . . . lasset uns nur eine Farbe tragen, . . . die Farbe bes beutschen Baterlandes; auf ein Gesetz nur lasset im Beifte uns schwören, auf bas heilige Gefet beutscher Freiheit; auf ein Ziel nur lasset uns blicken, auf bas leuchtenbe Biel deutscher Nationaleinheit, deutscher Größe, deutscher Macht!" Bu ber von den pfälzischen Demokraten gehofften Erhebung Süddeutschlands kam es nicht; dagegen bewirkte bie großartige erste Runbgebung bes beutschen Bürgertums für ein einiges und frei= heitliches Deutschland weitere reaktionäre Maß= nahmen bes Bundestages. In Bapern stand die Reaktion schon 1834 in Blüte, und 1837 kamen die Ultramontanen wieder zur Regierung. Dennoch waren die allgemeinen Bustande bes Landes bis zum Jahre 1840 in stetem Auf-Dann wurde bas reaktionäre Regiment steigen. Ministeriums Abel mehr und mehr unduldsam und bem Könige felbst verhaßt. Es stürzte 1847, nach zehnjährigem Bestehen, und ber liberale Staatsrat von Maurer wurde Minister. Er wurde jedoch bald durch den im Jahre 1837 zurückgetretenen liberalen Wallerstein ersett. Der König bankt 1848 wegen ber Opposition ber Ultramontanen und der revolutionären Unruhen ab. Reine Frage: unter ben baherischen Liberalen ber absolutistischen Zeit bes Deutschen Bundes gebührt Lubwig bem Ersten ber erste Plat; benn obgleich ihm in der inneren Politik die Stetigkeit fehlte, obgleich er nach ber Julirevolution ben

Liberalismus beargwöhnte, war er doch der, der den Staat auf liberale Grundlagen gestellt hatte. Sein Ruhm ist: er war mit Redlichkeit und Eiser um das materielle und geistige Wohl seines Volkes bemüht, und mit hoher Begeisterung wirkte er, darin jederzeit unbeirrt, für die deutsche Einheit.

## 4. Der preußische Liberalismus im Jahre 1847 und in der Revolutionszeit

Das Jahr 1847 ist durch die Tagung des Ersten Bereinigten Landtags ein Wendepunkt in der Geschichte des preußischen und des deutschen Liberalismus überhaupt. Bergegenwärtigen wir uns, was da in Berlin vorging, wie das absolute Königtum den Liberalismus wider Willen zu einer Epoche brachte, und wie die Liberalen in ihr aufstraten!

In bem Königlichen Patent vom 3. Februar sah die Mehrheit der Provinzialstände, einbegriffen ein Teil der Konservativen, die Einleitung zur Einsührung von Reichsständen; aber nach dem Wortlaut hatte der einberusene Vereinigte Landtag nur das Recht des Beirats und der Bitte in innern Angelegenheiten, und auf Grund des Staatsschuldengesetes von 1820 hatte er Staatsanleihen und neuaufzulegende direkte Steuern zu genehmigen. Es sehlte ihm das Recht auf die im Staatsschuldengesete verheißene jährliche Wiederberusung, übershaupt das Recht auf Periodizität; nur den vereinigten Ausschüssen der Provinziallandtage war eine allvierjährsliche Berusung zugestanden. Damit sollten die Liberalen

abgespeist werben. In seiner Eröffnungsrebe hielt es Friedrich Wilhelm ber Bierte für gut, ihren Bunschen einen starken Dämpfer aufzusepen. "Es brängt mich," fagte er pathetisch, "zu ber feierlichen Erklärung, daß es teiner Macht ber Erbe je gelingen soll, mich zu bewegen, bas natürliche, gerade bei uns durch seine innere Wahr= heit so mächtig machenbe Verhältnis zwischen Fürst und Volk in ein konventionelles, konstitutionelles zu wandeln, und daß ich es nun und nimmermehr zugeben werde, baß sich zwischen unsern herr Gott im himmel und bieses Land ein beschriebenes Blatt, gleichsam als eine zweite Vorsehung eindränge, um uns mit seinen Paragraphen zu regieren und durch sie die alte, heilige Treue zu erseten." Die Bersammelten seien teine Boltsvertreter und hätten nicht die Meinungen der Parteien des Bolkes zu vertreten; sie seien "Bertreter und Wahrer ber eignen Rechte, ber Rechte ber Stände." Diese Rede machte zwar großes Aufsehen, aber keinen tiefen Gindrud; benn bie offenbare Tatsache war: der König hatte eine einheitliche Volksvertretung geschaffen und zur Mitarbeit am Staate berufen. Am 14. März einigten sich zu Köln bierheini= schen Liberalen in bem Beschlusse, bas Gegebene jum Beil bes Baterlandes zu benuten. Der Bereinigte Landtag sollte sich als die verheißene reichsständische Berfammlung erklären, und gleichzeitig, sofort beim Beginn der Tagung, eine Abresse an den König richten, worin die in ben Grundgesetzen von 1815, 1820 und 1823 dem Volke verheißenen Rechte beansprucht wurden. Anders die schlesischen Liberalen. Die Abgeordneten Milbe, Tichotte, Siebig und ber hervorragende Jurist Beinrich Simon, bessen Schrift "Annehmen oder Ablehnen?" sofort nach dem Erscheinen verboten wurde, diese Männer waren babeim ber Ansicht, in ber burch ben König geschaffenen Lage sei bas einzig Richtige eine Unzuständig=

keitserklärung bes Vereinigten Landtags. Insbesondere ber Breslauer Heinrich Simon (1805—1860) — er hatte in der genannten Schrift dem Könige warnend gesagt: "Wir baten bich um Brot und bu gibst uns einen Stein . . . Nichts ist so gefahrbringend, die Geschichte hat's gelehrt, als halbes Handeln — bessen Folgen sind nicht zu berechnen bis auf eine: statt bes Dankes Undank. In solcher Lage ist Kühnheit Vorsicht . . . Der große Moment war für Preußen ba im Jahre 1830, er war ba im Jahre 1840, er kommt zum britten und vielleicht letten Male am 11. April 1847 (bei ber Eröffnung bes Bereinigten Landtags). Gibt der König mit vollem Bertrauen bas, was sich herausstellte als historisches Recht bes Preußenvolkes - Deutschland jubelt ihm entgegen mit nie gehörtem Jubel, und seine Dynastie schlägt Wurzel in biefem Jubel, wie es festere feine gibt. Webe uns und Deutschland, wenn es anders wird. Das Unglud wäre nicht zu ermessen." Go biefer patriotische, klarsebende und gewissenhafte Mann, bessen Ratschläge bazu hatten bienen können, die Revolution zu verhüten. So dieser königliche Demokrat, der eins der ersten Opfer der Reaktion werden sollte, als sie begann, flüchten mußte und in contumaciam zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt wurde, wonach er sein Leben als Berbannter in der Schweiz verbrachte. Ebenso wie die schlesischen bachten berzeit bie oftpreußischen Liberalen; auch fie hielten es für eine heilige Pflicht, die Gaben des Februarpatents abzulehnen und den offenen Konflikt mit der Krone nicht zu scheuen. In Berlin, wo sich beim Beginn bes Landtags die Bahl der liberalen Abgeordneten nur auf 180 belief, gelang es ben Rheinländern, insbesondere Mevissen und Camphausen, die Einmütigkeit in ihrem Sinne herzustellen. Mevissen schrieb am 8. April an seine Frau: "Wir halten an bem einen Grundsat fest: Gine mächtige, erhabene,

unverletliche Krone, verantwortliche Minister, ein freies mitratendes und mittatendes Bolk." Zwar brohte die Einigkeit der Liberalen nach der Eröffnungsrede des Rönigs in die Brüche zu gehen; die Oftpreußen und die Schlesier - so unpraktisch war man noch - wollten ihre Mandate niederlegen und nach Hause reisen. Aber die Rheinländer verhüteten bas. Man einigte sich, den liberalen Grafen Schwerin aus Pommern im Landtage eine Abresse an den König beantragen zu lassen, eine Abresse, worin für die Berufung gedankt, aber auch eine Berwahrung wegen ber Vorenthaltung ber älteren Rechte ausgesprochen würde. Am 15. und am 16. April — die Abresse war von Bederath verfaßt — sprachen in ber Abregbebatte fast alle liberalen Führer. Der Landtag schwächte jedoch den Abregentwurf so ab, daß er nur auf eine Bitte um Anerkennung ber älteren Rechte hinauslief, nicht auf eine Rechtsverwahrung. Auf biese Abresse, bie bie meisten Rheinländer verwarfen, antwortete ber König am 22. April bem wesentlichen nach mit bem Sinweis auf sein Patent, wodurch die früheren Berheißungen entfräftet seien. Darauf neuer Zwiespalt unter ben Libe-In ihren Bersammlungen fand ber westfälische Abgeordnete Georg von Binde die Mehrheit für den Antrag, ber Landtag solle eine scharfe Erklärung ber Bolksrechte beschließen. Camphausen, Bederath und von ber Hendt waren bagegen; ein solcher Antrag hatte freis lich keine Aussicht auf Annahme. Im folgenden Monat, im Mai, tam es gur Bilbung ber erften Barteien; als die ersten, nicht ständisch abgeschlossenen preußischen Parteien bildeten sich ba eine liberale Oppositionspartei und eine ihr an Bahl fast gleichkommende konservative Partei. Der äußerliche Höhepunkt der Tagung bes Landtags war die Zeit vom 29. Mai bis zum 8. Juni, wo die Periodizitätsbebatte stattfand und alle

liberalen Führer auftraten. Auch jest war bas Ergebnis nur eine Bitte an ben König, bie um allzweijährliche Berufung. Wichtiger waren die folgenden Beratungen über die Regierungsvorlagen. Gine bavon mar ber Wesegentwurf über die Bescholtenheit der Mitglieber ber stänbischen Bersammlungen. Nach bem Grundgesetz von 1823 war nämlich die Unbescholtenheit Bedingung für die Bahl zum Abgeordneten, und zu ihrer Feststellung gab nun die Regierungsvorlage Regeln. Unter anderem sollte die Bescholtenheit wegen politischer Vergeben und burch Verstöße gegen ben militärischen Chrbegriff statthaben. Dagegen traten mit glänzenden Reden Meviffen, Sanfemann, Bederath, Auerswald und Milbe auf. Sie forberten eine für alle Stände gleiche Bürgerehre, bie nur burch rechtsträftiges und von ben Stanbesgenoffen bestätigtes Urteil eines Kriminalgerichts aberkannt werben könne. Die Regierung erlitt in ber Dreiftandekurie eine Rieberlage. Dann bie Bor lage über bie Rechtsstellung ber Juben. Sie waren nach bem Grundgesetz von 1823 nicht wählbar, hatten also die politische Gleichberechtigung, die die rheinischen Provinziallandtage seit 1843 für sie forberten, noch nicht erlangt. Nach ber Borlage sollte eine einheit= liche Stellung der Juden angebahnt werden, unter mancherlei Beschränkungen ihrer bisherigen Rechte. Dagegen tämpfte vor allen Mevissen, aus Gründen ber Menschenliebe, aus religiöser Duldsamkeit, und aus ber praktischen Erwägung, es sei notwendig, ben Juden alle Staatsbürgerrechte zu geben, um fie mit bem Staate und seiner Kultur organisch zu verbinden. Übrigens brachte Mevissen — so rührten sich die Liberalen — selbständig die Antrage ein: Einführung ber Preffreiheit, Sicherstellung der persönlichen Freiheit und der richterlichen Unabhängigkeit, Aufhebung der Heimlichkeit der Bundes=

tagsverhandlungen, Wahl der Landtagsmarschälle durch die Stände, Publizität aller ständischen Verhandlungen und Bau eines Ständehauses in Berlin. Festzustellen ift, daß jett schon den Liberalen als ihr entschiedener Gegner Otto von Bismarck gegenübertritt, ein Angehöriger ber Junkergruppe, die die bevorrechtigte Stellung des Abels zur Krone festhalten wollte, und der deshalb die ständischen Plane des Königs sehr zuwider waren. Zum Berwürfnis zwischen bem Ersten Bereinig= ten Landtag und der Regierung kam es wegen mehrerer Sachen bes Budgetrechts. Eine Regierungs= vorlage war da dazu bestimmt, die seit einem Menschen= alter unterbrochene Agrargesetzgebung fortzubilden. Es sollten nämlich Landrentenbanken errichtet werden, mit beren Hilfe die Ablösung der Reallasten von den bäuer= lichen Grundstücken durchgeführt werden sollte. Natür= lich hatte diese Vorlage, die die unumgängliche Vorstufe für eine moderne Verfassung bot, den Beifall der Libe= ralen. Aber den Umstand, daß die vorgeschlagenen Renten= banken nur durch ständische Gewährleistung Bestand haben konnten, machte sich die liberale Opposition zunute, indem sie erklärte: jebe solche Gewährleistung verweigern zu muffen, solange als die älteren Rechte bes Landtags nicht anerkannt seien. Und siehe da: die große Mehrheit des Landtags stellte sich auf den Standpunkt der Liberalen; was biese bei der Adregdebatte nicht erreicht hatten, erreichten sie bei dieser Gelbsache. Noch größer wurde ber Zerfall bes Landtags mit der Regierung bei der Berhandlung über die Borlage wegen der Bahn Berlin-Königsberg. Die Regierung brauchte ba eine Anleihe, und die Liberalen verweigerten sie aus politischen Bründen. Sie erklärten, sie seien zur Bewilli= gung erst bann zuständig, wenn die Periodizität bes Landtags, und die Übertragung des bisher den Ausschüffen

vorbehaltenen Anteils an der Gesetzgebung, der Bollversammlung gewährt worden seien. Den Standpunkt billigte bie Mehrheit bes Landtags. Die Dinge kamen zum Schluß, als ber König die Bitte um Periodizität abgeschlagen und befohlen hatte, die ständischen Ausschüsse neu zu wählen, und die Schuldendeputation zu mählen, die im Februarpatent zur Staatsschulbenkontrolle vorgesehen Von 58 rheinischen Abgeordneten wurden diese war. Wahlen verweigert; doch den "Rebellen" geschah nichts. Am 26. Juni wurde ber Landtag geschlossen. Er war im wesentlichen nach bem Sinne ber Liberalen verlaufen; in ben Gelbsachen hatte die Regierung nur Niederlagen er= litten, weil sie bem Landtag konstitutionelle Rechte vorenthielt. Der Erfolg ber liberalen Opposition war: sie hatte bem absoluten Königtum eine schwere parlamentarische Niederlage bereitet, vor aller Welt bargetan, daß eine nur beratende, dem Gutbunken bes Rönigs unterstellte Bolksvertretung feine Zukunft habe, und beshalb der Übergang zum Berfaffungsstaat notwendig sei. Um 29. Juni 1847 konnte Mevissen in seinem Wahlkreise, zu Dülken, sagen: "Der erfte und wichtigste Schritt ift geschehen. Das Recht bes Bolkes ift feierlich beklariert, das Bewußtsein dieses Rechts wird fortan sich immer tiefer in die Herzen des Volkes einsenken, mehr und mehr alle Beifter burchbringen. Lebendiges Rechtsgefühl, lebendige Teilnahme an allen großen Fragen des öffentlichen Lebens find die Gewähr bafür, bag wir bas erreichen, mas uns not tut." Ja, die Tagung des Ersten Bereinigten Landtags brachte dem beutschen Volke überhaupt zum Bewußtsein, daß ber nationale Mittelpunkt Berlin fei. Prophetisch hieß es in ber von Pfizer und Römer veranlaßten süddeutschen Abresse: der erste preußische Landtag werde in der Geschichte des deutschen Baterlandes einst denselben Wendepunkt für die innere Wiedergeburt bezeichnen, ben

die Erhebung Preußens im Freiheitskriege für die äußere bezeichnet habe. (S. "Kölnische Zeitung" 1847, Nr. 179.)

Der preußische Liberalismus in der Resvolutionszeit — hierbei sind die Hauptsachen: einersseits das Wirken der beiden liberalen Ministerien, das des Märzministeriums oder des Ministeriums Campshausen-Hausenswald, und das des Ministeriums Hausenswald, andererseits, in Verbindung mit oder im Gegensatzu dem ministeriellen Wirken, das Wirken der Liberalen im Zweiten Vereinigten Landtag und in der Preußischen Nationalversammlung.

Die unmittelbare Borzeit der preußischen Revolution oder der zweiten großen Epoche des preußischen Liberalismus ist die Zeit vom Ende 1847 bis zum März 1848. Man kann sie die Borbereitungszeit der Revolution oder ihr Vorspiel insofern nennen, als da, durch die Versäumnisse des absoluten Königtums auf konstitutionellem Gediete, die Lage innerhalb dreier Monate so wurde, daß sie, wenn von irgendwoher ein starker Antried kam, revolutionär werden konnte.

Die lette Bescherung, die den Liberalen noch im Jahre des Ersten Bereinigten Landtags von der Krone gemacht wurde, war das Patent vom 31. Dezember zur Einberufung der vereinigten Ausschüsse der Provinziallandtage zum 17. Januar 1848, zur Beratung des Strafgesehentwurfs. Diese Heraussforderung all derer, die für den Bereinigten Landtag die Periodizität forderten, wurde von den meisten Liberalen mit großem Unwillen aufgenommen. Unter den rheinischen sührenden Liberalen wollte eine Gruppe, wozu Beckerath, Mevissen und Hansemann gehörten, dem Ruse nach Berlin nicht Folge leisten, eine andere, wobei Camps

hausen war, war für das Gegenteil. Am 6. Januar einigten sich die Gruppen zu Bonn barüber, Camphausen freie Sand zu laffen. Dem gelang es zwar in Berlin nicht, ben Strafgesegentwurf ber Regierung zu ändern, aber wenigstens richtete er in letter Stunde an sie eine ernfte Anklage. Die Stände, fagte Camphausen, seien bis zur äußersten Grenze vorgerudt und hatten, weit hinübergebogen, die Sand zum Ausgleich dargeboten, sie sei jedoch im Borne zurückgestoßen worden. "Ein Wort hatte hingereicht, ben Berfassungsftreit in Preußen auf immer zu beendigen. Es ist nicht gesprochen worden. Die Folgen muffen getragen werben. Die Geschichte wird richten zwischen uns und der Regierung." Diese Anklage verhallte freilich; die Verhandlungen der Ausschüsse verliefen so, daß der König die Tagung am 6. März sehr befriedigt schloß. Als Zeichen seiner Zufriedenheit räumte er ben Konstitutionellen endlich eine Kleinigkeit ein, die allvier= jährliche Periodizität des Vereinigten Landtags, überdies versprach er, die Befugnisse ber Ausschüsse zu beschränken. Das tat er, nachdem zwölf Tage vorher in Paris die Revolution ausgebrochen war, die Februarrevolution, die ben Thron von Louis Philippe umstürzte, Frankreich zur Republit machte, ben vierten Stand auf Grund bes all= gemeinen Wahlrechts zur Herrschaft brachte, und für jeden Bürger bas Recht auf Arbeit und ausreichenden Lohn verfündete. Den preußischen Liberalen fam natürlicherweise die Pariser Revolution höchst gelegen; sie hofften, die Regierung werbe nun nicht umhin können, kon= stitutionelle Zugeständnisse zu machen. Insbesondere die rheinischen Liberalen erwarteten gerabe jest, auf ge= mäßigtem, gesetlichem Wege bie langersehnte Berfaffung zu bekommen. Der König, meinten sie, werde bald den Bereinigten Landtag berufen, um ben entfesselten Strom ber roben Gewalt in Schranken zu halten. Die Ben =

bung in Berlin tam am 18. März, wo ber König, unmittelbar infolge ber Nachricht vom Sturze Metternichs in Wien, den Vereinigten Landtag zum 2. April berief, wobei er, im Berufungspatent, eine konstitutionelle Berfassung für Preußen für nötig erklärte, und auch eine von ben beutschen Fürsten und bem beutschen Bolke gu bewirkende Umwandlung des deutschen Staatenbundes in einen Bunbesstaat mit einer Volksvertretung. Nach ben Straßenkämpfen am 18. und am 19. März gab Friedrich Wilhelm ber Vierte am 21. und am 22. die bestimmte, feierliche Zusage: Preußen solle in Deutschland aufgehen, es solle eine konstitutionelle Verfassung auf breitester Grundlage bekommen, nämlich ein volkstümliches Wahlrecht mit Urwahlen, öffentliche und mündliche Rechts= pflege, Vereidigung bes heeres auf die Verfassung, und eine wahrhaft volkstümliche, freisinnige Verwaltung. So tief war die Berbeugung, die der verängstigte, nervöß gewordene König von Gottes Gnaden vor den Liberalen machte. Das "bose Gelüst ber Zeit" hatte ihn überwältigt, bie "Rückenmarksbarre bes Liberalismus" hatte ihm bas absolute Rückgrat gebrochen. Natürlich brauchte er jest ein liberales Ministerium, und so tam es am 28. März, nach bem Rücktritt bes Ministeriums von Arnim, zur Bilbung bes Ministeriums Camphausen-Hansemann, worin der lettgenannte Finanzminister und Alfred von Auerswald Minister bes Innern war. Nun war haupt= fächlich bie rheinische Gruppe ber Liberalen zur Regierung gekommen.

Das Ministerium Camphausen Sanses mann — vor fast dreißig Jahren hatte Preußen das lette liberale Ministerium gehabt — bestand nur ein Vierteljahr. Von vornherein war es an dem: die Minister waren gebunden an die Verheißungen des Königs vom 22. März, aber diese gingen ihnen selbst, besonders Camps

hausen, viel zu weit. Dennoch wurde die große Frage, ob ber Zweite Vereinigte Landtag eine konstitutionelle Berfassung auf Grund bes allgemeinen Wahlrechts schaffen folle, bei ber Beratung ber liberalen Minister und ber liberalen Führer bejaht; die Überzeugung, daß Nach= giebigkeit gegen die Bolkswünsche nötig fei, herrschte ja berzeit bis in die konservativen Kreise hinein. Anfang April hat bas Ministerium seinen Erfolg; ber Landtag beschließt einmütig: es sei eine preußische Ratio = nalversammlung, zur Bereinbarung einer Berfassung, auf Grund bes allgemeinen birekten Wahlrechts zu berufen. Ja einige Wochen lang hatte es ben Anschein, als ob die Barrikaden= fampfer in ber Regierung vertreten seien; bas neue Mini= sterium hatte für alle Welt "Revolutionsgeruch," die Demokraten jubelten ihm zu, und die Maffe bes Bolkes stanb hinter ihm. Selbstverständlich war die öffentliche Meinung: burch die Revolution sei die konstitutionelle Monarchie geschaffen worden, ber Fortbestand der Krone beruhe auf bem Bolkswillen, der vor ihr Halt gemacht habe. Hätten die Märzminister so gebacht, hatten sie die Lage, wo ein konfervatives Gegengewicht fehlte, ausnuten wollen, so würden fie, getragen von ber Boltsbegeisterung, bie Berftellung ber öffentlichen Ordnung und die Reform bes Staates unverzüglich begonnen haben. Immerhin, bas Ergeb = nis ber Tagung bes Zweiten Bereinigten Landtags im April 1848 war: die Annahme eines "Wahlgesetes für die zur Vereinbarung der preußischen Staatsverfassung zu berufende Bersammlung," und bie Berkundigung eines königlichen Defrets "über einige Grundlagen ber zufünftigen preußischen Berfassung." Darin wurde gewährt: vollständige Preffreiheit, freies Berfammlungsrecht in geschloffenen Räumen, Beseitigung ber Ausnahmegerichte für Staatsverbrechen, Herstellung

der Unabhängigkeit der Richter, die durch das Disziplinar= gesetz von 1844 gefährbet worden war. Auch wurde fest= gesett, die zu vereinbarende Verfassung solle ben fünftigen Volksvertretern jedenfalls die Zustimmung zu allen Finang- und Steuergesetzen als Recht zusprechen. Merkenswert: bei der Beratung der von Beckerath verfaßten Dankabresse an ben König hält der Abgeordnete von Bismarck bem absoluten Königtum die Grabrebe. Er, und von Thadden-Triglaff, sind von der großen konservativen Partei die einzigen, die sich zu den alten Grund= fähen bekennen und gegen bie Adresse stimmen. "Die Vergangenheit," sagt Bismark, "ist begraben, und ich bedauere es schmerzlicher als viele von Ihnen, daß keine menschliche Macht imstande ist, sie wieder zu erweden, nachbem die Krone selbst die Erde auf ihren Sarg geworfen hat." Doch fügt er hinzu: "Wenn es wirklich gelingt, auf bem neuen Wege, . . . ein einiges beutsches Vaterland, einen glücklichen ober auch nur gesetmäßig geordneten Zustand zu erlangen, bann wird ber Augenblick gekommen sein, wo ich bem Urheber ber neuen Dinge meinen Dank aussprechen kann; jest aber ist es mir nicht möglich." Wichtig war, daß ber Vereinigte Landtag bem Wahlgesetz eine nähere Bestimmung über bie Aufgaben und bie Buftanbigkeit ber zu mahlenden Berfammlung einfügte. Sie sollte nur die Rechte des Bereinigten Landtags haben; das war für die Regierung eine gesets= liche Ermächtigung, die neue Versammlung zu zügeln, wenn sie übergriffe beging. Doch was geschehen sollte, wenn die Bereinbarung über eine Berfassung mißlang, barüber setzte ber Bereinigte Landtag nichts fest.

Nur wenige Wochen, vom 22. Mai bis zum 25. Juni, bauert das Wirken des Ministeriums Camps hausen-Hansemann mit der Preußischen Nationalversammlung. Diese, durch die Tagung

der Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt von vornherein in Schatten gestellt, gahlte 402 Abgeordnete, von benen fast alle ohne politische Schulung waren. gab ba 100 Justizbeamte, 50 Verwaltungsbeamte, 28 städtische Beamte, 68 Bauern, 27 Lehrer, 50 Geistliche, 28 Sandwerker und nur wenige Großgrundbesiter und Großkapitalisten. Da die Konservativen nicht vertreten waren, gab es nur liberale Parteien. Die waren: 1. Die Rechte, zu der auch die Altliberalen gehörten, und die anfänglich so groß war, daß sie ausschlaggebend hätte sein können, wenn sie organisiert, unternehmend und von ber Regierung begünftigt gewesen ware. Sie war für bie konstitutionelle Erbmonarchie, fußte auf dem Boden des Wahlgesets vom 8. April, wollte von der Bolkssouveräni= tät nichts wissen und sah eine Hauptaufgabe in der Wiederherstellung ber Achtung vor bem Geset. Bu ihr gehörten ber erste Präsident der Nationalversammlung, ber Fabri= kant Milbe aus Breslau, der katholische Rheinländer Peter 2. Das Reichensperger und Alfred von Auerswald. rechte Zentrum, bas zwar baran festhielt, baß bie Verfassung durch Vereinbarung mit der Krone zu schaffen sei, aber baraus folgerte, baß bie Nationalversammlung unauflösbar fei. Bu diefer Partei gehörten ber Regierungsrat von Unruh, und Grabow, ber Oberbürgermeister von Brenglau. 3. Das linke Bentrum, bas bie Auffassung des rechten teilte, aber die demokratische Grundlage ber konstitutionellen Monarchie betonte. Ihm ge-Robbertus, ber Generallandschaftsrat von Pommern, und Schulze-Delitsch. 4. Die Linke, die die Vereinbarung grundfählich verwarf, und für die Nationalversammlung alle Rechte einer unbeschränkten verfassunggebenden Versammlung in Anspruch nahm, mithin die Bolkssouveränität oder die reine Demokratie verwirklicht sehen wollte. Zu ihr gehörten Walbeck und

Johann Jacoby. Im ganzen ein Parlament, in bem es nicht an Tüchtigen fehlte, in bem aber alles, was zum Parlamentsbetrieb gehört, unfertig ober im Werben war. Was bas Ministerium Camphausen-Sansemann mit der Preußischen Nationalversammlung wirkte — sehen wir nur auf bie Sauptsache, ben ministeriellen Berfassungsentwurf, die einzige Vorlage, die zum Beginn ber Tagung vorlag! Der Entwurf war im wesent= lichen Hansemanns Wert; er hatte die belgische Verfassung von 1831 zur Grundlage gewählt, aber baran zugunsten ber königlichen Gewalt Anderungen gemacht, nach bem Borbilbe, bas ihm die Anschauungen der Anhänger ber frangösischen Restauration boten. Verfassungs= Der entwurf entsprach sonach burchaus ben Bünschen bes gemäßigten konstitutionellen Liberalismus ber vormärz= lichen Zeit; bem Mittelstande wurde ber vorwaltende Einfluß im Staate gesichert, bie unteren Rlaffen wurden nicht beachtet. Die Einzelheiten waren folgenbe. Die Regierung hatte bas Recht, bie beiben Rammern zu vertagen und aufzulösen, sie konnte ihre Beschlüsse burch ein unbedingtes Beto hinfällig machen, sie hatte bie alleinige Berfügung über bas heer, allein bie Entscheibung über Krieg und Frieden und über den Abschluß von Berträgen, die nicht die Steuerkraft berührten. Ein Bahl= gesetz für die Zweite Kammer wurde vorbehalten; einstweilen sollten bie Bestimmungen für bie Bahl ber Nationalversammlung gelten, also bie bes allgemeinen indirekten Wahlrechts. Die Erste Kammer bestand aus den königlichen Prinzen, 60 vom König ernannten erblichen Mitgliedern mit einem Einkommen von mindestens 8000 Talern, und aus 180 indirekt gewählten, über vierzig Jahre alten Mitgliebern, die entweder 2500 Taler Ginkommen hatten, ober minbeftens 300 Taler birekte Staats= steuern zahlten. Sinzu kamen hohe Justizbeamte, Mit-

glieber ber Atademie ber Biffenschaften und bie Oberbürgermeister ber größeren Stäbte, Personen, beren Bahl an keinen Zensus geknüpft war. Auch bie Bereibigung bes heeres auf bie Berfassung stand in bem Entwurf. Natürlich mißfiel bie Bilbung ber Ersten Kammer ber vorgeschrittenen öffentlichen Meinung fehr, und obgleich ber Berfassungsentwurf ben meisten liberalen Forberungen Rechnung trug, fand er nicht nur bei ben Demokraten, fonbern auch in ben Reihen ber Gemäßigten eine völlige Berurteilung. Er galt als eine geiftlose Berschlechterung bes belgischen Borbilbes, als ein Werk ber Reaktion. Sein Schicksal war bie Überweisung an eine Rommission, ber es freistehen follte, ben Entwurf burch einen anderen zu ersetzen. Am 20. Juni nahm Camphausen seinen Abschied; nach seinem eigenen Zeugnis fühlte er sich berbraucht. In ber Tat war seit Mitte bes Monats, nach ber Debatte über bie Anerkennung ber Revolution, "bie ursprüngliche Majorität ber Nationalversammlung innerlich gebrochen und blieb es." (Reichensperger, Erlebniffe, 92.)

Ministerium Sansemann=Auer8= Dem walb sollte ein noch fürzeres Dasein beschieben sein als bem Märzministerium. Bei seiner Bilbung waltete bas Streben ob, ein Rabinett zu bilben, beffen Mitglieber im Rampf gegen ben Umfturg, bie Strafe, unb im Berhalten zur Nationalversammlung einiger seien, als bie vorigen Minister. Nur ein solches Kabinett konnte bie Aufgabe übernehmen, die neue politische Lage burch schnelle Feststellung ber Verfassung und ber wichtigsten organischen Gesetze bauerhaft zu machen. Sansemann, mit ber Kabinettsbilbung betraut, wollte aus allen Barteien, die Linke ausgenommen, Kollegen haben; aber Fähigsten versagten sich ihm, weil sie sich bie Zukunft nicht verberben wollten. Schließlich tam es babin: Sanfe-

mann blieb Finanzminister, Robbertus wurde Rultusminister, Milde Sandelsminister, Rühlwetter, ein tatholischer Rheinländer, Regierungspräsident zu Aachen, wurde Minister bes Innern, Gierke, ein volkstümlicher Kriminal= birektor, bekam bas Justizministerium und Rubolf von Auerswald das Auswärtige. Damit war die Einigkeit nicht erreicht; in bem neuen Ministerium gab es sogleich einen rechten und einen linken Flügel. Bu bem letten gehörte Robbertus, über bessen allgemeine politische Ansichten Hansemann sich teine Rlarheit verschafft hatte. 26. Juni stellte bas in Gile, unter bem Drud ber Umstände gebildete zweite liberale Ministerium ein Programm auf. Es beschloß, der Ersten Kammer eine etwas volkstümlichere Grundlage zu geben, also in ber Verfassungsfrage ber Nationalversammlung ein Zugeständnis zu machen. Doch follte die Notwendigkeit betont werden, die Staatsgewalt zu stärken, und zu biefem Behuf follten unter brangenben Umständen Geldmittel geforbert werben. Angefündigt wurden Borlagen über die Bürgerwehr, die Ablösung ber bäuerlichen Reallasten, über eine Gemeindeordnung, eine Justizreform nach bem Mufter ber rheinischen Justiggefete, und über bie Aufhebung ber Steuerbefreiungen. Auf bem finanziellen und bem wirtschaftlichen Gebiete sollte der Kurs der bisherige bleiben. Was aber die vordem in der Nationalversammlung behandelte kiplige Frage nach ber Anerkennung der Revolution betraf, so ersann Sansemann die Erklärung: "Also in ber Gefetgebung, in ber Berwaltung, in unserem Tun und Sanbeln . . . fassen wir bie benkwürdigen Ereignisse bes Monats März und unsere Anerkennung ber bamals statt= gehabten Revolution auf, einer Revolution, beren ruhmvoller und eigentümlicher Charakter barin besteht, daß sie — ohne Umsturz aller staatlichen Verhältnisse — bie konstitutionelle Freiheit begründet und bas Recht zur

Geltung gebracht hat. Auf rechtlicher Grundlage steht biese Berfassung, steht bie Krone; biese Grundlage halten wir fest!" Begreiflich, bag die neue, radikale Mehrheit ber Nationalversammlung und die öffentliche Meinung nicht eingenommen waren für ein Ministerium, bas ben Faben Bereinbarung weiterspann, und in der Berfassungssache im wesentlichen alles so ließ, wie es war. Wozu war Camphausens Rücktritt benn nötig gewesen? Einen üblen Eindrud machte bemnächst, schon nach acht Tagen, ber Rücktritt von Robbertus, ber mit hansemann mehrere ernste Zerwürfnisse gehabt hatte. Das war ein schlechter Anfang, und ba auch in der Folge das Ministerium mit ber Nationalversammlung gemeinsam nichts zustande brachte, hatte es seinen Beruf offenbar Aber gerechterweise ift festzustellen, bag bas Ministerium Sansemann-Auerswald eine großartige gesetzgeberische Tätigkeit zeigte, die beshalb nicht unmittelbar Früchte brachte, weil es nur turzen Bestand hatte, weil es vom Könige nicht unterstütt und bald von ihm fallen gelassen wurde. Die Minister wollten ernstlich bas ganze Staatsleben auf liberale Grundlagen stellen. Das zeigten vor allem bie Agrar = und Steuergesetent = würfe, die die bisher bevorrechtigten Rreise zur wilbesten Opposition trieben. Ja, bas Emanzipationswerk von 1807, die Regelung ber gutsherrlich-bäuerlichen Berhält= nisse, sollte vollendet werden, bamit auf bem Lande eine Selbstverwaltung und eine neuzeitliche gemeinbliche Rechtspflege ermöglicht würden. Die wirtschaftliche Abhängigkeit des bäuerlichen Besites vom Großgrundbesit und bon ber Gutsherrlichkeit, bas war ja bisher bas Hindernis für die Einführung einer freien Landgemeindeordnung gewesen. Dann, als Hansemanns eigenstes Werk, ber Gesentwurfüber Steuer-und Finangberhältniffe. Der liberale Finanzminister, ber für bie

Einführung der Einkommensteuer, als Ersat für die Rlassensteuer und die Schlacht= und Mahlsteuer war, wollte burch diesen Gesetzentwurf zunächst das steuer= pflichtige Einkommen ermitteln; er plante etwas, was ein Menschenalter später verwirklicht wurde. Und weiter: am 20. Juli legte hansemann einen Wesetentwurfüber Grundsteuerbefreiungen Aufhebung ber vor. Er wollte damit "den Grundgedanken der neuen preußischen Berfassung, die gleiche Berechtigung und Berpflichtung aller Staatsbürger, dem Staatsverbande gegenüber, auch in diesem Teile ber Gesetzgebung zur Wahr= heit" machen. Nicht bas Bedürfnis nach neuen Steuern leitete ihn, sondern "die höhere politische und moralische Notwendigkeit." Im ganzen: Hansemann zeigte sich als ein hochbefähigter Finanzminister. Daß Preußen Jahr 1848 ohne eine Erschütterung seines Finanzwesens überstand, war das Berdienst bieses Ministers, und das, was er an gesetzgeberischen Entwürfen leistete, war eine Saat, die später Früchte trug. — Aber was wurde aus bem Verfassungsentwurf der Regierung? Die Kommission der Nationalversammlung nahm an ihm eine weitgehende bemokratische Anderung vor; doch bekamen die Kammern — die Zusammensetzung ber Ersten Kammer wurde bemokratisch umgestaltet — keine Erweiterung ihres Einflusses auf die Gesetzgebung; bas absolute Beto bes Königs bei Berfassungen blieb bestehen. Das war die sogenannte Charte Balbed, bei beren herstellung nicht Walbed, sondern Beter Reichensperger ben meisten Ginfluß gehabt hatte; tein neuer Gesetzentwurf, sondern nur ber amendierte ber Regierung.

Auf das Ministerium Hansemann-Auerswald folgte am 21. September das Ministerium des Generals von Pfuel, der Übergang der Regierung zur Reaktion. Den Anstoß dazu gab ein

Eingriff der Nationalversammlung in das Gebiet der Exekutive. Aber das Ministerium Pfuel dauerte keine zwei Monate. Nachdem die Nationalversammlung bei der Beratung ber Charte Balbed vom Titel bes Königs bie Worte "von Gottes Gnaden" gestrichen und beschlossen hatte, Abel, Titel und Orden abzuschaffen, nachdem sie Maßregeln zu ihrem Schute gegen ben Aufruhr ber Straße abgelehnt hatte, nachdem sie schließlich auch die in Wien bedrohte Bolksfreiheit zum Gegenstand ihrer Beratung gemacht hatte — nach allebem kam die Katastrophe. Anfang November trat an die Stelle bes Ministeriums Bfuel das Ministerium Brandenburg, worin Otto von Manteuffel Minister bes Innern war. Dann wurde die Nationalversammlung vertagt und zum 27. November nach Brandenburg berufen. Ihre Mehrheit protestierte bagegen; aber General Brangel, seit kurzem Oberbefehlshaber ber Marken, schloß ihr ben Sigungsfaal im Schauspielhaus. Die Mehrheit tagte barauf in anderen Sälen und faßte ben Beschluß: bas Ministerium sei nicht mehr berechtigt zur Verausgabung von Staatsgelbern und zur Erhebung von Steuern - Steuerverweige = rungsbeschluß. Es folgten bie Berhängung bes Belagerungszustandes über Berlin und die Auflösung ber Bürgerwehr. In Brandenburg war dann die National= versammlung durch die Abwesenheit der Linken beschluß= unfähig. Sie wurde vertagt. Das vorläufige Ende ber Revolution war, infolge einer Anregung Bismarcks beim Ministerium, die Oftropierung der Berfassung am 5. Dezember 1848, ber in wichtigen politischen Punkten abgeschwächten Charte Walded, mit bem Borbehalte ber Revision burch die fünftigen Kammern. Das Wirken beszweiten liberalen Ministeriums unbber Preußischen Nationalbersammlung,

die in den fünf Monaten ihres Bestehens einen unvergleichlichen Fleiß gezeigt hatte, war also in der Hauptsache nicht vergeblich gewesen.

## 5. Der deutsche Liberalismus 1848 und 1849

Wir haben bisher den deutschen Liberalismus in den Sonderungen betrachtet, wo das Ziel die liberale Umsgestaltung des Einzelstaates war; nun richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den gesamtdeutschen oder nationalen Liberalismus von 1848 und 1849, der die Umwandlung des ganzen Deutschlands in einen konstitutionellen Einsheitsstaat, in ein konstitutionelles Staatenreich erstrebte.

Vergegenwärtigen wir uns im voraus, was bie Bortampfer ber beutschen Ginheit in ber Beit bon ber Aufrichtung bes Deutschen Bunbes bis zur Tagung ber Deutschen Nationalversammlung gewollt hatten! 3hr Streben war hervorgegangen aus Deutschlands Not unter ber Frembherrschaft, und aus ber beutschen Waffenbrüderschaft in ben Befreiungstriegen. Ja, Napoleon ber Erste, ber ben beutschen Geift hatte entwurzeln wollen, war unvorsätlicherweise nicht nur ber Nötiger zur Reform bes preußischen Staates geworben, sondern auch - so nannte ihn Fichte — ber Zwingherr zur Deutschheit. Bei ben hervorragenben Männern, die nach der tonstitutionellen beutschen Einheit ober boch nach einem starken Deutschland riefen, gingen die Ansichten über bie Besserung ber beutschen Dinge weit auseinander. Was ber Freiherr vom Stein wollte - man sehe zurück

auf seine Denkschrift vom August 1813! —, war Wiederherstellung bes Habsburgischen Raisertums, und bie Herstellung ber Vormacht Preußens in Nordbeutschland. Er hielt an bem Dualismus der beiden deutschen Großmächte fest; er wollte Öfterreich, bas wegen seiner undeutschen Bölkerschaften dem deutschen Wesen halb fremd war, gerade durch die Raiserkrone an Deutschland fesseln, und Preußen sollte, gekräftigt und innerlich abgerundet, als nordbeutsche Großmacht in ein dauerhaftes Berhältnis zum Reiche treten. Neben dem Kaiser sollte es einen Reichstag geben, ber wie ber bes alten Reiches aus brei Kurien bestand, nur daß zum Kollegium der Städte, zu den Abgeordneten der Reichsstädte, Abgeordnete der Städte und der ständischen Landtage hinzukamen. Ja Stein forderte, daß allen von Napoleon mediatifierten Fürsten und herren die Reichsunmittelbarkeit zurückgegeben werde, und mehr noch: die mediatisierten Ritter sollten im Reichstag vertreten sein, mithin ein Recht bekommen, das sie nie gehabt hatten. Stein war also in Beziehung auf die beutsche Einheit der reine Mittelaltertümler. Für den Dualismus, die Gleichberechtigung Preußens und Ofterreichs im einheitlichen beutschen Staatenbund, waren auch harbenberg und Wilhelm von humboldt. Diefer fagte in seiner für Stein bestimmten Dentschrift vom Dezember 1813: "Die feste, durchgängige, nie unterbrochene übereinstimmung Ofterreichs und Preußens ift allein ber Schlußstein bes ganzen Gebäudes." Und in seiner Denkschrift vom September 1816 über den Deutschen Bund erklärte er diefen "als eines der sichersten Mittel, das Einverständnis zwischen Preußen und Österreich zu bewahren." Freilich sah Humboldt auch die Schwierig= keiten, die das Mittel weniger "sicher" machten. Anders Gneisenau. Er nahm für Preußen die Vormachtstellung in Deutschland in Anspruch, und damit es sie einnehmen könne, forderte er eine liberale Gestaltung bes preußischen Staates. Den Standpunkt von Görres in ber beutschen Frage kennen wir schon. Hier nur sein Wort im "Rheinischen Merkur": "Osterreich um seiner Macht und Gewalt und früherer Verdienste willen gebührt die Raiserwürde . . . Den nächsten Rang nach ihm sagt ein= stimmig bas teutsche Bolk Preußen zu; und weil bas Haus von Ursprung an den Waffen sich ergeben und am Kriegsspiel sich erfreut, barum werbe sein König zum Kronfeldherrn erkoren.". Einen deutschen Kaiser wollte auch Arnbt. Im zweiten Bande seines 1814 erschienenen Buches vom Geiste ber Zeit war sein Berfassungsplan: an die Spite Deutschlands ein von den Fürsten erwählter Raiser, ihm zur Seite, nach englischem Vorbild, ein Oberhaus mit erblichen Siten und ein aus freien Wahlen hervorgehendes Unterhaus, ein beutscher Reichstag. Aber die Frage, ob Ofterreich ober Preußen zur Kaiserwürde zu berufen sei, ließ Arndt, wie es gemein= hin geschah, offen. Übrigens hatte er schon 1802 in seiner Schrift "Germanien und Europa" die "Einheit des Volkes und bes Staates" geforbert, boch sich gesagt, bag Deutsch= land nur durch ganz ungeheure Ereignisse zur "Einheit eines Volkes" werbe kommen können. Fichte bagegen forberte 1813 ein beutsches Kaisertum unter Preußen. In bem "Fragment einer politischen Schrift" fagte er, baß dem Hohenzollernstaat die Führung in Deutschland zu= komme, bag es sich bereinst zum "Reiche ber Bernunft" entwickeln muffe. Der Ginheitsbegriff bes beutschen Bolkes — bas war Fichtes Absage an den Partikularismus —, werbe "nicht irgendeine gesonderte Bolkseigentumlichkeit, sondern den Bürger der Freiheit verwirklichen." Ja in seiner Staatslehre verheißt Fichte den Deutschen "ein wahrhaftes Reich des Rechts," eine Freiheit, "gegründet auf die Gleichheit all dessen, was Menschenantlit trägt." —

Was die Behandlung der deutschen Frage in dem außerpreußischen Deutschland angeht, so wiesen auf die Führung Preußens in Deutschland vor allem hin der Besse Friedrich von Gagern und in Württemberg Baul Pfizer, in Baben Belder. Diefe brei forberten einen beutschen Bundesstaat, bessen Einzelstaaten alles überlassen sein sollte, mas jeder Staat ohne Gemeinsamkeit mit den anderen Staaten für sich regeln könne. Dem Reiche sollten zufallen die Wahrung der auswärtigen Interessen, die Macht über das heer und der wirtschaft= liche Zusammenschluß. Neben bem vielköpfigen Bundes= rat follte ein monarchisches Reichsoberhaupt stehen, und zur Vertretung bes geeinigten Volkes ein Parlament. Aber was sollte bei ber Herstellung dieses Deutschlands aus Preußen werden? Pfizer trat in seiner Schrift bom Frühjahr 1831, dem "Briefwechsel zweier Deutscher," zwar für die preußische Führung ein, aber er wollte, daß Preußen in Deutschland aufginge. "Es handelt sich ja," sagte er in der zweiten Auflage seiner Schrift, "nicht barum, bem preußischen Staate, sondern Deutschland mehr Einheit zu geben," und es sei alles baran gelegen, baß ber preußische Staat "tein ungebührliches und schädliches Übergewicht erhalte und die föderativ=republikanischen Clemente Deutschlands dabei geschont und erhalten werden." Ja Pfizer wünscht, daß Preußen keine all= gemeine Bolksvertretung bekomme, sondern nur Preß= freiheit und Provinzialstände. Er hat die Befürchtung: "Würde die preußische Monarchie im jetigen Zeitpunkt burch die Einführung von Reichsständen vollständig zentralisiert, so könnte Deutschland statt einer, seine Gin= heit in der Bielheit verbürgenden präponderierenden Dynastie einen Oberherrn an dem alsdann in Deutschland übermächtigen preußischen Bolt bekommen, wobor uns Gott in Gnaden behüte." Freilich fam Pfiger fpater von

seiner Befürchtung zurück. Im Jahre 1842 forbert er nämlich, in seinen "Gebanken über Recht, Staat und Kirche," daß Preußen, zur Borbereitung auf seine Bundeshauptmannschaft, zunächst im eigenen Lande freie Staatseinrichtungen herstelle, und sie sich einleben lasse. Derzeit aber brachte sein Gesinnungsverwandter Friedrich von Gagern die süddeutschen Befürchtungen scharf zum Ausdruck; 1833 berlangte er in seiner Denkschrift "Bom Bundesstaat" das Ausgehen Preußens in Deutschland und warnte vor dem Antagonismus zwischen Reichsständen und Landständen. Er wollte den König von Preußen zum deutschen Kaiser haben, ihn jedoch durch Auslösung Preußens von seiner alten Überlieserung gelöst sehen.

Soviel über die Hauptvorkämpfer der deutschen Einsheit in der Zeit von der Befreiung Deutschlands aus der Napoleonischen Gewalt bis in die vierziger Jahre.

Welch ein Sort für ben vaterländischen Sinn in dieser Zeit die akademische Jugend war — um das festzustellen, genüge hier die Erinnerung an die Gründung ber deutschen Burschenschaft in Jena, am 12. Juni 1815, und an bie Gründung ber allgemeinen beutschen Burich enich aft am 18. Ottober 1817 beim Wartburgfest. Die Burschenschaft war anfänglich bemokratisch-konstitutionell gefinnt; sie wollte bie Einheit Deutschlands auf ber Grundlage freier, volkstümlicher Staatseinrichtungen. Später fand bei ihr auch ber gemäßigte ober monarchischkonstitutionelle Liberalismus Eingang. Mit der Berfol= gung ber Burschenschaft, in beren Treiben die konservativen Regierungen bald eine fluchwürdige Demagogie sahen, begann bie große Demagogenverfolgung, die die Liberalen seit ben Karlsbader Beschlüssen von 1819 über sich ergehen laffen mußten. Die Jenenser Burschenschaft löste sich im Jahre 1822 auf. In ber folgenden Zeit bestand die Burschenschaft als Bund ber Germanen ober Arminen

heimlich weiter, und Pfingsten 1848 trat sie auf dem großen Studentenkongreß auf der Wartburg plötzlich wieder hervor.

Wie stand es um den deutschen Liberalismus in der Vorzeit der Revolution? Wie kommen die Bestrebungen, Deutschland auf konstitutioneller Grundlage zu einigen, in einen einheitlichen Fluß? Wie kommt es zur Bildung der Deutschen Nationalversammlung?

Das Verlangen nach ber beutschen Einheit war in Süddeutschland nach ber Julirevolution (1830) aufgelebt, in der Rheinprovinz erst im Jahre 1840, als von Frankreich die Kriegsgefahr drohte. Von nun an blieb das Berlangen in ganz Deutschland bestehen, und allerwärts rechnete die öffentliche Meinung mit der preußischen Führung. Aber was konnten sich die Liberalen von Friedrich Wilhelm dem Vierten für das Seil Deutschlands versprechen? Der König wollte die deutsche Einheit, jedoch ohne Mitwirkung des deutschen Bolkes; er sah die Bundes= reform als eine Sache an, die die Regierungen unter sich abzumachen hätten, und Ofterreich gestand er den Ehrenvorsit zu. Dagegen hielten die gemäßigten Liberalen, beren geistiger Sammelpunkt seit dem 1. Juli 1847 die "Deutsche Zeitung" war, daran fest, daß Preußen, wenn es für den Konstitutionalismus gewonnen sei, die Borherr= schaft in Deutschland antreten könne, ohne Ofterreich aus Deutschland zu verdrängen. Zunächst rührten sich die Liberalen der deutschen Dinge wegen im Ersten Bereinigten Landtag. Bederath und hansemann traten ba, unter großem Beifall, für bie Selbständigkeit von Schleswig-Holstein und seinen Anschluß an Deutschland auf, und Mevissen stellte seinen Antrag gegen die Beimlichkeit der Bundestagsverhandlungen, einen Antrag, der dem Gedanken Josefs von Radowit entsprach, daß die Offent= lichkeit der Verhandlungen das beste Mittel sei, die öffentliche Meinung für die Reform bes deutschen Bundes zu gewinnen. In Sübbeutschland rührten sich ber beutschen Dinge wegen zuerst die Radikalen. Im September 1847 hielten sie — wir saben es schon — unter ber Führung von Seder und Strube bie Bersammlung zu Offenburg ab, beren Ergebnis ein Programm war, wonach ber Deutsche Bund einer bemokratischen, republikanischen Umgestaltung unterworfen werden sollte. Die Mitwirkung ber Regierungen — an Preußen verzweifelte man — wurde so gut wie ausgeschlossen. Im folgenden Monat berieten bie gemäßigt-liberalen südbeutschen Kammermitglieder, in Sansemanns Beisein, über bie beutschen Dinge, in ber Berfammlung heppenheim an ber Bergstraße. Gie waren auch bas berührten wir schon — barin einig, daß bie Regierungen unter Preußens Führung mit bem Bolke gemeinsam handeln müßten. Aber die von Baffermann geführte Gruppe wollte ben bestehenden Deutschen Bund weiterbilden, eine Bolksvertretung beim Bundestage haben, wogegen die Gruppe, zu der Mathy und Sansemann gehörten, ein engeres Verhältnis zu Öfterreich als bas bestehende für unmöglich hielten. Sie empfahl, ben preußisch-beutschen Zollverein auf alle Länder mit deutscher Bevölkerung auszudehnen, und ihn zu einer poli= tischen Macht mit einer parlamentarischen Volksvertretung auszugestalten. Aber kurz vor dem Ausbruch der Revolution waren die gemäßigten Liberalen darüber einig, daß eine solche Ausgestaltung des Zollvereins untunlich Aus diesem Sinne ging hervor ber Antrag sei. Bassermanns vom 12. Februar 1848 in ber babischen Rammer: burch eine Bertretung beutschen Ständekammern am Bunbestag eine gemeinsame deutsche Gesetzgebung und einheitliche Nationaleinrich= tungen zu schaffen. Solcher Art war bie von Süb=

beutschland ausgehenbe nationale Bewegung, die nun gang Westbeutschland und auch bie Bevölkerung ber größeren nordbeutschen Städte ergriff. Aber unter ben sübdeutschen Liberalen ging nach ber Ber = sammlung zu Mannheim am 27. Februar, wo ein beutsches Parlament geforbert wurde, eine Wandlung In ber Bersammlung zu Beibelberg stellten nämlich bie gemäßigten Liberalen unter Führung von Heinrich von Gagern, Mathy und Baffermann, ein Programm auf, bas zum Teil bestimmt war, ben Rabitalen ben Wind aus ben Segeln zu nehmen. Zwar hielt bie Bersammlung an ber Absicht fest, die preußische Begemonie zu verwirklichen, und eine Verfassung für Deutschland durch Vereinbarung zwischen Volk und Regierungen zu schaffen; aber wegen ber Unzuverlässigkeit bes Königs von Preugen gab fie ben Standpunkt des Baffermannichen Antrages vom 12. Februar auf und nahm ben Gebanken ber Volkssouveränität und die Forderung des allgemeinen Wahlrechts auf. Da zeigte sich die Wirkung der Februarrevolution. Und weiter: die Beibelberger Bersammlung erklärte bie in Mannheim verlangte Bilbung eines beutschen Parlaments als Nationalvertretung für unaufschieb= bar; ein Ausschuß unter Gagern, der in Hessen Minister= präsident war, sollte die Sache betreiben. Danach erging vom Ausschuß am 12. März an alle berzeitigen und früheren Ständemitglieder und an andere Bertrauens= männer eine Einladung nach Frankfurt am Main, zur Beratung über die Grundlagen einer nationalen Parlamentsverfassung. So kam es, burch bie Initiative ber füdbeutschen Liberalen, burch ein souveränes Bor= gehen bes fübbeutschen Boltes, zur Bilbung bes sogenannten Vorparlaments — bie ge= mäßigten Liberalen Sübbeutschlands hatten sich, vorwärtsgetrieben burch ben Geift ber Beit, und wegen ber Schlaffheit ber beutschen Regierungen, auf ein bemokratisches Brogramm in der deutschen Frage geeinigt. Diesem Brogramme traten am 11. März die rheinischen Liberalen bei; boch sette Camphausen, ber gegen ben Beitritt war und die "beutsche Republit" nicht wollte, die Annahme einer Abresse an den König durch, worin ihm die Notwendigkeit ans herz gelegt wurde, die nationale Frage burch innige Berschmelzung bes Königtums mit der Bolksfreiheit und sofortige Einrichtung einer beutschen Bolksvertretung am Bundestage zu lösen. Freilich war diese Adresse durch die Berufung bes Vorparlaments zum 30. März überholt. Ja, in Süddeutschland, wo die Regierungen unverzüglich auf den Gedanken, ein deutsches Nationalparlament zu berufen, eingegangen waren, bort wurde die Stimmung für Preußen so flau, baß manche einen süddeutschen Sonderbund wollten, oder gar eine deutsche Republik ohne Preußen. Solche Gedanken fanden auch bei den Rheinländern Anklang; manche unter ihnen wünschten die Trennung der Rheinlande von Preußen und ihren Anschluß an Süddeutschland. Friedrich Wilhelm der Bierte tam mit seiner Erklärung für bie beutsche Ginheit zu spät, und nachdem auch Ofterreich gegen ben Vortritt Preußens Widerspruch erhoben hatte, blieb dem König nichts anderes übrig, als den Heidelberger Beschluß anzuerkennen. tat bas burch die Bestimmung, daß ber am 2. April zu eröffnende Zweite Vereinigte Landtag die preußischen Abgeordneten zur Deutschen Nationalversammlung auf Grund des ergangenen Bundestagsbeschlusses zu wählen habe. Doch ließ ber König die geschehenen Wahlen aufheben, nachdem das Vorparlament in Frankfurt am 3. April die Vornahme allgemeiner direkter, an keinen Zensus geknüpfter Wahlen beschlossen hatte, und ber Bundestag dem Beschluß beigetreten war. Eine Hauptsache war: bas unter ber Leitung des Heibelberger Professors Mittermaier tagende Vorparlament beschloß, die Beratung und Beschlußsassung über eine deutsche Versassung sei der vom Volke zu wählenden, zum Mai einzuberusenden Nationalvertretung allein zu überlassen. Zur Überwachung der Regierungen bei der Vollziehung der Beschlüsse wurde ein Fünsziger-Ausschuß niedergesett. Mit den Beschlüssen des Vorparlaments war jedoch den Radikalen und Republikanern darin nicht Genüge getan; sie traten aus. Demnächst sorderten Heder, Struve und Herwegh in Volksversammlungen auf, die deutsche Republik zu erklären und Freischaren zu dilden. Danach kam es im April zu der republikanischen Bundestruppen schnell unterdrückt wurde und beutsche Bundestruppen schnell unterdrückt wurde und bei den Wahlen für das erste deutsche Parlament der Sache der Radikalen keineswegs dienlich war.

Die Konstituierende beutsche Nationals versammlung begann ihre Tagung am 18. Mai 1848 in der Paulstirche zu Frankfurt am Main. Für den deutschen Liberalismus ein epochemachendes Ereignis; denn obgleich die Versammlung den deutschen Einheitsstraum nicht verwirklichte, streute sie doch durch ihre Arbeit eine Saat aus, die später aufkeimte und Frucht trug, nachdem die deutsche Frage durch das preußische Schwert zur Entscheidung gebracht worden war. Der Deutschen Nationalversammlung gebührt mithin hier ein Denkmal; das heißt: wir haben sestzustellen, wie das erste deutsche Parlament beschaffen war, und was die Liberalen in ihm wirkten.

Die Beschaffenheit der Deutschen Natio = nalversammlung war unvergleichlich, weil sich unter ihren Mitgliedern — es waren über 600 — eine große Zahl von Männern befand, die im Vaterlande und auch draußen rühmlich bekannt waren und für das Parlament die

glänzenbsten Gaben hatten. Im Gegensat zur Preußischen Nationalversammlung hatte die Frankfurter Versammlung auch Konservative; nur eine sozialistische Partei fehlte auch ihr. Erst unlängst, turz vor der Februarrevolution hatte ja Karl Mary bas Manifest ber Kommunistischen Partei veröffentlicht, bas für bie sozialistische Bewegung von grundlegender, programmatischer Bedeutung wurde. Die Parteien in ber Paulskirche, die sich im Mai bildeten und im Laufe eines Jahres manche Umbildung burchmachten, benannten sich nach ben Gasthöfen ober Gastwirtschaften, wo ihre Mitglieder verkehrten. Es gab hauptsächlich die folgenden vier Parteien: 1. Die Rechte, beren protestantischem Teil Georg von Vinde und Graf Schwerin angehörten, und zu deren katholischem Teile Radowiß, Fürst Lichnowsky und Ignaz Döllinger zählten. Diese Partei wurde anfänglich Steinernes Saus, später Partei Milani genannt. Sie war für Bereinbarung ber Berfassung mit ben Regierungen. 2. Das rechte Ben= trum, die stärkste Partei, die Professorenpartei, anfänglich der Hirschgraben, später das Kasino genannt. Zu ihr gehörten Baffermann, Bederath, Georg Befeler, Dahlmann, Drohsen, Max Dunder, Max von Gagern, Jakob Grimm, Hahm, Heckscher, Hergenhahn, Mathy, Mevissen, Reichensperger (Trier), Anton von Schmerling, Eduard Simson (Königsberg), Stavenhagen (Berlin), Georg Waiß, Welder und später, nach seiner Sezession bon ber ber Linken im engeren Sinne, Wilhelm Jorban. Diese Partei bekannte sich nicht zum Bereinbarungsprinzip, noch berwarf sie es ausbrücklich; sie wollte, daß die Nationalversammlung als Organ ber Nation eine Verfassung gründe. 3. Das linke Bentrum, zuerst Württem= berger hof, später Augsburger hof genannt. Dabei waren Ahrens, Biedermann, Gumbrecht, Löwe-Calbe, Mittermaier, Robert von Mohl, Paur, Raveaux, Gabriel Rieffer,

Gustav Rümelin, Simon (Breglau), Beneden und Bischer. Diese Partei war für Volkssouveränität und konstitutionelle Monarchie in ben Einzelstaaten. Die Reichsober= hauptfrage ließ sie offen. 4. Die Linke ober ber Donnersberg, der eine Teil geführt von Robert Blum, ber andere von Arnold Ruge. Zu ihr gehörten Brentano, von Itstein, Hagen, Nauwerd, Rösler, Schlöffel, Simon (Trier), von Trütschler (Dresben) und Karl Bogt. Diese Partei war für die soziale Republik mit Einschluß des Rechts auf Arbeit und mit Ausschluß bes Kommunismus. Bon ben genannten Parteien bilbeten sich burch Sezessionen kleinere Parteien, die hier übergangen seien. Reiner Partei schloffen sich an Arndt, Heinrich von Gagern, der erste Präsident, Friedrich Ludwig Jahn und Ludwig Uhland. Zu einer Fusion der liberalen Fraktionen kam es im September 1848, als sich, nach ber Ermorbung bes Fürsten Lichnowsky und bes Generals von Auers= wald beim Aufstand in Frankfurt, ber Märzverein bilbete, der eine beutsche Verfassung im Geist der unverfürzten Märzerrungenschaften erstrebte. Zu biesem Bereine gehörten schließlich alle Parteien von der äußersten Linken bis zur Westendhalle. Ja der Frankfurter März= verein bekam später in gang Deutschland Zweigvereine zur Vertretung ber bemokratischen Grundsäte; groß war die Bahl bieser Vereine in Württemberg und in Bahern.

Das Wirken der Liberalen in der Deutschen Rationalverschen Mationalversammlung — hierbei müssen wir beachten, daß die radikale Linke oder die demokratischen Konstitutionellen von vornherein in der Minderheit waren, daß die monarchischen Konstitutionellen oder die gemäßigten Liberalen mit der Rechten die Mehrheit hatten, daß ursprünglich der Hauptgegensas war: die Linke wollte die Versassung nur durch die Nationalversammlung hergestellt sehen, die Gesamtheit der anderen

Parteien durch Bereinbarung zwischen der Nationalvers sammlung und den Regierungen.

Bunächst, am 19. Mai, siegte die Linke durch den hin fall des Bereinbarungsgrund saßesund die Anerkennung der Souveränität der Nationalversammlung. In übereinstimmung mit dem Beschluß des Vorparlaments, daß eine konstituierende Nationalversammlung zu bilden sei, sagte der Präsident: Die Versammlung "soll schaffen eine Versassung für Deutschland... Der Beruf und die Vollmacht zu dieser Schaffung, sie liegen in der Souveränität der Nation." Doch habe sie zu den Beratungen die Mitwirkung der Regierungen heranzuziehen. Eine Erklärung, die von allen Regierungen, Österreich ausgenommen, durch Schweigen anerkannt wurde. Österreichs Protest aber wurde bebeutungslos, weil es aus dem Rahmen der Versassung ausgeschieden wurde.

Aber schon die Verhandlungen über bie provisorische Zentralgewalt und die Wahl bes Reichsverwesers führten 3 U Nieberlage ber Linken. Die Mehrheit bes Ausschusses, für den Dahlmann berichtete, forderte nämlich als einstweilige Regierungsgewalt ein Bunbesdirektorium ober einen Vollziehungsausschuß, bestehend aus je einem Bertreter für Breugen, Ofterreich und bie Gesamtheit ber anberen Staaten. Die Bertreter sollten von den Regierungen vorgeschlagen und von ihnen unter Zustimmung der Nationalversammlung ernannt werden. Nach dem von Robert Blum Antrag und bon bon Trütsichler follte bagegen bie Nationalbersammlung jemand aus ihrer Mitte zum Borsitenben eines einstweiligen Bollziehungsausschuffes mählen, und ber Bewählte sollte mit vier anderen Abgeordneten, die er frei wählen konnte, einen Bollziehungsausschuß bilben, ber ber

Nationalversammlung verantwortlich war, und auf ihr Beheiß zurücktreten mußte. Statt beffen brang Gagern mit seinem Eintreten für bie Bahl eines einstweiligen, von den beutschen Regierungen zu bezeichnenden Reichsverwesers burch, eines Reichsverwesers, ber bie exekutive Gewalt burch ein von ihm ernanntes, der Nationalver= sammlung verantwortliches Ministerium auszuüben hatte. Das war Gagerns "fühner Griff," wie er es nannte. Er gewann bafür, nach einer im stillen vorbereiteten Überrumpelung bes Parlaments, auch viele von der Linken, weil die Wahl des Reichsverwesers der Nationalversamm= lung zufiel. Sie wählte am 29. Juni 1848 mit 436 Stimmen bon 548 Johann, Erzherzog von Ofter= reich, zum Reichsverweser über Deutsch= land. Er nahm an und bildete ein Ministerium, worin ber Fürst von Leiningen den Borsit hatte, von Schmerling Minister des Innern, der preußische General Peuker Kriegsminister, Heckscher Minister bes Auswärtigen, Robert von Mohl Justizminister, Bederath Finanzminister und Dudwit aus Bremen Handelsminister war. Bundesrat löste sich auf, nachdem er dem Reichsverweser, um den Eindruck von dessen Wahl durch die Nationalver= fammlung abzuschwächen, seine Rechte und Pflichten übertragen hatte, und nachdem er aus derselben Absicht fälschlich erklärt hatte, er habe sich schon vorher auf den Erzherzog Johann geeinigt. Bergeblich, daß die Linke nun beantragte, die Wahl des Reichsverwesers für "rechtlich nicht geschehen" zu erklären.

Eine Nieberlage erlitt die Linke auch bei der Berhandlung über die polnische Frage, wo der Ausschußantrag vorlag, die Abgeordneten aus Posen vorläufig zur Nationalversammlung zuzulassen. Da die Linke, voran Blum, Ruge und Bogt, die Teilungen Polens zu brandmarken versuchte, trat ihr mit einer

meisterhaften Rebe Wilhelm Jorban entgegen. Er wandte sich gegen ben Beschluß ber Revolution in Berlin, "ben Polen ihre Nationalität in einer bisher nicht ba= gewesenen Weise zu sichern und ben polnischen Gebiets= teilen eine gesonderte Verfassung zu geben." Er wandte sich mit ben Gründen der nationalen Selbsterhaltung gegen die deutsche Schwärmerei für die Polen, gegen die, die sagten: "Die politische Klugheit rate, die Gerechtigkeit fordere, die humanität gebiete die herstellung eines freien Polens." Im Gegenteil, sagte er, es ware eine merkwürdige Kurzsichtigkeit, zu verkennen, daß der "erste Tag eines selbständigen Polenreichs wäre der erste Tag eines Kampfes auf Tob und Leben mit uns, - benn in unserer Zeit kann kein Land existieren ohne Seekusten." Polen als Vormauer gegen Rußland — bamit werde es nichts sein; benn es werbe die Selbständigkeit gegen das Zarenreich nicht erringen können. Wenn Blum mit Frankreich brobe, indem er sage, es murbe ben Rhein als Pfand nehmen, wenn Deutschland die Polen nicht freigebe - Jordan erwiderte darauf: "Rein, tausendmal nein! Deutschland fürchtet niemand; — Was uns angeht, das wollen wir selber entscheiben, und nun und nie soll es uns an ber Seine biktiert werden. Ich sage, die Politik, die uns zuruft: Gebt Polen frei, es kofte, was es wolle! ift eine kurzsichtige, felbstvergessene Politik, eine Politik ber Schwäche, eine Politik ber Furcht, eine Politik der Feigheit. Es ist hohe Zeit für uns, endlich einmal zu erwachen aus jener träumerischen Selbstvergessenheit, in ber wir schwärmten für alle möglichen Nationalitäten, während wir selbst in schmachvoller Unfreiheit darniederlagen und von aller Welt mit Füßen getreten wurden, zu erwachen zu einem gesunden Volksegoismus, . . . welcher die Wohl= fahrt und Ehre bes Baterlandes in allen Fragen obenan ftellt."

Dann ber fruchtlose Sieg ber Linken bei ben Berhandlungen über bie schleswig=hol= steinische Frage. Am 26. August hatte Preußen, bas sich seit April im Kriege gegen Danemark befand, mit biesem ben Waffenstillstand von Malmö geschlossen, ben man in Deutschland als die Ginleitung ber Auslieferung ber Berzogtumer an Danemark ansah. Um fie zu verhüten, war Dahlmanns Antrag gestellt, die Nationalver= sammlung solle die Ausführung bes Waffenstillstandes hemmen und vor allem ben Rückmarsch ber beutschen Truppen aus den Herzogtumern verbieten. Da der Antrag von der Linken eifrig befürwortet wurde, erlangte er die Bustimmung ber Mehrheit — bie bisherige Mehrheit ber Gemäßigten wurde gesprengt. Aber ber Sieg ber Linken führte zu nichts. Das Reichsministerium gab seine Ent= lassung, weil es ben Beschluß ber Nationalversammlung nicht ausführen konnte, und Dahlmann wollte kein Ministerium bilden, bas er nur aus der Linken hätte bilden können. Unter biesen Umständen tam es bahin, daß bie Nationalversammlung am 16. September ihren Beschluß wegen ber Elbherzogtumer widerrief. Darauf folgte, am 17., die große Demonstration der demokratischen Bereine von Frankfurt und seiner Umgegend auf ber Pfingstwiese bei Frankfurt, und am 18. der Aufstand in Frankfurt, den bas Reichsministerium burch aus Mainz herbefohlene österreichische und preußische Bataillone leicht unterdrückte.

Wir kommen zu einer Hauptsache, der Beratung über die Grundrechte des deutschen Bolkes, die die Nationalversammlung im Juli der Beratung über die Verfassung vorausgehen ließ. Die Grundrechte gingen im wesentlichen hervor aus den Arbeiten eines Ausschusses, dem unter anderen angehörten: Max von Gagern, Drohsen, Heinrich Simon, Mittermaier, Beckerath, Dahlsmann, Pfizer, Welcker, Beseler, Robert von Mohl, Hergens

hahn, Römer, Blum, Bassermann, Wait und von Soiron. Was diese Männer im Verein mit anderen schusen, ist ein Dokument des Liberalismus von höchstem Werte; denn obgleich die am 28. Dezember 1848 als Reichsgesetz verstündeten Grundrechte in den solgenden Jahren ausgehoben wurden, gaben sie doch der späteren Reichsgesetzgebung die Grundlagen. Derzeit wurden sie gegeben mit der Bestimmung: "Sie sollen den Versassungen der deutschen Einzelstaaten zur Norm dienen, und keine Versassung oder Gesetzgebung eines deutschen Einzelstaates soll diesselben je ausheben oder beschränken können."

Bom Inhalt der Grundrechte sei hier folgenbes hervorgehoben.

Artikel 1: "Jeder Deutsche hat das deutsche Reichsbürgerrecht. Die ihm kraft bessen zustehenden Rechte kann er in jedem deutschen Lande ausüben." — "Jeder Deutsche hat das Recht" (der Freizügigkeit), "an jedem Orte des Reichsgebietes seinen Ausenthalt und Wohnsitz zu nehmen, Liegenschaften jeder Art zu erwerben und darüber zu verfügen, jeden Nahrungszweig zu betreiben, das Gemeindebürgerrecht zu gewinnen." — In jedem deutschen Staat sind die Staatsangehörigen und die anderen Deutschen gleichberechtigt. — Die Strase des bürgerlichen Todes fällt fort. — "Die Auswanderungssreiheit ist von Staats wegen nicht beschränkt; Abzugsgelder dürsen nicht erhoben werden. Die Auswanderungsangelegenheit steht unter dem Schutze und der Fürsorge des Reiches."

Artikel 2: "Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Die Verhaftung einer Person soll, außer im Falle der Ergreifung auf frischer Tat, nur geschehen in Kraft eines richterlichen, mit Gründen versehenen Besehls. Dieser Besehl muß im Augenblicke der Verhaftung oder innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden dem Verhafteten zugestellt werden. Die Polizeibehörde muß jeden (Vers

hafteten) im Laufe bes folgenden Tages entweder freilassen ober ber richterlichen Behörde übergeben. Jeder Angeschuldigte soll gegen . . . Kaution ober Bürgschaft Saft entlassen werben, sofern nicht bringenbe Anzeigen eines schweren peinlichen Berbrechens gegen benselben vorliegen. Im Falle einer widerrechtlich verfügten ober verlängerten Gefangenschaft ist der Schuldige und nötigenfalls ber Staat bem Berletten zur Genugtuung und Entschädigung verpflichtet." — "Die Todesstrafe, aus= genommen, wo das Kriegsrecht sie vorschreibt, ober das Seerecht im Fall von Meutereien sie zuläßt, sowie die Strafen des Prangers, der Brandmarkung und der körperlichen Züchtigung sind abgeschafft." — "Die Wohnung ist unverletlich. Eine Haussuchung ist nur zulässig: In Rraft eines richterlichen mit Gründen versehenen Befehls, welcher sofort oder innerhalb vierundzwanzig Stunden dem Beteiligten zugestellt werden soll." Usw. "Die Beschlagnahme von Briefen und Papieren darf, außer bei einer Verhaftung ober Haussuchung, nur in Kraft eines richterlichen, mit Gründen versehenen Befehls vorgenommen werden . . . " - "Das Briefgeheimnis ist gewährleistet."

Artikel 4: "Jeder Deutsche hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meisnung frei zu äußern. Die Preßfreiheit darf unter keinen Umständen und in keiner Weise durch vorbeugende Maßsregeln . . . beschränkt, sußpendiert oder aufgehoben werden. Über Preßvergehen, . . . wird durch Schwursgerichte geurteilt. Ein Preßgesetz wird vom Reich erlassen werden."

Artikel 5: "Jeder Deutsche hat volle Glaubens= und Gewissensfreiheit." — "Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt, noch beschränkt . . ." — "Jede Re-

ligionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegens heiten selbständig, bleibt aber den allgemeinen Staatssgesesen unterworfen." — "Die bürgerliche Gültigkeit der She ist nur von der Bollziehung des Zivilaktes abhängig; die kirchliche Trauung kann nur nach der Bollziehung des Zivilaktes stattsinden." — "Die Standesbücher werden von den bürgerlichen Behörden geführt."

Artikel 6: "Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Das Unterrichts- und Erziehungswesen steht unter der Oberaussicht des Staates, und ist, abgesehen vom Restigionsunterricht, der Beaussichtigung der Geistlichkeit als solcher enthoben. Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen, zu leiten, und an solchen Unterricht zu erteilen, steht jedem Deutschen frei, wenn er seine Befähigung der betreffenden Staatsbehörde nachgewiesen hat . . Die öffentlichen Lehrer haben die Rechte der Staatsdiener. Der Staat stellt unter gesetlich geordneter Beteiligung der Gemeinden aus der Zahl der Geprüften die Lehrer der Bolksschulen an. Für den Unterricht in Bolksschulen . . . wird kein Schulgeld bezahlt. Unbemittelten soll auf allen öffentlichen Unterrichtsanstalten freier Unterricht gewährt werden." Für jeden ist die Wahl eines Beruses frei.

Artikel 7: "Die Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Wassen zu versammeln; einer bestonderen Erlaubnis dazu bedarf es nicht. Volksversammslungen unter freiem himmel können bei dringender Gestahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit verboten werden. Die Deutschen haben das Recht, Vereine zu bilden."

Artikel 8: "Das Eigentum ist unverletzlich. Eine Entseignung kann nur aus Rücksichten des gemeinen Besten, nur auf Grund eines Gesetzes und gegen gerechte Entschädigung vorgenommen werden." — "Jeder Unterstänigkeitss und Hörigkeitsverband hört für immer auf." — "Ohne Entschädigung sind aufgehoben: 1. die Patrimonials

gerichtsbarkeit und die grundherrliche Polizei samt den aus diesen Rechten fließenden Besugnissen, Exemtionen und Abgaben; 2. die aus dem guts- und schutherrlichen Berbande sließenden Abgaben und Leistungen." — "Alle auf Grund und Boden hastenden Abgaben, insbesondere die Zehnten, sind ablösbar . . ." — "Im Grundeigentum liegt die Berechtigung zur Jagd auf eigenem Grund und Boden. Die Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden . . . sind ohne Entschädigung aufgehoben." — "Die Familiensideikommisse sind aufzuheben." — "Aller Lehens- verband ist aufgehoben." — "Die Strase der Vermögens- einziehung soll nicht stattsinden."

Artikel 9: "Alle Gerichtsbarkeit geht vom Staate aus . . . Die richterliche Gewalt wird selbständig von ben Gerichten geübt. Kabinetts= und Ministerialjustiz ist unstatthaft. Niemand barf seinem gesetlichen Richter entzogen werden. Ausnahmegerichte follen nie stattfinden." - "Rein Richter darf, außer durch Urteil und Recht, von seinem Amte entfernt, ober an Rang und Gehalt beeinträchtigt werden." — "Das Gerichtsverfahren soll öffentlich und mündlich sein . . . In Straffachen gilt ber Anklageprozeß. Schwurgerichte sollen jedenfalls schwereren Straffachen und bei allen politischen Vergeben urteilen . . . Rechtspflege und Verwaltung sollen getrennt und voneinander unabhängig sein . . . Die Verwaltungsrechtspflege hört auf; über alle Rechtsverletungen entscheiden die Gerichte. Der Polizei steht keine Strafgerichts= barkeit zu. Rechtskräftige Urteile beutscher Gerichte sind in allen deutschen Landen gleich wirksam und vollziehbar."

Es erübrigt, die wichtigen, in erster Lesung angenommenen, dann für die spätere Verhandlung zurückgestellten Paragraphen der Grundrechte anzusühren. Artikel 5: "Jeder Deutsche hat das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden schriftlich an die Behörden, an die Bolksvertreter und an die Reichsversammlung zu wenden."
— "Eine vorgängige Genehmigung der Behörden ist nicht notwendig, um öffentliche Beamte wegen ihrer amtlichen Handlungen gerichtlich zu verfolgen. Die Berantwortlichsteit der Minister ist besonderen Bestimmungen vorsbehalten."

Artikel 7: "Die Besteuerung (in Staat und Gemeinde) soll so geordnet werden, daß die Bevorzugung einzelner Stände und Güter aushört."

Artikel 9: "Jede deutsche Gemeinde hat als Grundsrecht ihrer Versassung: a) die Wahl ihrer Vorsteher und Vertreter, b) die selbständige Verwaltung ihrer Gemeindesangelegenheiten mit Einschluß der Ortspolizei, c) die Versöffentlichung ihres Gemeindehaushalts, d) Öffentlichkeit der Verhandlungen, soweit die Rücksicht auf besondere Verhältnisse es gestatten."

Artikel 10: "Jeder deutsche Staat muß eine Versfassung mit Volksvertretung haben. Die Volksvertretung hat eine entscheidende Stimme bei der Gesetzgebung und der Besteuerung und Ordnung des Staatshaushaltes und das Recht der Initiative bei der Gesetzgebung." — "Die Sitzungen der Landtage sind öffentlich."

Artikel 11: "Den nicht deutsch redenden Volksstämmen Deutschlands ist ihre volkstümliche Entwicklung gewährsleistet, namentlich die Gleichberechtigung ihrer Sprachen, soweit deren Gebiete reichen, in dem Kirchenwesen, dem Unterrichte, der Literatur, der inneren Verwaltung und Rechtspflege."

Artikel 12: "Jeder deutsche Staatsbürger in der Fremde steht unter dem Schutze der Nation. Die im Auslande angestellten Gesandten, Konsuln und sonstigen Agenten Deutschlands sind verpflichtet, den Angehörigen

bes beutschen Volkes den erforderlichen Schutz zu gewähren."

Was den Gehalt der Berhandlungen über die Grundrecht eangeht, so möge es hier genügen, von den Reden dies und das festzuhalten, worin das politische und soziale Denken unserer liberalen Altvordern am deutslichsten hervortritt.

Bei ben Berhandlungen über Freizügig= feit und Gewerbefreiheit preift ber bemokratische Abgeordnete Löwe-Calbe, Arzt in Calbe, die in Preußen bestehenden Gesethe über Freizügigkeit und Bewerbefreiheit, und er forbert beibe für gang Deutschland zur Herstellung ber beutschen Ginheit, als "ein Beimatsrecht auf jeden Fuß breit deutscher Erde" für jeden Deutschen. "Es ist eine bekannte Sache, daß man Rapital und Arbeitskraft zueinander führen muß. Die Rraft ber Arbeit ist bas einzige, wodurch ein Bolk reich werden kann . . . Die Arbeit unter der Freiheit, die freie Arbeit und nichts als biese hat England groß gemacht." Mit Silfe bes Affoziationsrechtes, mit ber Schaffung moberner Affoziationen sei bem schlimmften Feinde des Handwerks, bem Fabrikbetrieb, entgegenzutreten. Dem kleinen Ge= werbemanne muffe Kredit verschafft werben, und bas Handwerk müsse durch die Association zur Kunst gemacht werben. "Denn mit der Kunft kann die Fabrik nicht fonkurrieren." Es muffe verhütet werden, daß der Handwerker dem Proletariat anheimfalle; benn nicht zu leug= nen sei, daß unter ber Herrschaft ber Gewerbefreiheit "bie Kraft des Kapitals auf die Gewerbe und den Mittelstand so start brude, daß ein Teil des Gewerbestandes nach dem andern ins Proletariat hinunterrollt." Dem Handwerke zu helfen, indem man ihm Freiheit der Bewegung gebe, so die Quelle der Bermehrung des Proletgriats zu ver= stopfen und eben dadurch dem Proletariat leichter ent=

gegentreten zu können, das ist's, wosür Wilhelm Löwe eintritt. Ein anderer Redner, Ludwig Schwarzens berg, Advokat in Kassel, Präsident der kurhessischen Ständeversammlung, 1809 einer der Tapsern vom Freikorps des Herzogs von Braunschweig-Dels, er spricht sich gegen die unbedingte Gewerbefreiheit aus. Er erwartet wegen der Spaltung der Gesellschaft in Besikende und Nichtbesikende das Heil von der nationalökonomischen Lehre von Rodbertus, mithin von der staatlichen Regelung der Produktion im Interesse der Gesellschaft, von einer Regelung, die unter der Herrschaft der Gewerbefreiheit nicht geschehen könne, weil da "die Herrschaft des Kapitals immer mächtiger" wird, und die Kleinen von den Großen verschlungen werden.

Besonders tritt natürlich bei ben Berhandlungen über die Aufhebung ber Stanbesunterschiebe, die Rechtsgleichheit, Orben Titel bie Demokratie hervor. Der Abgeordnete Ahrens, der die Aufhebung aller Orden beantragt, forbert ba: "bas neue Licht der bürgerlichen Gleichheit soll hell leuchten, und sich nach allen Richtungen verbreiten, damit auch tein Schlupswinkel bestehen bleibe, wo sich die Sonderinteressen, die Vorrechtsgelüste abermals . . . hinflüchten könnten." Die Orden seien die Livree bes Fürsten, mithin bem Geiste ber konstitutionellen Monarchie durchaus zuwiber. Der Abgeordnete Morit Mohl aus Stuttgart, bisher württembergischer Obersteuerrat, ein verdienst= voller Vorkämpfer für bie beutsche Zolleinheit, hebt bie Berdienste bes Bürgertums hervor, dem Deutschland bas verbanke, was es vor andern Nationen auszeichne. "Man hat den Abel die Stütze der Throne genannt . . . die heutige Zeit dürfte eher beweisen, daß ber Abel ein Gewicht ist, bas an ber Monarchie hängt, und bag (biese) nur wünschen kann, von diesem Gewicht befreit zu sein . . .

Erst bann, wenn die Schranken fallen, die den Abel vom Bürgerstand trennen . . . (wird) die Freiheit mahr= haft und fest gegründet" sein. Ernst Morit Arnbt aus Bonn tritt zwar auch für bie Beseitigung aller Abelsvorrechte ein, aber er will bie Bielgestaltigkeit bes beutschen Lebens erhalten sehen, und beshalb forbert er, "baß man bem Abel seine Ahnen, Wappen, Bilber und Beichen lassen soll, die fünftig . . . unter ber großen Reichsablerfahne mitflattern können." Der Abgeordnete Abolf Rösler, Ihmnasiallehrer zu Dels in Schlesien, fagt bagegen: Das Bolk verlangt bie Abschaffung bes Abels "als Genugtuung für ben vielen Schimpf, ber uns Bürgerlichen mit ber Verleihung angetan wurbe, . . . baß man manche unserer besseren Männer aus uns nehmen und abeln konnte, als wenn sie bann etwas Befferes maren, für ben vielen Schimpf, bag ber Ablige, ber aufs Buchthaus tam, borber zum Bürgerlichen gemacht Wenn Gie ben Abel nicht abschaffen, so barf ich verlangen, daß . . . auch ber Bürgerliche, wenn er in bas Buchthaus tommt, zum Abligen gemacht werbe, bamit Gleichheit herauskomme." (Stürmischer Beifall von ber Linken und ber Galerie) . . . "Die von mir vorgetragenen Gründe sind aus bem tiefsten Leben bes Volkes in Schlesien genommen." Rein Geschent, bas meinen Landsleuten "so lieb wäre und mit größerem Jubel empfangen" werden würde, als die Abschaffung bes Abels.

Bei der Verhandlung über die Abschaffung der körperlichen Züchtigung und der Todesstrafe werden von den Befürwortern der Abschaffung humanitäre und religiöse Gründe vorgebracht. Der Absgeordnete Ernst Scheller aus Frankfurt an der Oder, dort Chefpräsident des Oberlandesgerichts, führt als Hauptgrund gegen die Todesstrafe an: "Rein Mensch ist berechtigt, einem anderen Menschen auch nur eine Minute

seines Daseins mit Gewalt zu nehmen, eine Minute, in welcher dieser andere zu einem Jenseits sich vorbereiten und dazu würdiger machen könnte." Anders der Ab= geordnete für Pirna, der Naturwissenschafter Abolf Rogmägler. Er ist gegen die Todesstrafe, weil er ben Staat bafür verantwortlich macht, daß ein Staatsangehöriger zum Verbrecher wurde. "Der Staat müßte zu dem Verbrecher sagen können: Ich habe von meinem Standpunkte aus alles getan, zu verhindern, daß bu ein Verbrecher werden könntest, ich habe burch Unterricht und Erziehung alles aufgeboten . . .; bessenungeachtet bist bu ein Berbrecher geworden, . . . allein beine Schuld (ift es)." So aber kann ber Staat nicht sprechen; benn "für bie Erziehung und Bilbung bes Volkes wird noch lange nicht fo gesorgt, bag man sagen tann, ber Staat trage teine Schuld an dem moralischen Verberbnis seiner Angehörigen." Und bas Begnabigungsrecht bes Fürsten kein "schauervolleres Recht" als dieses, das auf den "schuldlosen Fürsten alles Gewicht der Verurteilung wirft." Er ist "bas Versted, in welches sich die Menschlichkeit der Richter zu verkriechen trachtet." Sollen die Grundrechte ber Deutschen nicht "einen Leib ohne Herz bilden," fo muß die Todesstrafe abgeschafft werden.

Dann die Verhandlungen über Staat und Kirche. Da fordert Karl Biedermann, Professor der Philosophie zu Leipzig, die strenge Durchführung des Trennungsprinzips. Nichts "darf übrig bleiben, womit die Kirche durch die Pforten des Staates wieder hereinstreten könnte; sie trete gänzlich vom Staate zurück; sie benutze den Staat nicht mehr zu ihren Zwecken, wie der Staat sie nicht mehr zu den seinigen!" "Bo Staat und Kirche getrennt sind, da sehen wir das politische Leben in der höchsten Entwicklung... (und) andererseits das religiöse Leben in seiner größten Innigkeit, in seinem...

unverfälschtesten Gehalt." Der Redner, ber vor allem die Schule unter die ausschließliche Macht des Staates gestellt und die Zivilehe eingeführt sehen will, will andererseits bem Staate keine Einwirkung "auf die mehr geistige Rich= tung der Kirche" zugestehen, auf "die Ernennung ober Bestätigung ber Diener ber Kirche und bie Regelung ihrer Einrichtungen; nur daß "bie Freiheit religiöfer Außerung und Bereinigung (bie Gestattung ber Selbstverwaltung ber Religionsgesellschaften, mit ber vollen Anerkennung bes Associationsprinzips) burchaus keinen Anspruch gibt auf eine privilegierte Stellung im Staate." Einen völlig kirchenfeindlichen Standpunkt nimmt dagegen Bogt, Professor ber Zoologie zu Gießen, ein. Er fagt: "Ich bin für die Trennung der Kirche vom Staate; allein nur unter ber Bedingung, daß das, was man Kirche nennt, überhaupt spurlos verschwinde von der Erde und sich bahin zurückziehe, wo es seine Heimat hat, in den himmel, von bem wir erfahren werden nach unserem Tobe, von bem wir aber vielleicht nichts wissen wollen, solange wir auf Erden find. Für mich ist jede Kirche ein hemmschuh der Zivili= Jede Kirche, . . . weil sie überhaupt einen sation. Glauben will, steht ber freien Entwicklung bes Menschen= geistes entgegen . . . beshalb will ich keine Kirche." Die Kirche sei eine Zwangsanstalt, aus der keine wahre Sitt= lichkeit hervorgehen könne. "Wir wollen die Trennung ber Rirche vom Staate . . ., weil wir eine unbeschränkte Freiheit in allen Dingen wollen; weil wir die Entwicklung bes bemokratischen Prinzips wollen von unten bis oben hin; weil wir vor keiner Konsequenz zurückschrecken. Allein nicht beshalb wollen wir die Unabhängigkeit ber Kirche, bamit im Innern der Kirche das Individuum geknechtet werbe, . . . " Die Hierarchie kämpft mit der Waffe Berbummung. "Geben Sie volle, unbedingte Freiheit, geben Sie volle, unbedingte Entwicklung ber Demokratie . . . in

allen Konsequenzen; bann brauchen Sie die Trennung ..., dann brauchen Sie die, welche aufwühlen im Namen Gottes und der Religion nicht zu fürchten . . . Geben Sie biefe (volle politische Freiheit), dann haben Sie bas Wegen= gewicht gegen ben Ultramontanismus und gegen bessen ganze Bühlerei . . . Bollständige Befreiung der Schule von der Kirche! "Dann, . . . wenn unsere Jugend in bem Lichte ber Wissenschaft steht," werden wir "als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen, und dann wird strahlen überall . . . bas Panier der unbedingten Freiheit." Rarl Nauwerd, Professor ber Philosophie, Stadtverordneter zu Berlin, preist bei biefer Gelegenheit ben neuen poli= tischen Geist. "Wir können nicht mehr bas alte Wesen bulben, daß alles verboten sei, was nicht erlaubt ift. Es ist jett alles erlaubt, was nicht verboten ist. Der Polizeistaat ist gewesen . . . (Er) natürlich besorgte alles, ... fammte uns, schor uns, warf uns ins Gefängnis, ja half uns auch in ben himmel hinein . . . Die Religion und Kirche muß eine Privatsache sein . . . Wir mussen (aber) bie Freiheit jedermann gewähren, auch den Jesuiten ... Nichts hat sie töten können bis jett . . . Die Freiheit wird sie toten. Alle von Protestanten und aufgeklärten Katholiken ausgesprochenen Besorgnisse müssen sich schon baburch erledigen, daß für alle von jest an die volle demokratische Freiheit da sein wird." Den Angstlichen ruft ber Rebner zu: "Zittern Sie nicht vor ber Freiheit, gewähren Sie volle Freiheit! Denken Sie an bas Wort: Ich will lieber eine gefahrvolle Freiheit, als eine ruhige Knechtschaft." Karl Hagen, Professor ber Geschichte aus Heidelberg, fordert, daß bas bemofratische Prinzip auch in die katholische Kirche hineingeworfen werde. "Wir mussen einmal das Synodalsystem, zweitens die Forberung unterstüten, daß die Gemeinden einen Anteil und eine Mitwirkung an bem gesamten Kirchenwesen haben."

Der Staat muß "auch über die Kirche das Oberaufsichtsrecht haben." Er, ber moberne, bemofratische Staat, hat sie nicht "zu bevormunden und in das einzelne einzugreifen, sondern hat nur alle Staatsgenossen zu schützen gegen etwaige Übergriffe ber Kirche nach außen, und die Mit= glieder der Rirche selber gegen die Übergriffe im Innern." Zwar, was die Lehre betrifft, verwirft der Redner burch= aus die Bevormundung bes Staates, boch fordert er für ben Pfarrer Schutz gegen die Kirchengewalt, weil biese fonst "einen furchtbaren Ginfluß gewinnen werbe, so baß bie Unmöglichkeit hervortreten könnte, bag unter ben ein= zelnen Geiftlichen fortan eine freie humane religiöse Rich= tung sich Bahn brechen könne." Der Abgeordnete Wil= helm Bimmermann, Professor an ber Oberreal= schule zu Stuttgart, verspricht sich von ber Banblung, in ber die ganze Welt begriffen sei, auch eine Wandlung ber Kirche. Sie "wird vielleicht sterben muffen und zu Grabe gehen, aber . . . um verklärt wiederzuerstehen . . . Die Religion bes Geistes ist im Anzuge, die Zeit bes rein innerlichen Gottesreiches ist im Anbruch. Um aber bahin zu gelangen, daß bie Rirche biefe glückliche Entwicklung an sich macht, muß sie zuvor freigemacht werben."

Nus den Berhandlungen über die Freisheit der Wissenschuse und des Unterrichts seien die Auffassungen einiger Redner vom Ziel der Schule und vom Beruf des Lehrers hervorgehoben. Der Absgeordnete Theodor Paur, vordem Oberrealschulsehrer in Neisse, ein schöngeistiger Schriftsteller, sagt: Die Schule muß "den Menschen frei aus sich selbst entwickeln." Um das zu erreichen, "muß sie in einer freien Lebensatmossphäre atmen dürsen, die frei ist von jedem Nüplichkeitssprinzip, die frei ist von einem kirchlichen Prinzip und frei von einem vorausgestellten staatlichen." Reine Abrichtung, nicht nur Kenntnisse, sondern ein Erziehungswerk und

ein Unterrichtswesen, bas in bem Geschlecht ber Bukunft bas innere Selbst frei entwickelt. Friedrich Theodor Bischer, Professor ber Philosophie und Afthetit zu Tübingen, fpricht für bie Hebung bes Lehrerstandes. Bor allem "bie Lehrer freimachen. Wir muffen ihnen Würde und Ehre geben und biejenige außere Stellung, bie ihnen gebührt . . . Sehen Sie ben armen Bolksschullehrer an, ber sich die ganze Woche im Qualm der Schule plagt ..., bes Sonntags noch ben Bebienten bes Pfarrers macht, um bei einem Gehalte von häufig nur zweihundert Gulben sich mit seinen bleichen Kindern an eine hungerschüssel zu fegen, während so manchem reichen Rirchenfürsten Milch und Honig bes Landes aus hundert Röhren in die Lippen strömt. (Beifall auf ber Linken und ber Galerie) Wir werben aber auch ber Schüler gebenken, wir werben eine freiere menschliche Bilbung und Entwicklung burch bie Volksschulen zu bewirken haben, nicht nur den Impuls, sondern auch einen organischen Entwurf geben muffen. Wir werben bafür forgen, baß (ber Schüler) bie Geschichte seines eigenen Baterlandes und seiner helben, daß er die Rechte und Freiheiten und ben Beruf und bie Pflichten bes Menschen und Bürgers kennen lerne, und auch die Natur um ihn her und ihre Gesetze und die Herrlichkeit ihrer organischen Werke begreife . . . und nicht mehr im ägyptischen Dunkel laufe, wo er bem Ungeheuer bes Fanatismus zur Beute wird, der jeden greulichen Wahn in ihn schleu-(Beifall auf ber Linken und ber Galerie) bern kann. . . . Die Zeit wird kommen, wo die wahre, reine, menschliche, sittlich-politische Religion eines ist mit bem Staate und ber Schule."

Endlich die Verhandlungen über die so= ziale Frage und die Besteuerung. Der Abge= ordnete Nauwerck stellt den Antrag: "Jeder Deutsche hat ein Recht auf Unterhalt. Dem unfreiwillig Arbeits=

losen, welchem feine verwandtschaftliche ober genossen= schaftliche Hilfe wird, muß die Gemeinde, beziehentlich ber Staat, Unterhalt gewähren, und zwar, soweit irgend möglich, durch Anweisung von Arbeit." Nauwerck nennt die arbeitende Rlasse die unentbehrlichste; "baher sollte man auch ganz besonders für sie sorgen." Er will bas Recht auf Arbeit anerkannt sehen, "bas Recht, nicht zu verhungern." Der Abgeordnete Eisenst uct von Chemnit fagt: "Man hat gefagt, bas Rapital benutt die Arbeit, und wenn sie ihm nicht mehr paßt, wirft es die Arbeit auf die Seite, . . . bas ist ganz richtig . . . " Deshalb muß man "Institutionen schaffen, die jedem Arbeitgeber ... bie Berpflichtung auferlegen, während ber Berwenbung der Arbeitskraft . . . eine Steuer zu bezahlen zu= gunften der Arbeiter; ... biese Steuer muß in die Staats= kassen fließen . . . (und verwendet werden) als Ausgleichung ber Arbeitskraft, wenn sie sich absorbiert hat, b. h. zur materiellen Unterstützung von Arbeitsinvaliden, Errichtung von Penfionshäufern ufw." Gegen ben tapi= talistischen Staat wendet sich scharf der Abgeordnete Schüt aus Mainz. "Es bleibt ber Gebanke, baß . . . bas Rapital ben Staat bilbe und bas Recht gebe, in bemfelben zu herrschen. Offenbar ift ber ganze Staat, ber burch diese Revolution gegründet worden ist, nur darauf berechnet, dem Kapitale seine vollkommen freie, unbedingte Entwicklung und Herrschaft zu garantieren. Diese Folge ber Staatsentwicklung knüpft sich an den Gang ber Geschichte. Es war notwendig, . . . daß (die bürgerliche) Rlaffe auch felbst einmal ben Staat machte. Aber ift benn biefer Staat, auf das Rapital gegründet, wirklich bas Ideal ber menschlichen Gesellschaft? . . . (wenn die herrschende Rlasse) nicht imstande ist, allen den nötigen Unterhalt zu gewähren, ... so liegt hier ein großes übel im Staate; . . . liegt im Innern bes Körpers ber Reim zu

einer schrecklichen Krankheit . . . (Und nicht nur die Prole= tarier), sondern ber ganze Bürgerstand, der in dem Besite bes höheren Rapitals ift, leibet an diesem übel, und vielleicht leiden die mittleren Klassen . . . noch mehr . . . als die sogenannten Proletarier." Die Menschheit, finde man, ringe nach einer neuen Konstituierung. Das Recht auf Arbeit werbe nicht alles Elend verschwinden machen; aber mit seiner Anerkennung werde erstrebt "ber Beginn einer neuen Epoche, die Möglichkeit, . . . daß die menschliche Gesellschaft endlich werde, was sie sein soll, d. h. eine Gesellschaft von Arbeitern, eine Gesellschaft, welche jedem Menschen die Möglichkeit eröffnet, durch Anwendung seiner geistigen und physischen Fähigkeiten ben seiner Tätigkeit gebührenden Gewinn zu finden . . . es bleiben nur zwei Mittel übrig, entweder eine friedliche gesetzliche Entwicklung bes neuen Gebankens ober Revolution." Der bessere Weg ist für den Redner die soziale Reform. Was die Besteuerung betrifft, so verlangt der Abgeordnete Simon von Trier als "die einzig gerechte Steuer" die fortschreitende Ginkommensteuer unter Beseitigung aller anderen Steuern. Er spricht sich auch gegen die indirekten Steuern aus. "Schon Friedrich ber Große hat gesagt, daß für das Bestehen des Staates biejenigen Steuern die verderblichsten seien, welche die notwendigften Lebensmittel treffen und verteuern." Auch Simon forbert "Maßregeln bes Schutes für die Schwächeren gegen bie Stärkeren" im Staat.

Bergegenwärtigen wir uns nun das gesamte Bersfassungswerk der Deutschen Nationalversammlung — die Grundrechte sind ihm einverleibt —, die Berfassung des Deutschen Reiches vom 28. März 1849! Sie rührt als Ganzes vom Verfassungsausschuß her, ist aber im wesentlichen hervorgegangen aus dem von Dahls

mann und Albrecht verfaßten Entwurf der siebzehn Berstrauensmänner der Nationalversammlung, einem Entwurf, der dem Bundestage schon im April 1848 einsgereicht wurde. Die nach Inhalt und Form musterhafte Berfassung zerfällt in sieben Abschnitte von insgesamt 197 Paragraphen. Das Wesentliche in ihr ist folgendes.

Das Reich umfaßt bas Gebiet bes bisherigen Deutschen Bundes, und die Einzelstaaten behalten ihre Selbständigkeit, soweit sie nicht burch die Reichsverfassung beschränkt ift. Die Reichsgewalt "ausschließlich übt bem Auslande gegenüber bie völkerrechtliche Bertretung Deutschlands und ber einzelnen beutschen Staaten aus." Sie entscheidet über Krieg und Frieden, und ihr "steht die gesamte bewaffnete Macht Deutschlands zur Berfügung." In betreff des Heerwesens hat die Reichsgewalt die Geset= gebung und die Organisation, und die fortdauernde Aufsicht in ben Einzelstaaten. "In ben Jahneneid ift die Berpflichtung zur Treue gegen das Reichsoberhaupt und die Reichsverfassung an erster Stelle aufzunehmen." Die Wehrverfassung wird für ganz Deutschland burch Reichsgesetz geregelt. Die Reichsgewalt ernennt höheren Offiziere. "Die Seemacht ist ausschließlich Sache bes Reiches." Des weiteren gehören zur Buftanbigkeit ber Reichsgewalt: das Recht der Gesetzgebung und die Oberaufficht über bie Bafferstraßen, die Landstraßen, die Eisenbahnen, das Boll= und Handelswesen bes einheitlichen beutschen Boll- und Handelsgebiets, die Oberaufsicht über das Gewerbewesen, das Patentwesen, das Münzwesen, das Maß= und Gewichtswesen, über die Post und die Tele= graphie, und über bas Bankwesen und bas Ausgeben von Papiergeld. Die Reichsausgaben werden zunächst gebedt burch bie Einfünfte bes Reiches "aus ben Böllen und ben gemeinsamen Berbrauchssteuern," und wenn biese Einkünfte nicht ausreichen, burch Aufnahme von Matri-

kularbeiträgen. "Die Reichsgewalt ist befugt, in außerorbentlichen Fällen Reichssteuern aufzulegen . . . sowie Anleihen zu machen ober sonstige Schulden zu kontrahieren." Aufgaben ber Reichsgewalt sind: "die kraft der Reichsverfassung allen Deutschen verbürgten Rechte oberaufsehend zu wahren," für die innere Sicherheit und Ordnung zu forgen, für bas Gesamtinteresse Deutschlands Einrichtungen zu treffen ober Gesetze zu erlaffen. Das Reichsoberhaupt ist ein regierender deutscher Fürst. Es führt ben Titel Raiser ber Deutschen, unb feine Burde ift in seinem Sause erblich, im Mannes= stamm, nach dem Recht der Erstgeburt. Der Raiser bezieht eine vom Reichstag festgesette Zivilliste. "Die Person bes Raisers ift unverletlich." Er "übt die ihm übertragene Gewalt durch verantwortliche von ihm ernannte Minister aus." Er "übt bie völkerrechtliche Vertretung bes Deutschen Reiches und ber einzelnen deutschen Staaten aus. Er stellt bie Reichsgesandten und die Konsuln an und führt ben biplomatischen Berkehr." Er "erklärt Krieg und ichließt Frieden." Er "schließt Bundniffe und Berträge mit ben auswärtigen Mächten ab, und zwar unter Mitwirkung bes Reichstages, insoweit diese in der Berfassung vorbehalten ist." Er "beruft und schließt ben Reichstag; er hat das Recht, das Volkshaus aufzulösen." Er hat "bas Recht des Gesetzesvorschlages. Er übt die gesetzgebenbe Gewalt in Gemeinschaft mit bem Reichstage unter ben berfassungsmäßigen Beschränkungen aus. Er verfündet die Reichsgesetze und erläßt die zur Vollziehung berselben nötigen Anordnungen." Er "hat die Berfügung über die bewaffnete Macht." Überhaupt stehen ihm, als bem Träger der Reichsgewalt, alle die "Rechte und Befugnisse zu, welche in ber Reichsverfassung ber Reichsgewalt beigelegt und bem Reichstage nicht zugewiesen find." Der Reichstag besteht aus "bem Staatenhaus

und dem Volkshaus." Jenes wird gebildet "aus den Vertretern der deutschen Staaten." Es sett sich aus 192 Mitgliebern zusammen; von ihnen sind 40 Preußen, 30 Österreicher. Solange als die deutsch-österreichischen Lande nicht am Bundesstaate teilnehmen, haben die Mittel= staaten und die Kleinstaaten eine höhere Stimmenzahl als ursprünglich bestimmt ift. "Die Mitglieber bes Staaten= hauses werden zur Sälfte durch die Regierung und zur hälfte durch die Bolksvertretung des betreffenden Staates ernannt." Sie werden auf sechs Jahre gewählt; alle drei Jahre wird die Hälfte ihrer Zahl erneuert, aber die Ausscheidenden sind wiederwählbar. Das Bolkshaus "besteht aus ben Abgeordneten bes Bolkes." Sie werden "bemnächst immer auf brei Jahre gewählt, . . . nach den im Reichswahlgesetze enthaltenen Borschriften," wo= nach jeder unbescholtene Deutsche nach vollendetem fünf= undzwanzigsten Jahre Bähler ist, wofern er nicht unter Vormundschaft oder Kuratel steht, noch im Konkurse ist, noch Armenunterstützung bezieht, ober durch rechtsträftis ges Urteil die bürgerlichen Ehrenrechte verloren hat. Die Wählbarkeit ist ebenfalls an das Alter von fünfundzwanzig Jahren geknüpft und an eine mindestens dreijährige Bugehörigkeit zu einem deutschen Staat. Militärpersonen dürfen wählen und sind wählbar. Die Wahl ist direkt, und die absolute Mehrheit ist entscheidend. Die Wahl ist auch geheim, denn im Paragraphen 13 bes vorerwähnten Wahl= gesetzes vom 12. April 1849, das zur Verfassung gehört, heißt es: "Das Wahlrecht wird in Person durch Stimm= zettel ohne Unterschrift ausgeübt." Die Mitglieder des Staatenhauses und des Volkshauses erhalten ein Tag= geld von sieben Gulden rheinisch und Reisekostenentschädi= gung. Sie "können burch Instruktionen nicht gebunden werden." Die beiden Häuser des Reichstags sind beschluß= fähig, wenn wenigstens die Sälfte ber Mitglieder anwesend ift, und jedes haus beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Jedes Haus hat das "Recht des Gesepesvorschlages, der Beschwerde, der Adresse und der Erhebung von Tatsachen, sowie der Anklage der Minister. . . . Ein Reichstagsbeschluß kann nur burch die übereinstimmung beider Säuser gültig zustandekommen." Ein von der Reichsregierung zurückgewiesener Reichstags= beschluß "barf in berselben Sipungsperiode nicht wiederholt werden. Ist von dem Reichstage in drei sich unmittelbar folgenden ordentlichen Sitzungsperioden derselbe Beschluß unverändert gefaßt worden, so wird derselbe, auch wenn die Zustimmung der Reichsregierung nicht erfolgt, mit dem Schlusse bes britten Reichstags zum Gesetz." Die Beschlußfassung des Reichstags ist nötig: zur Erlassung, Aufhebung, Abanderung oder Auslegung von Reichsgesetzen, zur Feststellung bes Reichshaushalts, zur Aufnahme von Anleihen, bei unvorhergesehenen außerordent= lichen Ausgaben, zur Feststellung der Matrikularbeiträge, ber Steuern u. a. m. Der Reichshaushalt geht zuerst an bas Volkshaus; bas Staatenhaus barf am Reichshaushalt nur Ausstellungen machen, die endgültige Annahme steht bem Volkshause zu. Der Reichstag wird jährlich von der Regierung berufen; er gibt sich selbst eine Geschäftsordnung. Nach einer Auflösung ist er binnen brei Monaten wieder zu versammeln. "Kein Mitglied bes Reichstags barf zu irgenbeiner Zeit wegen seiner Abstimmung ober wegen der in Ausübung seines Berufes getanen Außerungen gerichtlich ober disziplinarisch verfolgt ober sonst außerhalb ber Versammlung zur Verantwortung gezogen werben." Die Reich sgerichts= barkeit wird durch ein Reichsgericht ausgeübt, worüber ein eigenes Geset vorbehalten wird. Es folgen, im 6. Ab= schnitt, bie Grundrechte bes beutschen Boltes. Endlich ber 7. Abschnitt, über bie Gewähr ber Ber=

fassung. Danach tritt ber Reichstag beim Regierungs= wechsel auch ohne Berufung zusammen und nimmt ben Berfassungseid bes Raisers entgegen. Die Reichsbeamten leisten beim Amtsantritt einen Eid auf die Reichsver= fassung; er wird bem auf die Landesverfassung vorangestellt. "Reine Bestimmung in der Verfassung ober in den Gesetzen eines Einzelstaates barf mit ber Reichsverfassung in Wiberspruch stehen." Berfassungsänberungen tonnen nur geschehen burch einen Beschluß beider Saufer bes Reichstags, und babei sind in jedem Hause erforderlich die Anwesenheit von wenigstens zwei Dritteln der Mitglieder, und zwei acht Tage auseinander liegende Abstimmungen, deren jebe eine Stimmenmehrheit mindestens zwei Dritteln der Anwesenden ergibt. Die Bustimmung bes Reichsoberhauptes zu einer Verfassungs= änderung ist auch bann unnötig, wenn in drei sich unmittelbar folgenden ordentlichen Sitzungsperioden derfelbe Reichstagsbeschluß unverändert gefaßt worden ist. Wenn Krieg oder Aufruhr herrscht, können die Grundrechte von bem Gesamtministerium bes Reiches ober bes Einzelstaates außer Kraft gesetzt werden; aber das Reichsministerium hat dabei die Zustimmung des Reichstags, das Ministerium des Einzelstaates die des Landtags — wenn die Körperschaften versammelt sind — sofort einzuholen. Andernfalls darf die Verfügung nur vierzehn Tage dauern, ohne daß die Körperschaften berufen werden und die Verfügung genehmigen.

So großartig das Werk der Paulskirche war: der Grund fehler der Reichsverfassung von 1849 war die auf dem Vereinbarungsprinzip beruhende Selbständigkeit der Einzelstaaten, die jeder Regierung das gleiche Recht verlieh und dadurch die Zentralgewalt von den Einzelregierungen abhängig machte. Die Schonung der Partikularinteressen der Ohnastien und der Stämme,

Preußen ausgenommen, denn es wurde mediatisiert, zum Range der kleineren Staaten herabgedrückt, das war's, was reise Geister in der Demokratie unbefriedigt lassen mußte. Aber diesem Grundsehler, wieviele Grundvorzüge standen ihm gegenüber! Was war Deutschland, und was konnte es auf Grund der Franksurter Verfassung sein und werden!

über die unmittelbare Vergeblichkeit des Wirkens ber Deutschen Nationalversamm= lung das folgende. Am 28. März 1849 übertrug die Versammlung mit 290 Stimmen bei 248 Stimmenthaltungen die erbliche Kaiserwürde dem König Friedrich Wilhelm dem Vierten. Er lehnte am 3. April gegenüber ber Frankfurter Raiserdeputation bedingterweise die Raiserwürde ab, b. h. er machte seine Entschließung von der Zustimmung der Fürsten und Freien Städte abhängig. Am 14. April gaben barauf 28 kleinere Staaten — die Königreiche fehlten — bie Erklärung ab, baß fie bie Reichsverfassung anerkennten; sie forderten die preußische Regierung auf, bas gleiche zu tun, bem hohen Beruf zu folgen, "ben ihr die Neugestaltung Deutschlands anweise." Am 25. April gab auch Württemberg eine zustimmende Erklärung ab. Nur Bahern, Sachsen und Hannover erkannten die Reichsverfassung noch nicht an; aber wegen der allgemeinen nationalen Erregung war auch von den Regierungen dieser Länder die Anerkennung zu erwarten, wenn Preußen sich auf die Seite der Nationalversammlung und der Mittels staaten schlug. Dann ber Beiftand, ben die Bolksvertretung in Preußen dem Frankfurter Parlament leistete. 13. April verhandelte die Zweite Rammer über Antrag Robbertus, die den Reichsver= fassung anzuerkennen. Wiedermal trat ben Libe= ralen Bismard entgegen, indem er beantragte, über ben Antrag Robbertus zur Tagesordnung überzugehen.

Natürlich lief die Frankfurter Verfassung all seinen poli= tischen Anschauungen zuwider, und allein die Mediatisie= rung Preußens war für ihn Grund genug, die Verfassung zu verwerfen. Aber das Ergebnis der Verhandlung war bie Annahme ber Reichsverfassung burch bie preußische Bolksvertretung. Um folgenden Tage lehnte der König endgültig die Kaiserkrone und die Reichsverfassung ab; sein Hauptmotiv war: in einem Deutschland ohne Österreich wollte er nicht die erste Rolle übernehmen. So kam es, daß Deutschland burch die Krone Preußen aufs neue in eine Revolution gestürzt wurde. Es kam zu Bolkserhebungen in Preu-Ben, in Breslau, Duffelborf, Elberfeld und anderwarts, und zu Bolkserhebungen in Dresben, in der Pfalz und in Baben, die mit preußischen Truppen niebergerungen wurden. An vielen Orten geschahen Greueltaten. Es war vergeblich, daß Karl Bogt das Frankfurter Parlament, bas die Erhebungen gefördert hatte, beschwor, ihre Leitung in die Hand zu nehmen, damit die Revolution nicht der Anarchie verfalle. Genug, unter diesen Umständen, den revolutionären Schreckens= taten und ber militärischen Niederwerfung der Aufstände, ging das Ansehen der Nationalversammlung zugrunde. Was half es, daß sie im Mai den Antrag annahm, Preußens Ginschreiten in Sachsen "als schweren Bruch bes Reichsfriedens" zu verurteilen und ihm von Reichs wegen entgegenzutreten! Am 14. Mai erklärte infolgebessen ber König von Preußen, daß Preußen die Nationals versammlung nicht mehr als die gesetzliche Vertretung ber gesamten beutschen Staaten ansehe. Demnächst schieben aus bem Parlament mehr und mehr von ben Gemäßigten aus. Es blieb noch ein Rest von ihm bestehen, bas soge= nannte Rumpfparlament, bas Ende Mai feinen Sit nach Stuttgart verlegte. Von ihm wurde am 18. Juni die

Vollmacht bes Reichsverwesers für erloschen erklärt und eine Reichsregentschaft von fünf Männern eingesetzt. Zu ihr gehörten der Kölner Raveaux, Heinrich Simon und Karl Vogt. Aber die württembergische Regierung löste am 18. Juni 1849 das Rumpsparlament auf — die Verswirklichung des deutschen Einheitstraumes war durch Preußens Nichtanerkennung des Werkes der Paulskirche gescheitert. In einem Liede der Trauer und der unzerstörsbaren Hossinung sagte der achtzigjährige Arndt dem deutsschen Volke:

Du hast von Kaiserstolz geträumt, Bergrab einstweilen deinen Fund! Die Besten wissen, wo er liegt, Einst heben sie ihn ans Sonnenlicht. Wir sind geschlagen, nicht besiegt, In solcher Schlacht erliegt man nicht!

## 6. Demokratische Märthrer der Revolutionszeit

Unsere Betrachtung des deutschen Liberalismus in der Revolutionszeit würde unvollständig sein, wenn wir nicht besonders zweier Männer gedächten, deren Andenken verstient, stets in Ehren gehalten zu werden, Blums und Kinkels.

Robert Blum, geboren 1804 in Köln — sein Vater war Böttcher, vordem Theologe — wuchs dort in armseligen Verhältnissen auf. Erst mit zehn Jahren bekam er Schulunterricht, in der sogenannten Jesuitenschule, und später besuchte er das Jesuitenschmasium. Weil er keine

Mittel zum Studieren hatte, wurde er Lehrling bei einem Goldschmieb, und banach, wegen seines Ungeschicks entlassen, wurde er Gärtnerlehrling. Nach seiner Lehrzeit wandert er, kommt barauf wieder nach Köln und arbeitet in einer Laternenfabrik. Dort nimmt ihn ber Chef als guten Rechner ins Kontor und läßt ihn Geschäftsreisen machen; schließlich nimmt er ihn mit nach Berlin. hier legt Blum in ben Jahren 1829—1830 ben Grund zu seinem Wissen. Aber nachdem er seiner Militärpflicht genügt hat, steht er wieder mittellos ba; er geht wieder nach Köln, wo er eine Stelle als Theaterbiener bekommt. Schon in Berlin hat er angefangen zu schriftstellern; Schriftstellerei und Selbstbilbung setzt er in Köln eifrig fort. Das Jahr 1830 erwedte seinen politischen Sinn; wenn er Gedichte macht, wie schwärmt er ba für die Volksfreiheit! Mit seiner Kölner Theatertruppe kommt nach Leipzig, als Sekretär, Hilfskassierer Bibliothekar, und bas bleibt er bis 1844. Seines Amtes ledig, sett er in Leipzig seine Zeitungschreiberei und Schriftstellerei fort. Er schreibt für die "Abendzeitung," für ben "Kometen" und die "Zeitung für die elegante Welt." Er gibt ein Theaterlexikon heraus, bas viel Beifall findet. In der Politik beschäftigen ihn gar sehr die Ber= handlungen ber zweiten sächsischen Kammer, und als ben Führern ber Linken hulbigungen bargebracht werben, tritt er zuerst als Redner in ber Öffentlichkeit auf. Blum stellte sich die Aufgabe, die unteren Bolksklassen burch faßliche Lektüre für das politische Leben vorzubereiten. Deswegen verbindet er sich mit Dr. Friedrich Steger zur Herausgabe bes "Berfassungsfreundes"; ein Blatt, bas unter ber Zensur nicht hochkommen konnte. Dann gib! er mit Steger das Taschenbuch "Borwärts" heraus; davon erscheinen vier Jahrgänge. 1840 gründete er beim Schillerfest ben Schillerverein und wurde sein Vorsitender. 1844



Robert Blum

gründete er eine Verlagsbuchhandlung; aus ihr ging bas "Staatslexikon für bas beutsche Bolk" hervor. gründete er mit Gesinnungsgenossen einen Redeübungs= verein. 1848 nimmt ber rührige Mann mit voller Be= geisterung an der revolutionären Bewegung teil; er wird ber Mittelpunkt ber sächsischen Demokratie. Er gründet ben Baterlandsverein, der es bald auf vierzigtausend Mitglieder bringt, und läßt die "Baterlandsblätter," die unterdrückt worden waren, wiedererscheinen. Im Borparlament, wohin ihn Zwickau entsandte, war er einer ber Präsidenten und wußte der Versammlung durch sein ganges Auftreten zu imponieren. Ebenso in ber Deutschen Nationalversammlung, wo er als Führer der Linken deren rabikale Mitglieder in Schranken zu halten suchte. Blums Ideal war die Republik, und als er in Frankfurt war, hielt er sie für erreichbar. Aber er wollte ihre Her= auf gesetlichem Wege, burch Beschluß Nationalversammlung; die blutrote Revolution verwarf er. Und gerade er sollte der blutroten Reaktion zum Opfer fallen. Als in Frankfurt die Wiener Oktoberrevolution bekannt geworben war, beschloß die ganze Linke Nationalversammlung, auf Anregung Blums und anderer, eine Abordnung nach Wien zu senden, um die verfassungs= treue Mehrheit des Reichstages und das Wiener Volk zu beglückwünschen. Zu ber Abordnung gehörten Julius Fröbel, Morit Hartmann, Albert Trampusch und Robert Blum. Sie kamen am 17. Oktober in Wien an und wurden von ben Behörden und vom Volke feierlich empfangen. Aber die Zustände in Wien waren so verworren und unsicher, daß Blum am 19. Oktober zur heimreise fest entschlossen war. Sein Verhängnis war, daß er — besgleichen die drei anderen - sich überreden ließ, zu bleiben, weil die kaiserlichen Truppen unter bem Fürsten Windischgrät die Stadt umschlossen hätten und ben Frankfurter

Abgeordneten Gefangennehmung drohe. Zunächst hielt sich Blum vom Waffendienst zurück. Nachdem am 21. Oktober eine Proklamation von Windischgrät den Belagerungs= zustand, das Standrecht und die Aufhebung aller Zivil= behörden angekündigt hatte, berief er zum 23. eine Bolksversammlung in die Aula; aber er trat da sehr besonnen, keineswegs aufrührerisch auf. Am 24. geißelte er zwar hohnvoll das Auftreten des Fürsten Windischgrät, aber bei weitem nicht so scharf, wie es der Gemeinderat in seiner Denkschrift an bemselben Tage tat. Erst am 26., als der allgemeine Angriff auf Wien begann, trat Blum mit Fröbel und Hartmann in das zum Schute ber Ordnung gebilbete Corps d'élite ein. Er wurde zum Sauptmann ber ersten Kompagnie gewählt, Fröbel Hauptmann der zweiten. Das Korps bestand aus National= garben, Mitgliebern ber akademischen Legion und Arbeitern. Sogleich, schon am 26., ließ ber Oberkommanbant von Wien, Wenzel Messenhauser, Blums Kompagnie in die Gefechtslinie an ber Sophienbrude einruden. Blum gehorchte dem vertragswidrigen Befehl; er sollte und wollte ben Kampfscheuen, die nicht auf die Barrikaben wollten, ein Beispiel geben. Kaltblütig, todesmutig hielt er, ebenso Fröbel, im feindlichen Feuer aus; 36 Stunden lang verteidigte er die Rosomowskische Brücke. Doch schon am Abend bes 28. war klar, daß die Stadt nicht zu halten war. Am 29. zeigte eine Abordnung dem Fürsten Windisch= grät die Unterwerfung Wiens an, und benselben Tag nahmen Blum und Fröbel ihre Entlassung aus dem Waffendienst. Nur Tage banach, am 4. November, als in ber Stadt die Militärdespotie herrschte, murden beide verhaftet. Wie Hartmann und Trampusch hätten Blum und Fröbel, da sie gewarnt waren, entfliehen können; aber Blum glaubte an seine Unverletlichkeit als Reichstags= abgeordneter, und ließ die Verhaftung mit Würde über sich

ergehen. In ben ersten Tagen ber haft im Stabstochause - hätte ber sächsische Gesandte von Könnerit sich ba ernstlich um bas Schicksal ber beiben gekümmert, so konnte es ihm aller Wahrscheinlichkeit nach nicht schwer fallen, ihre Befreiung zu erlangen. Am 5. November richtete Blum mit Fröbel ein Schreiben an die Deutsche National= versammlung, worin er um Schut auf Grund bes Gesetzes bat, bes Gesetzes vom 29./30. September 1848, bas bie Zentralgewalt erlassen hatte, und das auch für Österreich gültig war. Dieses Schreiben wurde nicht abgesandt und kam nicht zu den Akten. Noch am 6. November hoffte Blum auf baldige Befreiung. Am 8. erhob er mit Fröbel gegen die Verhaftung schriftlich Protest. Am Abend desselben Tages wurde das Verhör mit ihm abgehalten, worin das ganze standrechtliche Verfahren gegen ihn bestand. Er gab bie Tatsachen an, protestierte gegen seine Berhaftung, verteibigte sich mit vortrefflicher Haltung. Was gegen ihn vorlag, war nichts anderes, als was gegen all bie Offiziere vorlag, die in Wien im Auftrag ber städtischen Behörden Waffendienst getan hatten. Aber bas Standgericht prüfte weber die eigene Zuständigkeit, noch die Einwendungen Blums. Es verurteilte den Angeklagten — Fröbel wurde freigesprochen, obgleich bei ihm die Sachlage die gleiche war — zum Tobe burch ben Strang, weil er "in ber Aula zu Wien durch Reben in einer Versammlung zum Aufruhr aufgereizt und am 26. Oktober 1. J. an dem bewaffneten Aufruhre . . . teilgenommen" habe. Noch am Abend des 8. wurde das Urteil bestätigt und angeordnet, daß es "mit Pulver und Blei durch's Erschießen zu vollziehen" sei. In der Frühe des 9. Novembers erfuhr Blum sein Schicksal. Der Pater Raimund bom Schottenstift, der ihn zum Tobe vorzubereiten hatte, fand ihn gefaßt. An seine Gattin schrieb Blum: "Mein teures, gutes, liebes Weib, lebe wohl! wohl für die Zeit,

bie man ewig nennt, die es aber nicht sein wirb. Erziehe unsere - jest nur Deine Rinder zu ebeln Menschen, ... Gott und gute Menschen werben Euch ja helfen. Alles, was ich empfinde, rinnt in Tränen dahin, daher nur nochmals leb' wohl, teures Weib! . . . Leb' wohl, leb' wohl! Tausend, tausend, die letten Russe von Deinem Robert. Wien, ben 9. November 1848. Morgens 5 Uhr, um 6 habe ich vollendet." Nach 6 Uhr trat Blum die Todesfahrt nach ber Brigittenau an, begleitet vom Pater Raimund, einem Leutnant und einer Kavallerieabteilung. Unterwegs fagte er schluchzend, bie Sande vor die Augen haltend: "Meine Frau, meine Kinder!" Als die Reiterkaserne in der Leopoldstadt erreicht war, wollte man ihm üblicherweise Ketten anlegen. Er sagte jedoch: "Ich will als freier beutscher Mann sterben. Sie werben mir auf mein Wort glauben, bag ich nicht ben lächerlichen Versuch machen werbe, zu entkommen. Berschonen Sie mich mit Ihren Retten!" Darauf ging es mit einem starken Militärgeleit weiter, und gegen 7½ Uhr am Morgen war man an ber Richtstätte, bem Militärschiegplat in ber Brigittenau, wo im hintergrunde bas Gebirge im Frühnebel lag. Nur wenige Zuschauer. Nachdem bas Urteil nochmals verlesen worden war, nachdem ber Profoß üblicherweise breimal um bas Leben bes Berurteilten gebeten, und breimal ein starres Nein barauf gefolgt war, sollte sich Blum die Augen verbinden lassen. Er sagte: "Ich möchte bem Tobe frei ins Auge sehen." Doch gab er nach wegen ber Sicherheit ber Schützen — es waren Jäger — unb legte fich felbst bie Binde um. Bor bie Schüten tretenb, rief er: "Ich sterbe für die Freiheit. Möge bas Vaterland meiner eingebent sein!" Auf ben Wint bes befehligenben Offiziers fielen brei Schüffe zugleich. Blum, im Ropf unb im Bergen getroffen, finkt rudlings und berblutet.

Bas fagen bon bem Schmerz und ber Entruftung,

die in ganz Deutschland aufwallten, als sich die Runde verbreitete: Blum ist tot! Blum in ber Brigittenau erschoffen! In ber Paulskirche wurde am 16. November fast einstimmig beschlossen, "gegen die Tötung bes Abgeordneten Robert Blum feierliche Verwahrung einzulegen und bas Reichsministerium zur Bestrafung ber mittelbaren und unmittelbaren Schuldtragenden aufzufordern." Ein Beschluß ohne Folgen. In Preußen verlangte Waldeck Sühne für ben Mord in ber Brigittenau; in allen beutschen Landtagen fanden sich Männer, die für die in Wien vergewaltigte Gerechtsame der Abgeordneten ein-Besonders groß war natürlicherweise die Aufregung in Leipzig und in Dresden. Am 14. November fand in Leipzig eine große Volksversammlung im Obeon statt, am 19. in der Frauenkirche zu Dresben eine imposante Trauerseier. In sein Tagebuch konnte der zum Jungen Deutschland gehörige Gustav Kühne schreiben: "Reinem helben, ber auf bem Felbe ber Ehre, keinem Dichter, keinem Genius irgendwelcher Art, ber für Deutsch= lands Ruhm verblutet, keinem Könige und Fürsten hat noch je deutsches Bolk so im Tode gehuldigt." Für Blums Hinterbliebene wurde burch eine Sammlung ein kleines Bermögen aufgebracht; ein Nationalbank für einen Mann, auf den das liberale Bürgertum stolz sein konnte, für einen Mann, ber in seiner Sterbestunde sagen burfte: "Ich sterbe für die Freiheit. Möge das Baterland meiner ein= gebent fein!"

Gottfried Kinkel wurde 1815 zu Oberkassel bei Bonn als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren. Er studierte in Bonn und Berlin Theologie, wurde 1836 am ersten Orte Privatdozent der Kirchengeschichte. 1840 wurde er im Nebenamte Hilfsprediger der evangelischen Gemeinde in Köln. Aber stark beeinflußt von dem philosophischen und historischen Kritizismus, der sich Ansang der

vierziger Jahre auf dem theologischen Gebiete Bahn brach, wandte er sich mehr und mehr von der dogmatischen Theologie ab, bis er im hafen bes Pantheismus lanbete. Im Jahre 1845 trat er in Bonn zur philosophischen Fakultät über, und im folgenden Jahre murde er dort zum außerordentlichen Professor ber Kunftgeschichte und ber Rulturgeschichte ernannt. Seit 1840, seit bem politischen Erwachen bes Bürgertums, nahm Kinkel an ber Politik Anteil; zum wenigsten zeigte er sich als ein politischer Dichter, ber für bas Berlangen nach Bolksfreiheit unb Volksrechten fräftige, entschiebene Tone fand. Als die Revolutionszeit anbrach, war der junge Professor in Bonn einer ber ersten, die sich für freiheitliche Reformen rührten. Nach bem Erlaß bes königlichen Patents vom 18. März entfaltete er, als Führer bes jubelnden Bolkes, zuerst die schwarzrotgoldene Fahne und überreichte sie im Rathause bem reaktionären Oberbürgermeister. Anfänglich in der Revolutionszeit dachte er wie die gemäßigten Libe= ralen von der Art Dahlmanns; er wollte die "Monarchie auf breitester bemokratischer Grundlage" und keinesfalls ein gewaltsames Vorgehen. Er widmete sich der Förderung Handwerkerstandes, gründete einen Sandwerkerbildungsverein, wo er politische und andere belehrende Vorträge hielt. Im Sommer 1848 übernahm er die Rebaktion ber "Bonner Zeitung" und vertrat barin — sein Schüler Rarl Schurz war sein Mitarbeiter — die bemokratisch-republikanischen Grundsäte, benen er sich feit kurzem zugewandt hatte. Am 19. April hatte er ein bemokratisches Wahlprogramm für die Wahlen zur deutschen und zur preußischen Nationalversammlung verfaßt, am 13. Mai hatte er einen demokratischen Verein gegründet, der balb 700 Mitglieder zählte. Nachdem die Preußische Nationalversammlung die Steuerverweigerung beschlossen hatte, beantragte Kinkel in Bonn bei der Bürger=

wehr, alle Stadttore zu besetzen, um die Steuerverweige= rung zu organisieren. Das geschah. Der Urheber ber Organisation wurde vor bem Kölner Zuchtpolizeigericht wegen Gewalttätigkeit gegen Steuerbeamte angeklagt, aber freigesprochen. Im Februar 1849 wurde Kinkel in die Aweite Kammer gewählt; er gehörte bort zur äußersten Linken. Nach ber Auflösung ber Kammer berieten in Bonn die Demokraten, wie man nun ber Reichsverfassung ben Weg bahnen könne, und sie beschlossen, gegen Kinkels Ab= mahnung, einen bewaffneten Zug nach Siegburg, um dort das Landwehrzeughaus zu plündern. Kinkel schloß sich bem Zuge an, um keinen Zweifel an seinem Mute auf= kommen zu laffen. Auch Rarl Schurz zog mit. Doch schon auf dem Marsche löste sich die abenteuerliche Schar auf, und Kinkel begab sich nach ber Pfalz. Dort bot er seine Dienste ber unfähigen provisorischen Regierung und dem ebenso unfähigen Oberbefehlshaber der Aufständischen an. Er organisierte bas Bureau ber Militärkommission nach Möglichkeit und trat als revolutionärer Agitator auf, wobei er großen Eindruck machte und große Berehrung gewann. Aber ba aus ber Pfälzer Bewegung nichts werben konnte, begab fich Kinkel beizeiten, ehe bie Preußen zur Stelle waren, nach Baben. In Baben trat er am 19. Juni in die Freischar des wackeren Willichs; doch schon am 29. Juni wurde er von einer preußischen Feld= wacht gefangen genommen und verwundet nach Karlsruhe gebracht. Demnächst wurde er vor bem Kriegsgericht in Raftatt angeklagt: 1. daß er noch in seiner Heimat ein Romplott gegen die Regierung und einen Sturm auf bas Zeughaus in Siegburg beabsichtigt habe, 2. einen Plan entworfen habe, wie man ben pfälzischen Aufstand in einen Angriffstrieg hätte verwandeln können, 3. im Willichschen Freikorps Waffen getragen und gegen preu-Bische ober mit Breugen verbündete Truppen im Feuer

gestanden habe. Kinkel verteidigte sich mit guten Gründen glänzend, aber bas Urteil lautete auf lebenslängliche Festungshaft. Ein Urteil, das in ganz Deutschland große Sympathien für den Berurteilten hervorrief, eine Strafe, die Friedrich Wilhelm der Vierte "aus Gnade" in eine lebenslängliche Zuchthausstrafe umwandelte. Am 12. Ottober 1849 kam Gottfried Kinkel in bas Zuchthaus zu Naugard in Mittelpommern. Anfänglich wurde er sehr streng behandelt; er mußte Baumwolle spinnen und hatte keine Vergünstigung. Nach einem Monat erlaubte ihm jedoch der menschenfreundliche Direktor Schnachel, sich geistig zu beschäftigen. Ein halbes Jahr war Kinkel in Naugard, als er nach Köln gebracht wurde, um sich vor Gericht wegen Beteiligung an ben Aufständen in Duffelborf und Elberfeld und am Buge nach Siegburg zu verantworten. Wieder verteidigte er sich glänzend und wurde freigesprochen. Dann, auf ber Reise von Köln, wo ihm begeisterte Huldigungen erwiesen worden waren - auf ber Reise von Köln nach bem Buchthaus zu Spandau machte er einen vergeblichen Fluchtversuch. In Spandau mußte er wieder Wolle frempeln; aber nun faßte feine tapfere Frau, Johanna Rinkel, ben Borfat zu seiner Befreiung. Rarl Schurg fagte feine hilfe zu. Er fammelte Geld und traf alle Vorbereitungen. Nachdem es Schurz gelungen war, einen Gefangenwärter und einen Aufseher zu bestechen, entfloh Kinkel in ber Racht vom 5. auf den 6. November 1850 aus dem Spandauer Buchthaus nach Rostod. Bon bort floh er nach Edinburg, und von dieser Stadt begab er sich nach London. Nach einem kurzen Aufenthalt in Nordamerika, wohin sich auch Schurz in die Verbannung begab, kommt Kinkel wieder nach London. Er zieht sich nun allmählich vom politischen Leben zurück. 1853 wird er Lehrer ber deutschen Sprache und Literatur am Westbourne-College. Er hält Bor-



Gottfried Rinkel

lesungen über beutsche Literatur an der Londoner Unisversität und in Privatkreisen. 1866 folgt er einem Ruse nach Zürich, wo er am eidgenössischen Polytechnikum Prossessor der Archäologie und Kunstgeschichte wird. In Zürich stirbt Kinkel am 13. November 1882, betrauert von dem großen Kreise derer, unter denen er lebte und wirkte, im Tode hochgeehrt von den Unzähligen, denen er als ein tapferer, idealer, als ein ganzer Mann, als ein Bolksmann vor Augen stand.

Nicht übergangen sei hier ein anderer Märthrer ber Revolutionszeit, Wilhelm Abolf von Trütschler, geboren 1818 zu Gotha. Er war richterlicher Beamter und hatte als solcher, weil er hochbegabt war, in Zwickau und in Dresden seine Laufbahn mit glänzenden Aussichten begonnen. Aber 1848 wurde er in den Strudel der Revolution gerissen. Er war Mitglied der Deutschen National= versammlung — wir wissen es schon — und bes sächsischen Landtages, in seiner Partei daheim der beste demokratische Ropf, und neben Samuel Erdmann Tzichirner (1812—1870) einer ihrer Leiter. Während Tzschirner 1849 ben Dresdner Maiaufstand organisierte und Mitglied ber revolutionären provisorischen Regierung in Sachsen war, hatte von Trütschler hervorragenden Anteil am badischen Aufstand. Durch Patent vom 26. Mai ließ er sich zum Zivilkommiffar in Mannheim und zum provisorischen Regierungsbirektor im Unterrheinkreis ernennen. Durch seine Magnahmen brachte er alsbald die badische Bevölkerung so gegen sich auf, daß sein Regiment weit und breit verhaßt wurde. Am 22. Juli kam es in Mannheim zu einer Gegenrevolution, weil die Einwohner angesichts der anrückenden Preußen ein Bombardement und Straßenkämpfe befürchteten. Trütschler wollte fliehen, wurde aber gefangen gesetzt und ben Preußen ausgeliefert. Am 13. August verurteilte ihn bas Kriegsgericht zu Mannheim wegen

vollendeten Hochverrats zum Tobe; wegen eines Ber= brechens, das er nicht begangen hatte, weil bei seinem Amtsantritt die Regierung, an der er es begangen haben sollte, nicht mehr bestand. Trütschler, der alle Anklage= puntte, ausgenommen den Hochverrat, einräumte, wurde am 24. August 1849 vor dem Kirchhof jenseits des Neckars erschossen. Er war Vater von drei Kindern. Tzschirner bagegen entkam aus Dresben, als ber Aufstand bort niedergeschlagen wurde. Erst die Amnestie vom 27. Mai 1867 ermöglichte es ihm, beimzukehren. Bu ben Opfern ber babischen Gegenrevolution gehörte auch ber edle Max Dortu. Er war Freischarenführer und wurde in Freis burg standrechtlich erschoffen. Kurz vorher, am 31. Juli 1849, schrieb er an seine Eltern: "Ich sterbe voller Freude und Mut, weil ich für die Befreiung des Bolkes gekampft habe."

Gewiß waren die Männer, die der blutigen Reaktion zum Opfer sielen, nicht frei von Naivität oder Überspanntsheit, und manche von ihnen auch nicht frei von Schuld und Jehle; aber man muß sie nach ihrem Ziel beurteilen, und das war die Freiheit des Volkes, die Aufrichtung der Volksgewalt. Darum: Ehre dem Andenken all derer, die ihr Gut und Blut im Kampfe für die Volksrechte zum Opfer brachten!

## Zweiter Abschnitt

In der Zeit vom Ausgang der deutschen Revolution bis zur Gründung des Norddeutschen Bundes

1849-1866

•

•

.

## 1. Der Liberalismus in Preußen und in den anderen deutschen Staaten in der Reaktionszeit 1848—1859

Nach dem Ausgang der Revolution beginnt für den Liberalismus in Preußen eine neue Zeit; er steht nun auf dem Boden des Verfassungsstaates, er vertritt nun die verfassungsmäßigen Volksrechte und die liberalen Forderungen in einem Parlament — das eigentliche, geregelte oder konstitutionelle Leben hat endlich auch für ihn endgültig begonnen. Aber die erste Periode seines Lebens wird ein zehnjähriger Verteidigungskampf gegen eine zügellose Reaktion sein. Um den Gehalt dieser Periode zu erkennen, achten wir auf das Wichtigste von dem, was in der Zweiten Kammer geschieht oder mit Beziehung auf sie vorgeht, dann auf die Verwaltungspraxis der Regierung und das Erleben der Liberalen außerhalb des Parlaments.

Das Wichtigste von dem, was in der Zweisten Kammer geschieht oder mit Beziehung auf sie vorgeht, ist: die Anerkennung der oktrohiersten Versassung vom 5. Dezember 1848, die Oktrohierung des Dreiklassenwahlrechts durch Versassung, im Zussammenhang damit der Entschluß der demokratischen Partei zur Wahlenthaltung, die Revision der oktrohierten

Verfassung im Jahre 1849/50, die Abänderungen der revidierten Verfassung in der Zeit 1852—1856, die Resaktion auf dem Gebiete der Vereinsgesetzgebung und auf dem der Gemeindes, Kreiss und Provinzverfassung.

über bie Anerkennung ber oftropierten Berfassung vom 5. Dezember 1848 hatte die im Februar 1849 zusammentretende Zweite Kammer zu . entscheiben. Sie war im Monat vorher, unter schüchterner Wahlbeeinfluffung von den Regierungsorganen, auf Grund bes gleichen, geheimen, indirekten Wahlrechts ber oftropierten Verfassung gewählt worden, und bestand im wesentlichen aus brei Parteien. Erstens war ba bie von Walbeck geführte bemokratische Linke, zweitens bie von Georg von Binde geführte gemäßigtliberale ober tonstitutionelle Partei, brittens die Rechte ober die konser= vative Partei, zu der Bismarck gehörte. Diese Rammer war nicht nach bem Bergen ber Reaktion, aber zunächst, bei ber Berfassungssache, war die Linke in der Minder-Im März beantragte nämlich von Binde, die heit. oftropierte Verfassung anzuerkennen, wogegen Walbed und Genossen sie nur als einen zu prüfenden Entwurf gelten laffen wollten, weil fie entscheibende Bestimmungen enthalte, bie absolutistischen Staatsgrundfägen entsprächen. Nach achttägigen Verhandlungen nahm die Kammer die Bindesche Abresse mit unwesentlichen Anderungen mit 186 gegen 145 Stimmen an. Aber nachdem die Kammer im April ben Antrag von Rodbertus auf Annahme ber Reichsverfassung angenommen hatte, nachdem sie auch bem Antrage Waldecks und von Unruhs auf Aufhebung bes für ungesetlich erklärten Belagerungszustandes von Berlin zugestimmt hatte, löste bas Ministerium Branbenburg-Manteuffel am 27. April die für die Reaktion unbrauchbare Rammer auf. Die Erste Rammer wurde vertagt.

Einen Monat später schreitet die Regierung Berfassungsbruch burch bie Oktropierung bes Dreiklassenwahlrechts mittels ber Königlichen Verordnung vom 30. Mai 1849. Ein Verfassungsbruch, weil das in der von der Regierung und der Volksvertretung anerkannten, oktropierten Verfassung haltene allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht aufgehoben wurde. Nach dem Dreiklassenwahlrecht wurden die Wähler nach den Steuerbeträgen in drei Klassen geteilt, hatte bie Wahl indirekt, burch Wahlmänner, zu geschehen, und die Stimmabgabe öffentlich zu Protokoll. Ein Wahlrecht, bas in der Anwendung zu den größten Widerfinnig= keiten und Ungerechtigkeiten führte. Für die Liberalen war bemnächst, für die im Juli vorzunehmenden Wahlen, die große Frage: sollten sich die liberalen Wähler an der Wahl beteiligen ober nicht? Merkwürdig, wie sich ba Demokraten und Konstitutionelle verhielten. Walbeck, Robbertus und Genossen faßten die Frage bom Rechtsstandpunkt auf; sie wollten ben Verfassungsbruch nicht durch Wahlbeteiligung sanktionieren und nicht auf einen Weg gehen, wo sie für die Volkssache weder Ehre, noch Borteil glaubten erlangen zu können. In der demokratischen Presse hieß es: "Wozu sollen wir wählen? Um das demokratische Wahlgesetz aus der Welt zu schaffen und das Groschengesetz (bas Dreiklassenwahlrecht) gutzuheißen? Das wäre ein Abfall, eine Zerstörung unseres großen Prinzips." Das war die allgemeine Meinung in den Kreisen der Demokraten. Die Konstitutionellen da= gegen forderten das Bolk zur Wahlbeteiligung auf; sie wollten vermitteln, die vorbehaltene Revision der Berfassung "im Sinne der Freiheit und der berechtigten Macht der Regierung" gestalten, damit es eine Verfassung. gebe, die vom König beschworen sei und von den Beamten gewissenhaft erfüllt würde. Es springt in die Augen,

wo in diesem Falle die politische Klugheit war. Der Entschluß ber bemokratischen Partei gur Wahlenthaltung beruhte auf dem moralpolitischen Dottrinarismus einer Partei, die noch eine zu geringe Er= fahrung hatte, als daß sie sich gesagt hätte, daß es unklug sei, aus bem politischen Kampfe mit einer bloßen Rechts= verwahrung auszuscheiben und bem Gegner bas Felb zu überlassen. Aus der Not eine Tugend zu machen, sich wegen der eigenen Machtlosigkeit den Umständen zu beugen, und sie nach Möglichkeit zu benuten, bas kam ben aufrechten Achtundvierzigern nicht in den Sinn. Das Prinzip hochhalten, hieß ihnen, die Ehre hochhalten; als ob der Politiker, der sich der Gewalt fügte, seine Ehre verleugnete! Genug, infolge ber Wahlenthaltung ber Demokratie kam nicht viel mehr als ein Viertel der Wähler= schaft zur Wahl, und in der neuen Kammer waren die Konstitutionellen oder Gothaer, die Blagliberalen, ge= wöhnlich in ber Minderheit\*).

Die Revision der oktrohierten Bersfassung im Jahre 1849/50 begann im August 1849 und bot das unerhörte Schauspiel der Selbstentrechtung einer Bolksvertretung auf Ansinnen der Regierung, der Krone. So sehr hatte sich seit den Märztagen die Lageder Dinge in Preußen geändert: der Demokratie war das Leben verleidet, die Konstitutionellen taten auf der

<sup>\*)</sup> Der Name Gothaer rührt her von der im Juni 1849 zu Gotha stattgehabten Versammlung von erbkaiserlichen Mitsgliedern des verstossenen Frankfurter Parlaments. Da kamen, auf Einladung von Gagern, Dahlmann, Mathy, Hergenhahn und andern, fast 150 Männer aus ganz Deutschland zusammen, um Preußens Versuch, eine deutsche Union ohne Österreich zu schaffen, zu unterstützen. Weil die Gothaer also die Reichsverfassung preisgaben, was sie doch nur gezwungenermaßen taten, versielen sie dem Spott der Demokraten.

politischen Bühne nur mit, um zu retten, was noch zu retten war, die Reaktion stand in der Blüte. Ja, wo war die Zeit des Ersten Vereinigten Landtags, der seine Rechte aufs äußerste verteidigt hatte? Zunächst nahm, wie gesagt, die Zweite Kammer die Revision nach Anregung von der Regierung selbständig vor. Als sie nach vier Monaten mit ber "Durchlöcherung ber Berfassung" fertig zu sein glaubte, erschien Anfang Januar 1850 eine königliche Botschaft, worin noch fünfzehn "Berbesserungen" gefordert wurden; wurden sie verweigert, so standen die Annahme der Berfassung durch die Regie= rung und ber Eid bes Königs auf die Berfassung nicht in Aussicht. Von den Forderungen bes Königs wurden ohne Berzug fast alle mit unwesentlichen Anderungen angenommen. Danach wurde die revidierte Verfassung am 31. Januar 1850 als Staatsgrundgeset verkundet, und am 6. Februar vom König beeibet.

Die noch heute geltenbe revidierte Ber= fassung von 1850 hat wie die oftropierte die neun-Titel: Vom Staatsgebiete, Von den Rechten der Preußen, Vom Könige, Von den Ministern, Von den Kammern, Von ber richterlichen Gewalt, Von den nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten, Von den Finanzen, Bon ben Gemeindes, Kreiss und Provinzialverbänden. Allgemeinen Bestimmungen machen ben Titel 10, übergangsbestimmungen ben Titel 11 aus. Wesentlich ist folgendes. Im Titel von ben Rechten ber Preußen lautet Artikel 27 Absat 2: "Die Zensur barf nicht wieder eingeführt werden; jede andere Beschränkung ber Preß= freiheit nur im Wege ber Gesetzgebung." In ber oftropierten Verfassung hieß es: "Die Preffreiheit barf unter keinen Umständen und in keiner Weise . . . beschränkt, suspendiert ober aufgehoben werden." Wie in der oktropierten Berfassung hat ber Rönig gegenüber ben Beschlüssen ber

Kammern ein absolutes Beto, denn im Artikel 62 heißt es ohne weiteres: "Die übereinstimmung bes Königs und beider Kammern ist zu jedem Gesetze erforderlich." Bom König heißt es überdies, im Artikel 45: "Er befiehlt bie Berfündigung der Gesetze und erläßt bie zu deren Ausführungen nötigen Anordnungen." In der oktrohierten Verfassung hieß es: "erläßt unverzüglich." Artikel 44 sagt über die Minister: "Die Minister des Königs sind verantwortlich. Alle Regierungsatte des Königs bebürfen zu ihrer Gültigkeit ber Gegenzeichnung eines Ministers, welcher badurch die Berantwortlichkeit übernimmt." Artikel 61: "Die Minister können burch Beschluß einer Kammer wegen bes Berbrechens ber Berfassungsverletzung . . . angeklagt werden . . . Die näheren Bestimmungen über die Fälle der Verantwortlichkeit . . . werben einem besonderen Gesetze vorbehalten." Das Gefet ist bis heute nicht ergangen. Im Titel von den Ram = mern fagt Absat 3 bes Artitels 62: "Finanzentwürfe und Staatshaushaltsetats werben zuerst der zweiten Kammer vorgelegt; lettere werden von der ersten Kammer im ganzen angenommen ober abgelehnt." Neu ist in bemselben Titel ber Artikel 63, ber Oftropierungsartikel. Er lautet: "Nur in bem Falle, wenn die Aufrechthaltung ber öffentlichen Sicherheit, ober die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes es dringend erfordert, können, insofern die Rammern nicht versammelt sind, unter Berantwortlichkeit bes gesamten Staatsministeriums, Berordnungen, die der Verfassung nicht zuwiderlaufen, mit Gesetzestraft erlassen werden. Dieselben sind aber ben Kammern bei ihrem nächsten Zusammentritt zur Genehmi= gung sofort vorzulegen." Gegenüber dem früheren Oktropierungsartikel (105) hatte die Opposition den Zusatz erlangt: "Berordnungen, die der Berfassung nicht zuwiderlaufen." Im Titel 10 Absat 2 heißt es vom

Heere: "Eine Bereidigung des Heeres auf die Berfassung findet nicht statt." Sie war verheißen worden burch bas Königliche Patent vom 5. Dezember 1848. Dann bas Budgetrecht ber Kammern. Artikel 99 lautet: "Alle Einnahmen und Ausgaben bes Staates muffen für jedes Jahr im voraus veranschlagt und auf den Staats= haushaltsetat gebracht werden. Letterer wird jährlich durch ein Gesetz festgestellt." Artikel 100: "Steuern und Abgaben für die Staatstaffe burfen nur, soweit sie in ben Staatshaushalt aufgenommen ober durch besondere Gesetze angeordnet sind, erhoben werben." Artikel 103: "Die Aufnahme von Anleihen für die Staatstaffe findet nur auf Grund eines Gesetzes statt . . . Artikel 104: "Bu Etatsüberschreitungen ist die nachträgliche Genehmigung ber Kammern erforberlich . . . " Artikel 109: "Die bestehenden Steuern und Abgaben werden forterhoben ..., bis sie burch ein Gesetz abgeändert werden." Der Artikel 108 der oktropierten Verfassung lautete ebenso. Besonders hatte sich bei der Verfassungsrevision die Opposition der Linken gegen ben Artikel 109 gerichtet. Sie hatte geltend gemacht, daß die Steuern nicht als fortbestehend angesehen werben könnten, wenn die entsprechenben Ginnahmen im Budget nicht bewilligt worden seien. Sie hatte gewollt, daß "bie alljährliche öffentliche Feststellung durch ein Geset als einzige Richtschnur ber Finanzverwaltung" gelte. Dagegen erklärte die Rechte, es genüge, daß die Rammern nach Artikel 99 bas Recht hätten, bas Ministerium in ber Berfügung über bie eingegangenen Mittel zu beschränken; ber gefährlichen Steuerverweigerung bedürfe es nicht. Im ganzen: bas Steuerbewilligungsrecht ber Bolksvertretung war für die Liberalen ungenügend, einmal weil die Forterhebung nicht bewilligter Steuern erlaubt war, und vor allem, weil die Kontingentierung der Steuern fehlte. End= lich bie Berordnung vom 30. April 1849 über

das Dreiklassenwahlrecht. Sie ist der revidierten Verfassung ebenso einverleibt, wie das Wahlgeset vom 6. Dezember 1848 über das gleiche und geheime Wahlrecht der oktronierten Verfassung einverleibt war. Doch wird das Dreiklassenwahlrecht im Artikel 72 der Verfassung als ein Provisorium behandelt; denn dort heißt es: "Das nähere über die Ausführung der Wahlen bestimmt das Wahlgeset..." Wird das Geset nicht erlassen — noch heute sehlt es —, so bleibt zusolge des Artikels 115 das Dreiklassenwahlrecht in Krast.

Was für Aussichten, die der König bei der Beeibung ber Berfassung ben Liberalen machte! Die Verfassung, sagte er, "sei ein Werk bes Augenblicks und trage ben breiten Stempel (ihres) Ursprungs." Er beschwöre sie "in ber Zuversicht, daß es nunmehr bem vereinten Streben ber Regierung und ber künftigen Landtage gelingen werde, dieses Werk immer mehr ben Lebensbedingungen Preußens entsprechend zu machen." Die Demokraten bekommen bann zu hören: fie seien eine Partei, "bie die königlich verliehene Freiheit zum Deckel ber Bosheit mache und bieselbe gegen ihren Urheber, gegen die von Gott eingesette Obrigkeit kehre." Die Konstitutionellen kommen etwas besser weg; ber phrasenreiche König bezeichnet sie als eine Partei, die die Verfassung gleichsam als Erjat ber Vorsehung betrachte und die alte heilige Treue der Geschichte mißachte. Da= gegen sollten die guten Parteien dem König beistehen, ihm bas Regieren mit bem Verfassungsgesetz erst einmal mög= lich machen — in diesem Sinne wollte Friedrich Wilhelm ber Vierte die Verfassung beschwören. Daß er den Reaktionären aus dem Herzen gesprochen hatte, zeigte eine Erklärung, die Leopold von Gerlach und Genossen den= selben Tag erließen. Darin war gesagt: die Berfassung sei beschworen in der Voraussetzung, daß sie nicht so

bleiben bürfe, wie sie laute. Dazu der Kampfruf der "Kreuzzeitung": "Berlangt man von uns eine "gewissenschafte Beobachtung der Verfassung," so zwingt uns eben unser Gewissen, die widerchristlichen Grundsätze der Zeit, und stünden sie gleich in Preußens "Staatsgrundgeset," auf Tod und Leben zu bekämpfen, . . . nach Möglichkeit auf die legale Beseitigung verderblicher revolutionärer Errungenschaften hinzuarbeiten . . ."

Das "hinarbeiten" ber Reaktionäre führte zu mannig= fachen Abanberungen ber revidierten Ber= fassung in ber Zeit 1852—1857. Die wichtigsten sind folgende. Erstens: bas Gesetz vom 21. Mai 1852 über ben Staatsgerichtshof. Es entzog die Entscheidung über politische Verbrechen und Pregvergeben ben Geschworenen, und überwies die Entscheidung über Berbrechen des Hochverrats, und die gegen die innere und die äußere Sicherheit des Staates einem besonderen Staatsgerichtshof, wogegen bisher die Verfassung (Artikel 94 und 95) die Errichtung eines besonderen Schwurgerichtshofes vorgeschrieben hatte. Zweitens: bas Gefet vom 7. Mai 1853 betreffend bie Bilbung ber Ersten Rammer und bie auf Grund bavon ergangene Königliche Verordnung vom 12. Ottober 1854. Die lette bestimmte, daß die Erste Rammer nur aus Mitgliedern bestehe, die der König beruft, entweder auf Lebenszeit oder mit erblicher Berechtigung. Gewisse Stifter, Städte, Berbande, die Universitäten können dem König Personen zur Berufung vorschlagen, nicht mehr sie wählen und abordnen. Das Gesetz vom 30. Mai 1855 benannte die Erste Kammer Herrenhaus, die Zweite Kammer Haus der Abgeordneten. Der König sah nun seinen Lieblingsgedanken verwirklicht; er hatte eine ständische Vertretung, deren Kern ber alte befestigte Grundbesit war, eine Bertretung, die gang in

seiner Hand war, und "ein Hort konservativer Staatsweisheit gegenüber den Umsturzideen der Bolksvertreter"
sein konnte. Drittens: das Geset vom 5. Juni
1852 über die Errichtung von Familien =
Fideikommissen, das diese Errichtung, die im Artikel 40 der Verfassung untersagt worden war, wieder
erlaubte. Viertens: das Geset vom 14. April 1856
über die gutsherrliche Polizeiverwaltung,
das den Artikel 114 der Verfassung, der eine Gemeindeordnung verhieß, aushob, die gutsherrliche Polizeiverwaltung wieder einführte und die Ablösung der Grundlasten
rückgängig machte.

Vermerken wir hier, daß die reaktionärste Kammer die sogenannte Landrate, daß die reaktionärste Kammer die sogenannte Landrate, daß dammer von 1855 war. In ihr saßen 72 Landräte, 42 Staatsanwälte und viele andere abhängige Beamte, wogegen die Opposition nur ein Viertel der Siße innehatte. Sie zersiel in drei Gruppen, die Linke unter Patow und Harkort, daß Zentrum unter Bethmann-Hollweg und die katholische Fraktion unter August Reichensperger. Da waren die Männer — auch Graf von Schwerin, Wenzel und Mathis seien genannt —, die, wie Georg von Vincke, die Versassung mannhaft versteidigten.

Tie Reaktion auf dem Gebiete der Berseinsgesetzgebung kam durch die Königliche Berordnung vom 11. März 1850 "über die Bershütung eines die gesetliche Freiheit und Ordnung gesfährdenden Mißbrauches des Versammlungssund Berseinigungsrechtes." Durch sie wurden die Artikel 24, 29, 30 und 31 der Versassung ergänzt oder eingeschränkt, so daß dem Belieben der Polizeiorgane, vor allem bei der Auslösung von Versammlungen, ein großer Spielraum gelassen wurde.

Die Reaktion auf ben Gebieten ber Ge= meinbe=, ber Rreis= und ber Provinzial= verfassung bestand in Magregeln, durch die die Grundfäte verlaffen wurden, nach benen, zufolge des Artikels 105 ber Berfassung, die Bertretung und Berwaltung in ber Gemeinde, im Kreise und in der Provinz durch besondere Gesetze neugestaltet werben follten. Diese Grundsätze waren nämlich in dem Gesetze vom 24. Mai 1852, bas bem Artikel 105 eine neue Fassung gab, nicht enthalten. Danach tam es bahin: bie Gemeinbe=, Kreis= und Provinzialordnung vom 11. März 1850 wurde burch bas Gesets vom 24. Mai 1853 aufgehoben, und die entsprechenden Wesetze aus der Zeit vor 1848 wurden wieder in Kraft gesett. Nun gab es wieder bas Wirrsal ber Ortsverfassungen und das der Bauernrechte. Nun bestanden wieder die Areistage, wo der Abel so mächtig war, daß er allein die Ausschreibung der Kreissteuern regelte. Nun tagten wieder die Provinziallandtage, wo 12 700 Rittergutsbesißer durch 278 Abgeordnete vertreten waren, hingegen 400 000 städtische Eigentümer nur durch etwa 180, und 5/4 Millionen bäuerliche Grundbesitzer gar nur durch etwa 140. Die verheißene gesetzliche Neuordnung wurde nur ben Städten gegeben, burch bie Städteordnung bon 1853, die hinter ber von Stein in vielen Punkten zurückblieb, an kommunaler Selbstverwaltung sehr viel zu wünschen übrig ließ. Sie wurde ergänzt durch das Gesetz vom 25. Februar 1856. Den Landgemeinden, ausgenommen die im Rheinsand und in Westfalen, wurde die verheißene gesetliche Neuordnung nicht gegeben.

Die Verwaltungsprazis der Regierung und das Erleben der Liberalen außerhalb des Parlaments — wieviel ist darüber in den Akten,

was der Reaktion, d. h. bem König "von Gottes Gnaben," ber Kamarilla, ben Ministern, ben Junkern, ber ganzen "driftlich"-feudalen Gesellschaft zu Schmach und Schande gereicht! Wie die Regierung einerseits - fo murbe ber Eid des Königs gehalten — die Wirksamkeit der Verfassung baburch einschränkte, daß sie die Ausführung ber in ber Verfassung verheißenen Ausführungsgesetze ad calendas graecas vertagte, wodurch die Verfassung ein Bruchstück blieb, so handhabte sie anderseits das Berordnungs= recht weit hinaus über die Einräumungen, die ihm in ber Verfassung gemacht waren. Den Gerichten aber war die Brüfung der Rechtsgültigkeit Königlicher Berord= nungen entzogen, wofern fie nur in ber Gesetsfammlung abgebruckt waren. Und auch ohne Verordnungen, durch bloße Verwaltungspraxis, stellte die Regierung alte Zustände in verschärftem Grade wieder her. Eine ministerielle Willfür kam da zur Blüte, die aller Achtung vor dem Ge= setze bar war. Natürlich, daß die Regierung den "revolutionären" Beamtenstand auf jede Art bedrängte, ihn durch eine scharfe, spitfindige Disziplinargesetzgebung in ihre Gewalt brachte. "Guten" Richtern und "guten" Staatsanwälten erging es gut; fie wurden ausgezeichnet, befördert, im Gehalte erhöht, die "schlechten" dagegen wurden beiseite gedrängt und so übel behandelt wie mög= lich. Die Berurteilung unbequemer Liberaler zu erreichen, dazu diente der Regierung die rechte Auswahl unter den Richtern, ben Staatsanwälten und ben Bürgern, bie als Geschworene wirken sollten. Was die Ausübung ber Polizeigewalt betrifft — man braucht nur ben Namen bes Berliner Polizeipräsidenten von hindelben in Erinnerung zu bringen -, so tam auch ba, ober ba erst recht, die Willfür zur vollen Entfaltung. Liberale Männer galten ber Polizei für vogelfrei; wo ihnen ein Nachteil zugefügt werben konnte, geschah es, und die Staatsanwälte

durften wegen Mißbrauchs der polizeilichen Amtsgewalt keine Klage erheben. Daß die Polizei Haussuchungen ohne richterlichen Befehl vornahm, daß sie politische Bersammlungen willfürlich auflöste, daß fie rücksichtslos un= gesetliche Ausweisungen vornahm, daß fie Zeitungen nach ihrem Belieben maßregelte, die Zeitungsbesiter brangsalierte, um ihren Erwerb zu vernichten, daß all bies und vieles andere an Niedertracht geschah, und keine Beschwerde ober Rlage beswegen anzubringen ober zum Austrag zu bringen war, das alles zeigte ben Beist Herrschenden. Auf bemselben Blatte steht das, mas die Regierung burch ihre Organe burch Fälschung der Wahlen erreichte. Im Bildungswesen machte sich die Reaktion vor allem in ber Volksschule bemerkbar, wo unter bem Kultusminister von Raumer die Stiehlschen Schulregulative vom 1. Oktober 1854 in Geltung gesetzt wurden. Was überhaupt in der Zeit der "Manteuffelei" gegen die Liberalen vor sich ging, an Wühlen und Hegen, an Lug und Trug, an Verleumdungen und falschen Zeugnissen, an gemeinen Spigeleien und Angebereien von Schurken, die im Dienste bes Ministeriums und ber Polizei standen um bas zu veranschaulichen, wollen wir nur die Berfolgungen hervorheben, benen hervorragende liberale Männer ausgesetzt waren. Walbeck wurde am 16. Mai 1849 verhaftet, als Mitwisser an einem hochverräterischen Unternehmen zur Herstellung "einer einigen, unteilbaren sozialdemokratischen Republik." Der Berhaftung, die im Volke ungeheure Aufregung hervorrief, folgte erst im November die Übergabe der Anklageschrift an den Berhafteten, und erft Anfang Dezember, nach sechseinhalb Monaten strenger Haft, die Verhandlung vor dem Geschworenengericht, das berzeit noch über politische Ver= brechen zu entscheiben hatte. Aber die Anklage stütte sich auf nichts anderes, als auf einen gefälschten Brief.

Tall VI

Ein gewisser Ohm, ein ehemaliger Labendiener, der in den Berliner bemokratischen Klubs Spionage trieb, für Göbsche, ben Enthüllungsfabrikanten ber "Kreuzzeitung," er war veranlaßt worden, einen Brief schreiben zu laffen, worin D'Efter, unlängst rabikaler Abgeordneter ber 3weiten Rammer und nun landflüchtig, an Ohm ichrieb, die Revolution zur Herstellung einer sozialbemokratischen Republit fei im beften Bange, er möge bas Balbed mit= teilen. Dieser Brief konnte seiner Abfassung wegen leicht als eine Fälschung erkannt werden; aber hindelben, ber das Gewerbe Ohms durch Gödsche kannte, wußte die Sache gegen Walbeck einzufäbeln. Ohm wurde an bemfelben Tage wie Walbeck als bessen Mitverschworener verhaftet und ber gefälschte Brief bei ihm "entbedt." Dann ließ bie Polizei, um die Bedeutung ber "Entdedung" zu er= höhen, Ohm entfliehen, und später mußte fie feiner wieber habhaft zu werben, bamit er als Zeuge biene. Was fagen von ber Rolle bes Elenden vor Gericht und von ber Rolle Hindelbens bort! Genug, ber Prozeß endete mit ber Freisprechung bes Angeklagten. Der Oberstaatsanwalt von Sethe bezeichnete die Anklage als "ein Bubenstück, ersonnen, um einen Mann zu verderben." Der entlarbte Ohm aber wurde, unter Nichtachtung des Gerichts= beschlusses, nicht zur Verantwortung gezogen; er wurde späterhin aus der Haft entlassen und verscholl. Infolge bes Prozesses mußte von Sethe von seinem Posten weichen, und der vortreffliche Richter Taddel wurde von der Lei= tung politischer Prozesse verbrängt. Ein anderer von ber Reaktion bestgehaßter Demokrat, Frang Ziegler, seit 1840 Oberbürgermeister in Brandenburg, wurde in den Prozeß der Steuerverweigerer von 1848 verwickelt, und als einziger von allen Angeklagten wegen Aufreizung zu Haß und Berachtung seines Amtes unter Verlust ber Pension entsett und zu einem Jahre Festungshaft verurteilt. Zwar



Franz Ziegler

wurde er in Brandenburg von einem Geschworenengericht verurteilt, aber die Geschworenen waren sorgfältig ausgesucht worden. (S. Beichsel über den Brozeß.) Ziegler war ein hochsinniger, gedankenreicher, freimütiger, tapferer Mann, einer ber besten Charaktere des liberalen Bürger= tums. Dann die Verfolgung, die der Westfale Friedrich Sartort erfuhr, der seit Jahrzehnten für die liberale Sache in Wort und Schrift tämpfte. Er machte sich ber Reaktion besonders verhaßt durch seine Bürger- und Bauernbriefe, worin er die rudfichtslose Selbstsucht und überhebung ber Junker mit scharfer Feber geißelte. In seinem Brief von 1851 erkannte er zwar an, baß es im Abels= stande viele vortreffliche Männer gebe, die "andern ein Beispiel seien in ber Liebe zum König und zum Baterlande;" boch die Junker überhaupt — benkwürdig die Art, wie er ihnen die Maske vom Gesicht zog. "Die Junkerpartei," so warnte Harkort Bürger und Bauern, "ist jum Sturg ber gegenwärtigen, beschworenen Berfassung entschlossen und hat den Entwurf zur beschränkten neuen nach Art der Provinzialstände bereits fertig . . . Die Wölfe in Schafskleibern suchen euch die Verfassung zu verleiden, um das alte Bopfregiment wiedereinzuführen; das heißt bei ihnen die Herstellung des historischen Rechts. Bebenkt wohl, ohne die Nationalversammlung und die Rammern wäre nie das Jagdrecht gefallen, fein Ablösungsgeset, feine Gemeindeordnung erschienen, und Gerichtsbarkeit und Polizei wären noch in der alten hand ... Die Junkerschaft ift es, welche die großen Bestrebungen bes Freiherrn vom Stein um eure Wohlfahrt eine Revolutionierung nannte. Gebt acht auf die Füchse, welche sich bemühen, eine Scheibewand aufzuführen zwischen Thron und Bolk, . . . euch die Errungenschaften der Revolution, wie sie es nennen, wieder aus ber hand zu nehmen, wie bem unmündigen Kinde bas Messer. Diese Partei, welche

die Schlacht bei Jena verlor, und einem zweiten Jena entgegengeht, tennt tein Baterland, fonbern will nur Anechte, sie ift es, welche mit Rugland und Ofterreich in Berbindung fteht, um durch die Silfe bes Auslandes die alten verrotteten Zustände wieder einzuführen. Sie ist klein, allein bem Hofe nahe burch Stellung und Geburt, gefährlich burch ihre Mittel und hartnäckige Berfolgung ihrer Sonderinteressen." Diese Schrift brachte ben Berfaffer auf die Anklagebank. Barfort vertrat seine Sache mannhaft. Er wurde freigesprochen und nach ber vom Staatsanwalt eingelegten Berufung abermals freigesprochen. Diesen Mann ins Berberben zu bringen, gelang ber Reaktion nicht. Unvergeß= lich, baß zu ben von ber Reaktion verfolgten auch ber hochverdiente Volksschulpädagoge Diesterweg gehörte; er wurde im Jahre 1850 endgültig in den Ruhestand berfett.

Was ben Liberalismus in den anderen beutschen Staaten angeht, für ihn war, wie für ben preußischen, das Berhängnis die Bersumpfung der beutschen Frage. Da sich Ofterreich und Bayern dem Drei= tönigsbündnis entgegenstellten, bas Preußen am 26. Mai 1849 mit Sachsen und Hannover geschlossen hatte bald traten ihm 21 Staaten bei —, zogen sich im Februar 1850 Sannover und Sachsen von dem Bündnis zurud und verbanden sich mit Ofterreich, Babern und Württemberg. Dennoch vollzog Preußen, wo seit dem April 1849 Josef von Radowit ben König in der deutschen Politik beein= flußte, bennoch vollzog Preußen, auf Grund des mit den Unionsstaaten vereinbarten Wahlgesetes, die Berufung eines beutschen Parlaments nach Erfurt, zur Beratung ber Unionsverfassung. Das Erfurter Parlament machte im März 1850 rasche Arbeit; aber auf dem im

Mai zu Berlin tagenden Fürstenkongreß kam es über die in Erfurt beschloffene Berfaffung zu keiner Ginigung, zumal ba Sachsen und Hannover sich von der Union losgesagt hatten. Die preußischen Unionsbestrebungen scheiterten; Ofterreichs Gegenwirkung führte Anfang September 1850 zur Wiebereröffnung bes Bunbes = tages in Frankfurt, und am 29. November besselben Jahres zu Preußens schmachvoller Unterwerfung unter Österreich im Vertrage zu Olmüt. Die Reaktion in Deutschland begann förmlich mit den Bundestags= beschlüssen vom 23. August 1851, wodurch die beutschen Grundrechte aufgehoben wurden und den Regierungen der Einzelstaaten empfohlen wurde, ihre Verfassungen mit ben Grundgesetzen bes Deutschen Bundes in Übereinstimmung zu bringen, b. h. von ihren demokratischen Bestandteilen zu säubern. Ein besonderer Ausschuß - im Volke wurde er Reaktionsausschuß genannt — hatte die Tätigkeit ber Regierungen auf verfassungsrechtlichem Gebiete zu überwachen. Wichtiger aber als bas, ja maß= gebend für Deutschland überhaupt, war bas Beispiel, das Preußen gab.

Hessen, Hessen das Wesentliche von der Reaktion in Kurschessen, Hessen-Darmstadt, Hannover, Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, Sachsen, Baden, Württemberg und Bahern.

In Kurhessen berief der Kurfürst Friedrich Wilshelm der Erste im Februar 1850 zum Ministerpräsidenten wieder Hassenpflug, den er 1831 zum Minister gemacht und 1837 aus dem Amt getrieben hatte; einen Mann, der in seiner Jugend als Burschenschafter ein radikaler Freisheitsschwärmer gewesen war, aber "ein ebenso radikaler Borkämpfer sur Regierungsgewalt und Kirchenmacht, sür die Bollwerke gegen die alles Heilige zerstörende Resvolution" geworden war. Hassenpflug, bisher in Greifss

wald Prasident bes oberften Gerichtshofes, fehrte nach Rassel zurück, um die Berfassung von 1831 zu entdemokratisieren, und auch, um die Unionsverfassung von 1849 zu bekämpfen. Bu diesen Zwecken war ihm nicht nur von Ofterreich und Rugland, sondern auch von Friedrich Wilhelm dem Vierten und seiner Kamarilla Unterstützung zugesagt worben. Hassenpflug täuschte bie Erwartungen seiner Auftraggeber nicht. Er brach die Gesetze und regierte mit rohester Willfur. Er löste bie Ständeversammlung mehrmals auf, verhängte über bas Land ben Kriegs= zustand, bewog den Kurfürsten zur Flucht, damit es scheine, daß das Land im Aufruhr sei. Dann hielt er — sein fanatischer Helfer war der Oberkonsistorialrat Vilmar -, bann hielt er, ber ben wiederhergestellten Bundestag anerkannt und um Beistand angegangen hatte, mit öfterreichischen und bayerischen Truppen jede Opposition im Baum. Den ungefügigen Bürgern wurden massenhaft Soldaten ins haus gelegt — baher die Bezeichnung Strafbahern —, und die Kriegsgerichte verurteilten viele Mitglieder des landständischen Ausschusses, viele hohe Beamte und Richter zu Festungshaft. Im ganzen war "die Revolution in Schlafrock und Pantoffeln," wie Otto von Manteuffel die hessischen Unruhen höhnend nannte, ein zäher, achtungswerter Kampf des Bürgertums, der Beamten und ber Offiziere gegen bas Regierungssustem eines Mannes, der die Bezeichnung "Der Heffen haß und Fluch" nur zu sehr verdiente. Hassenpflug und Vilmar wurden im Oktober 1855 vom Kurfürsten entlassen. Trot ber Hilfe, bie Preußen und ber Bunbestag geleistet hatten, hatte Haffenpflug sein Ziel nicht erreicht. Für den neuen Verfassungsentwurf und das neue Wahlgeset, die am 13. April 1852 vorläufig in Kraft gesetzt worden waren, konnte der Minister die vorgeschriebene Zustimmung der Stände nicht erlangen. Der Verfassungstampf blieb in ber

Schwebe; er sollte erst 1862 durch Preußens Eingreifen mit dem Siege der Verfassung von 1831 enden.

In Hessen Darmstadt war das Wertzeug der Reaktion der Minister von Dalwigk. Er oktrohierte ein neues Wahlgeseth, stellte die im Jahre 1848 aufgehobene Erste Kammer wieder her, und schaffte durch die nach dem neuen Geseth gewählte Zweite Kammer — die Demoskraten hatten Wahlenthaltung geübt — die vom Minister von Gagern eingesührte Bezirksversassung ab, desgleichen die Gemeindeordnung von 1821. Statt dieser brachte er ein Geseth durch, das die Wahl der Bürgermeister der Regierung übertrug. Auch den Kirchenvorständen nahm von Dalwigk die Selbständigkeit. Für die Rechtsanwälte sührte er die Entlaßbarkeit in den ersten fünf Jahren ihrer Amtstätigkeit ein. Überhaupt brachte er die Angeshörigen aller gelehrten Berussklassen in völlige Abhängigskeit von der Regierung.

In Sannover tam die Reaktion zur vollen Blüte unter dem blinden König Georg dem Fünften. Er ließ im November 1854 bem Bundestag eine Denkschrift vorlegen, die bartun sollte, daß die geltende, durch das Berfassungsvom 5. September 1848 wesentlich veränderte hannöverische Verfassung bundeswidrig sei, und nicht auf verfassungsmäßigem Wege, sondern unter Berletung ber Rechte ber Ritterschaft entstanden sei. Daraufhin ordnete ber Bunbestag, nach langen Verhandlungen, "bie Reini= gung" ber Berfassung an; bazu trug auch Preußen bas Seinige bei, um die Lage ber Dinge in Hannover schwierig zu machen. König Georg gestaltete nun, burch die Berordnung vom 1. August 1855, sowie durch sogenannte Notgesetze und bergleichen, bie Berfassung zugunften ber Ritterschaft um. Die folgenden Verfassungstämpfe führten im September 1856 zur Auflösung der Stände und zu Reuwahlen, durch die sich die die Wahlen stark beeinflussende Regierung eine gesügige Ständekammer verschaffte. Die Hauptwerkzeuge des Königs waren der Minister von Borries und der Generalpolizeidirektor Wermuth. Zur Opposition gehörten in dieser Zeit der ehemalige Justizsminister Windthorst und Rudolf von Bennigsen; nicht zu vergessen auch der tapseren, hervorragenden Männer: Stüve, Lehzen, Planck und Ellisen, den die Göttinger als ihr "gutes Gewissen" verehrten. Die Lage der Dinge in Hannover begann sich erst im Jahre 1858 zu ändern, als in Preußen die Reaktion zu Ende gegangen war.

In Medlenburg = Schwerin, wo ber einsichts= volle Großherzog Friedrich Franz ber Zweite im Mai 1848 erklärt hatte, die Reform der Landesvertretung sei "bas bringenbste Erfordernis" ber Zeit, wurde unter Mitwirkung der Stände, ber Ritterschaft und ber Landschaft, am 10. Oktober 1849 eine konstitutionelle Ber-Aber Medlenburg = Strelig, fassung verkündet. bas mit Mecklenburg-Schwerin eine landständische Union gehabt hatte, verwarf biese Verfassung, und ba infolge= bessen auch die Ritterschaft von Schwerin, Rostock und Wismar verfassungsfeindlich auftrat, mußte der Großherzog Friedrich Franz den Spruch des Schiedsgerichts ber mecklenburgischen Union annehmen, wodurch am 12. September 1850 die Verfassung von 1849 aufgehoben wurde. In Mecklenburg wurde der alte Zustand wieder= hergestellt, und die Männer, die für die Forderungen der neuen Zeit eintraten, erfuhren schwere Verfolgungen. Schlimm erging es zum Beispiel ben Brübern Morit und Julius Wiggers, die 1853 auf Grund von Lügen und Berleumdungen, wobei ein Agent der preußischen Reaktion hilfreiche Hand geleistet hatte, angeklagt und 1857, nach breijähriger Untersuchungshaft, zu brei Jahren Zuchthaus verurteilt wurden.

In Sachsen besorgte ber Minister von Beuft die Reaktion. Durch bie Juni-Berordnungen von 1850 wurde bie im Jahre 1848 mit vielen rabikalen Bestimmungen geänderte Verfassung von 1831 vom König Johann aufgehoben, und die alten Stände wurden nach dem Bahlgesetz von 1831 berufen, als ob sie niemals aufgehoben worden wären. Da aber für Sachsen, wie für die anderen Staaten, im Jahre 1850 eine Anderung ber Berfassung auf bundesverfassungsmäßigem Wege noch nicht tunlich war, erließ die Regierung, unter Zustimmung der bor 1848 bestandenen Rammer, am 5. Mai 1851 ein Geset, das mehrere Paragraphen der Verfassung im reaktionären Sinne änderte. Was die reaktionäre Regierungsweise in Sachsen angeht — selbstverständlich, daß vor allem die Presse und die Bereine die äußerste Willfür der Regierung erbulben mußten, und bag biese nicht versäumte, bie hervorragenden Liberalen auf jede Art zu verfolgen. Zu ben Berfolgten gehörten auch bie Mitglieder bes Senates ber Leipziger Universität, die ben Landtag vom Juli 1859 wegen seiner Verfassungswidrigkeit nicht beschicken wollten und beshalb gemaßregelt wurden, und bann insbefondere die Professoren Mommsen, Jahn und Haupt, die der Amtsentsetzung verfielen. Übrigens gab es unter bem Beuftschen Regiment in Dresden bas Schwarze Buch, worin aus ganz Deutschland die Personen verzeichnet wurden, die als Liberale oder als Nationale den Argwohn der Reaktion erregten. Ein hoher Polizeibeamter führte das Buch, und Auszüge daraus wurden allen deutschen Regierungen zur besonderen Beachtung der Berbächtigen zugesandt. Ja die Polizeiorgane aus ganz Deutschland hatten geheime Zusammenkünfte, wobei die Verfolgung der Liberalen verabredet wurde.

In den süddeutschen Staaten richtete sich die Reaktion in Baden vornehmlich gegen die Freiheit der Presse.

Am 1. März 1848 war das Prefigeset vom 28. Dezember 1831, das die Zensur im allgemeinen aufgehoben hatte, wieder in Kraft gesett worden, und burch bas Gesetz vom 10. April 1849 war es burch die Beseitigung ber Zensur und der Kautionen noch liberaler gemacht worden. Nach fast zwei Jahren kam ber Rückschlag. Gegen die radikale Presse sette die Reaktion das Prefigeset vom 15. Februar 1851 burch, bas die Presse mannigfach beschränkte, die Rautionen wieder einführte und die Berbreitung von Drudschriften an öffentlichen Orten von ber polizeilichen Erlaubnis abhängig machte. Die Reaktion krönte ihr Werk am 24. Januar 1857 durch die Berfündigung des Bundesbeschlusses vom 6. Juli 1854. Danach war das Prefigewerbe konzessionspflichtig, und die Konzession konnte im Verwaltungswege entzogen werden. Auch bestand die Kautionspflicht wieder, und die Kaution haftete unbedingt für die Strafe und die Prozeftoften eines Berurteilten; von anberen harten Bestimmungen zu schweigen. Dann ber babische Kirchenstreit, eigentlich der der gesamten oberrheinischen Kirchenprovinz, wo die vom Bischof Ketteler zu Mainz geleiteten Ultramontanen barauf aus waren, das Aufsichtsrecht des Staates über die katholische Kirche zu beseitigen. Dieser Streit, in dem Preußen die badische Regierung unterstützte, kam für diese im Jahre 1859 durch ein Konkordat mit Rom zum Austrag. Es bedeutete für den Staat eine große Niederlage. Doch im allgemeinen kam die Reaktion in Baben nicht in Blüte, vor allem dank ber Freisinnigkeit bes Großherzogs Friedrich, der 1852 die Regentschaft übernommen hatte und 1856 auf ben Thron kam.

In Württemberg bestand die Reaktion darin, daß König Wilhelm der Erste die mit der Revision der Versfassung beauftragte Landesversammlung durch die Versordnung vom 6. November 1850 auflöste, und 1851 und

1852 durch andere Verordnungen die Verfassung von 1819 wieder in Kraft sette. Die Neuwahlen verschafften der Regierung eine Kammer, die vorwiegend aus Staatsbeamten und Gemeindebeamten bestand und fast alle reaktionären Wünsche erfüllte. Doch machte Württemberg sonst große Fortschritte, besonders auf wirtschaftlichem Gebiete und im Unterrichtswesen. Und das Konkordat von 1855, worin der Kurie wesentliche Kechte der Staatsaussicht preisgegeben waren, ließ der König fallen, nachdem die Kammer es abgewiesen hatte.

Die Reaktion in Bahern unter König Max bem Zweiten beruhte wesentlich auf dem Streben, Preußen gegenüber stark zu sein, was den Anschluß an die reaktionäre Politik Öfterreichs nötig machte. Im April 1849 berief ber König zum Minister ben bisherigen, fürzlich zurückgetretenen sächsischen Märzminister von der Pfordten - ber gemäßigtliberale Mann, bem alles auf die Nieder= haltung Preußens ankam, verleugnete seine Ibeale unb übernahm es, die Geschäfte der baberischen Reaktion zu führen. Obgleich sich die Zweite Kammer zwar gegen ein preußisches Raisertum und ben Ausschluß Öfterreichs, aber doch für Anerkennung der Reichsverfassung und ber deutschen Grundrechte ausgesprochen hatte, verwarf von ber Pfordten das Werk der Paulskirche und forderte die Bilbung eines beutschen Staates mit Österreich unter einem Direktorium. Diese antipreußische, großbeutsche Politik führte bahin: schon am 10. Mai 1850 beschickte Bahern wieder den Bundestag in Frankfurt. Daß von ber Pfordten in Rurheffen das Regiment Saffenpflugs stütte, biese, seine Rolle in den hessischen Berfassungskämpfen war ihm nicht gerade bequem, wie seine Rechtfertigungs= versuche in der Kammer zeigten. Zwar brachte der Minister die baberische Gesetgebung in manchen Studen vorwarts, so durch die Beseitigung alter Vorrechte und die Erleichterung der Ablösung von alten Laften, aber an Bersuchen, das Rab der Zeit zurückzuschrauben, ließ er es nicht fehlen. Die liberale Opposition in den Kammern blieb bagegen bestehen und blieb bei Rräften. Deshalb migglückte ber Versuch ber Regierung im Jahre 1854, bas Wahlgeset im Sinne ber ständischen Gliederung zu andern, und ebenso stieß sie späterhin bei reaktionären Gesetzgebungsversuchen auf entschiebenen Widerstand. Übrigens stand Bayern 1852/53, bei ben Verhandlungen über die Erneuerung bes Zollvereins, an ber Spige ber preußenfeindlichen Darmstädter Roalition. Das Ibeal von ber Pfordtens und bes Königs Max war die beutsche Trias, ein Staaten= verein, worin die reindeutschen Staaten neben Bfterreich und Preußen gleichmächtig baftunden. Das Enbe ber Reaktion kam auch für Bayern erst, als es für Preußen ge= kommen war. König Max plante, die Opposition des Landes und ber Rammer burch einen Staatsstreich zu brechen, aber auf ben Rat bes Prinzregenten von Preußen stand er bavon ab und machte im März 1859 bem Ministerium von ber Pforbten ein Ende.

## 2. Der Liberalismus in Preußen in der neuen Ara und in der Konfliktszeit

Das Wirken und das Erleben der preußischen Liberalen in der neuen Ara liegt zwischen den beiden Staatsereignissen, dem Beginn der Regentschaft des Prinzen Wilhelm und der Bildung eines konsersvativen Ministeriums nach dem Sturze der liberalen

Minister. Wir haben, um das Wesentliche zu erfassen, zu achten auf die Erwartungen der Liberalen von der neuen Ara und auf deren Inszenierung, des weiteren auf die Geschehnisse in den Sessionen des Abgeordnetenhauses vom Januar 1859 bis zum März 1862, und auf einige außersparlamentarische Geschehnisse, die aus dem Liberalismus der Zeit hervorgehen.

Die Erwartungen ber Liberalen von ber neuen Ara, wie hoch sie waren, zeigt vor allem die Tatsache, daß die Demokratie nach bem Beginn ber Regentschaft beschloß, ihre Entsagung aufzugeben, an ben bevorstehenden Wahlen teilzunehmen. Was man 1849 für ehrlos, für einen Verrat an der eigenen Sache gehalten hatte, hielt man 1858 nicht mehr bafür; so wurde gänzlich flor, daß das liberale Bürgertum ehedem mit dem Gemüte politisiert hatte. Ober wäre der Pringregent Bil= helm ber gewesen, von bem liberale Dinge zu erwarten waren? Der Einundsechzigiährige — bas lag zutage anders als sein Bruber, nicht geistreich, nicht romantisch, nicht frivol, kein Phrasenhelb, aber ein Mann ber neuen Zeit war er keineswegs. In der Revolutionszeit hatte er sich bem Wandel der Dinge angepaßt; ben Dahlmannschen Verfassungsentwurf hatte er als ein Werk aus echt beutschem Herzen begrüßt. Aber nachdem sein Bruber die Kaiserkrone abgelehnt hatte, wollte er von der Frankfurter Verfassung nichts mehr wissen. Sie begründe, schrieb er am 26. Mai 1849 an Stillfried, ein Scheinkaisertum, einen übergang zur Republik; ber König habe fie mit Recht verworfen, und es gezieme den Preußen, ihm und seinen Ministern zu vertrauen. Der Pring blieb für die deutsche Einheit begeistert; er war für die Unionspolitit, empfand bas Burudweichen Preugens vor Ofterreich zu Olmüt bauernd als tiefe Schmach, und er hatte ben Glauben, daß Preußen berufen fei, in Deutschland an die Spite zu treten. Aber auf den Weg der Liberalen wollte er sich nicht begeben; im April 1852 schrieb er, ber Konstitutionalismus sei eine Farce, ber burch eine vernünftige reichsständische Verfassung ein Ende gemacht werben muffe. Wilhelm war ein Bekenner ber königlichen Autorität. Er bekannte sich zu einem starken, gottberufenen preußischen Königtum; wenn er die Sande frei hatte, wenn die Umstände ihn nicht beeinflußten oder bedrückten, war in ihm keine Spur von einem liberalen Gedanken. Seine Ab= neigung gegen das Manteuffelsche Regiment bezog sich nicht auf die innere Politik des Ministers. Im Juli 1852 konnte Leopold von Gerlach verzeichnen: "Mit der inneren Politik hat sich S. R. H. einverstanden erklärt, die äußere muffe er aber noch immer verdammen." Wenn Wilhelm sonst das im Innern herrschende System verwarf, tat er bas aus sittlichen Gründen, als anständiger, redlicher Mann, als ernster Christ. Daß er sich mit dem Kon= stitutionalismus nicht befreundet hatte, war ihm leicht anzumerken. Ja, was hätten bie Liberalen gesagt, wenn sie gewußt hätten, daß ber Prinz am 19. Oktober 1857 Bismard fragte: ob er bei seinem voraussichtlich bevor= stehenden Regierungsantritt gebunden sei, die Berfassung anzuerkennen, ober ob er sie vorher revidieren lassen könne! Zwar hielt er — Bismarck riet ihm vom Revidieren ab — bie Kontrolle ber Regierung burch bas Parlament für heilsam und notwendig; aber daß eine Regierung, die vom Parlament verurteilt worden sei, zurückzutreten habe, kam ihm nicht in ben Sinn. Sie hatte nur zu lernen, sich zu bessern; ber Landtag hatte die Regierung, die Krone zu ergänzen, nicht sie zu beherrschen. So war es um Wilhelms politische Sinnesart bestellt. Im ganzen: ber Prinzregent war kein politischer Denker, überhaupt ein Mann ohne politischen Weitblick, kein heller Ropf in Staatssachen, sondern nur ein aufmerksamer, fleißiger

Dilettant, ein volitisierender alter Berr, ein heftiger ... 3mpressionist," empfindlich aus tausend Vorurteilen, und auch als Militär, so tüchtig ober kenntnisreich er war, boch kein superiorer Fachmann, sondern in Sachen bes Drills ein Fanatiker und in vielen Nebensachen ein Bedant, ein schwerfälliger Prinzipienreiter. Ja, Wilhelm war wie "die alten Generale, die glaubten, der Staat gehe unter, wenn diese oder jene hergebrachte Kleinigkeit beseitigt würde." So der Fürst Anton von Hohenzollern im Februar 1860 zu Bernhardi. Merkwürdig, wie schwach noch die Eigenart des liberalen Bürgertums war. Als ob die Politik eine Sache bes Vertrauens ober ber schönen erwartungsvollen Bescheibenheit wäre, kamen die liberalen Führer bem Brinzregenten entgegen burch die Ausgabe der Barole: Nur nicht brängen! Die hervorragenden Achtundvierziger, Walded, Robbertus, Schulze-Delitsch, von Unruh, Johann Jacoby und andere, ließen sich für die Wahlen im November 1858 nicht aufstellen, damit nicht burch bie Wahl von Männern "mit ihren Präzedentien" dem liberalen Ministerium Schwierigkeiten bereitet würden. So wurde der frühere Fehler wiederholt; man politisierte abermals mit bem Gemüte. Denkwürdig, daß berzeit nur der Wahlkreis Breslau mit entschiedenen Forderungen auftrat. Sein Programm für die Wahlen war: Sicherstellung der Wahlen und gesetzliche Abgrenzung der Wahlbezirke, Selbstverwaltung der Gemeinden und eine bamit übereinstimmende Kreis- und Provinzialordnung, Wiederaufhebung ber gutsherrlichen Polizei, Aufhebung ber Grundsteuerbefreiungen, ein Ministerverantwortlich= keitsgeset, Revision bes Prefgesetes, ein Unterrichtsgeset, tatsächliche Achtung der verheißenen Religionsfreiheit, Revision der Gesetze, die die Zuständigkeit der Berwaltung und der Rechtspflege bestimmen und die Zuständigkeit der Berwaltung beschränken. Das waren Forderungen auf

Grund der Berfassung; aber das liberale Bürgertum, der sozusagen zur Regierung gekommene Altliberalismus, verstagte diese Forderungen und gab sich einer tons und farbslosen Halbheit hin. Die Wahlen, wobei die Regierung es leicht hatte, sich der Beeinflussung zu enthalten, brachten eine große ministerielle Mehrheit; von 352 Abgeordneten waren 263 Stüßen der Regierung. Nicht zu vergessen, daß zu den wenigen Demokraten, die in dieser Zeit nicht vertrauensselig waren, Walesrode und Ziegler gehörten.

Von welcher Art war gegenüber bem Zartsinn bes bie Infzenierung Bürgertums neuen Ara? Der Prinzregent nahm in sein erstes Ministerium, bessen Prasident ber Fürst Anton von Sobenzollern-Sigmaringen war, als eigentlichen Leiter Rubolf von Auerswald, dann von Flottwell, dem bald der Graf Schwerin folgt, für das Innere, von Schleinit für das Auswärtige, von Bonin für den Krieg, von Patow biefen mit Widerstreben - für die Finangen, Bethmann-Hollweg für Rultus und Unterricht, von der Bendt für ben handel, und Simons, von ber hendts Schwager, für die Justig. Zwar waren die beiden letztgenannten Minifter üblen Undenkens aus der Manteuffelichen Zeit; aber das Ministerium war im ganzen gemäßigt liberal, und es hatte tüchtige, wenngleich keine hervorragenden Männer. Das Programm ber liberalen Regie= rung, b. h. ber Weg, ben ihr ber Pringregent vorschrieb, ergab sich aus bessen Ansprache vom 8. November an bas Ministerium. Da hieß es: "Von einem Bruch mit der Vergangenheit foll nun und nimmermehr die Rede sein. Es foll nur die forgliche und bessernde hand angelegt werden, wo sich Willfürliches ober gegen die Bedürfnisse der Zeit Laufendes zeigt. Diese Bedürfnisse richtig zu erkennen, zu erwägen und ins Leben zu rufen, das ift das Geheimnis ber Staatsweisheit, wobei von allen Extremen sich fern=

zuhalten ist. Unsere Aufgabe wird in dieser Beziehung feine leichte sein, benn im öffentlichen Leben zeigt sich feit turzem eine Bewegung, die, wenn fie teilweise erklärlich ist, boch andererseits bereits Spuren von absichtlich überspannten Ideen zeigt, denen durch unser ebenso besonnenes als gesetliches und selbst energisches Handeln entgegengetreten werden muß. Bersprochenes muß man treu halten, ohne sich ber bessernden Sand babei zu entschlagen, Nichtversprochenes muß man mutig verhindern. Vor allem warne ich vor der stereotypen Phrase, daß die Regierung sich fort und fort treiben lassen musse, liberale Ideen zu entwickeln, weil sie sich sonst von felbst Bahn brächen. Gerade hierauf bezieht sich, was ich vorhin Staatsweisheit nannte. Wenn in allen Regierungshandlungen sich Wahrheit, Gerechtigkeit und Konsequenz ausspricht, so ist ein Gouvernement stark, weil es ein reines Gewissen hat, und mit diesem hat man ein Recht, allem Bösen kräftig zu widerstehen." Nach dieser brummigen Beschulmeisterung ber Liberalen, nach dieser Warnung vor ihnen, gab ber Pring für alle Hauptgebiete bes Staatslebens die Richtung an, die seine Minister innehalten sollten. Für die innere Verwaltung forderte er "die rechte Mitte zwischen einer gang unvorbereiteten Ginführung des Selfgovernments und einem Rückfall in die alten Verhältnisse." Die Finanzen müßten noch ausgiebiger gemacht werben, burch eine richtige Art ber Besteuerung, wobei "die wahre Besteuerungsfähigkeit bes Landes vor allem ins Auge zu fassen" sei. Weiterhin bezeichnete ber Prinz die kirchliche Frage als "eine der schwierigsten und zugleich zartesten Fragen, ba auf diesem Gebiete in ber letten Zeit viel vergriffen worden" sei. Zwischen den beiden dristlichen Konfessionen muß "eine möglichste Parität obwalten. In beiben Kirchen muß mit allem Ernste ben Bestrebungen entgegengetreten werden, die

dahin abzielen, die Religion zum Dedmantel politischer Bestrebungen zu machen. In ber evangelischen Kirche... ist eine Orthodorie eingekehrt, die mit beren Grundanschauung nicht verträglich ist, und die sofort in ihrem Gefolge Heuchler hat . . Die Aufrechterhaltung (ber protestantischen Union) und ihre Weiterförderung ist mein fester Wille und Entschluß . . . Alle Beuchelei und Scheinheiligkeit, kurzum alles Kirchenwesen als Mittel zu egoistischen Zweden, ift zu entlarven, wo es nur möglich ist." Und bann: "Das Unterrichtswesen muß in bem Bewußtsein geleitet werben, daß Preußen durch seine höheren Lehranstalten an der Spipe geistiger Intelligenz stehen soll . . . " Endlich bie bedeutungsvollen Säte über das Heerwesen: "Die Armee hat Preußens Größe geschaffen . . . ihre Vernachlässigung hat eine Katastrophe ... über den Staat gebracht, die glorreich verwischt worden ist burch die zeitgemäße Reorganisation des Heeres, welche die Siege bes Befreiungsfrieges bezeichneten. Eine vierzigjährige Erfahrung und zwei kurze Kriegsepisoben haben uns indes auch jest aufmerksam gemacht, daß manches, was sich nicht bewährt hat, zu Underungen Ber= anlassung geben wird. Dazu gehören ruhige politische Beiten und - Gelb, und es ware ein schwer sich strafender Fehler, wollte man mit einer wohlfeilen Beeresverfassung prangen, die beshalb im Momente ber Entscheidung ben Erwartungen nicht entspräche. Preußens heer muß mächtig und angesehen sein, wenn es gilt, ein schwerwiegendes politisches Gewicht in die Wagschale legen zu können." Schließlich: "In Deutschland muß Preußen moralische Eroberungen machen, burch eine weise Gesetzgebung bei sich, durch Hebung aller sittlichen Elemente und durch Ergreifung von Einigungselementen, wie ber Bollverein eines ist, . . . Die Welt muß wissen, daß Preußen überall bas Recht zu schützen bereit ist. Ein festes, konsequentes,

und wenn es sein muß, energisches Verhalten in ber Politik, gepaart mit Klugheit und Besonnenheit, muß Preußen das politische Ansehen und die Machtstellung verschaffen, die es burch seine materielle Macht allein zu erreichen nicht imstande ift." Diese scharfe Ansprache eines Mannes, ber jedenfalls das Wohl des Vaterlandes bezweckte, aber barüber, und über bie Mittel zum Zwecke, seiner besonderen "Staatsweisheit" sehr deutlich die Entscheidung vorbehielt, diese Ansprache konnte den Liberalen insofern gefallen, als sie boch ben Bruch mit der Bergangenheit, mit bem reaktionären Regierungssustem ankündigte. Zum wenigsten war ihnen für die Zukunft Sauberkeit in ber Regierung versprochen. Wenn sie mehr wollten, wenn sie die Berheißungen der Berfassung erfüllt haben wollten, mas hatten fie bann von einem Manne zu erwarten, ber am Schlusse seiner Ansprache bas Gottes= anadentum der Krone sehr vernehmlich betonte und ihnen, alles in allem genommen, barscherweise bas Wort zurief: Nur nicht brängen! Das Geheimnis ber Staatsweisheit gehört mir; mit Euren überspannten Ideen sollt Ihr mir nicht kommen!

Was ging in bem Abgeordnetenhaus von 1859-1861 vor? Um zunächst von den Parteisverhältnissen zu sprechen— in dem neugewählten, im Januar 1859 eröffneten Hause hatten die Liberalen, die früher, einschließlich der Fraktion Mathis, 57 Size gehabt hatten, 210 Size, wovon 150 auf die Fraktion Vincke und 50 auf die Fraktion Mathis kamen. Die Konservative Partei, die früher 240 Size gehabt hatte, hatte nur noch 60, und die katholische Fraktion oder die Fraktion des Zenstrums, die vordem mit den klerikalen Wilden und den Polen fast 60 Mitglieder stark gewesen war, hatte nun fast ebensoviele neben einer polnischen Fraktion von 18 Mitgliedern. Am größten war übrigens der Umschwung

zugunsten der Liberalen bei den Wahlen in Ostpreußen und Westpreußen gewesen. Namhafte Liberale des neuen Hauses waren: Beckerath, von Bockum-Dolffs, Diesterweg, Franz Duncker, Fordenbeck, Gneist, Grabow, Harkort, Hoverbeck, Mathis, Milde, Saucken-Tarputschen, Taddel, von Unruh, von Vincke und Wenzel. Waldeck und Schulze-Delizsch kamen im Herbst 1860 durch Nachwahlen ins Haus.

Daß bie Seffion von 1859 feine wichtigen Gesetze zeitigte, lag vor allem baran, daß es ber neuen Regierung an Zeit zur Vorbereitung von Gesethentwürfen gefehlt hatte, bann aber auch an ber Krisis, die Europa vor bem Kriege Frankreichs und Sardiniens gegen Ofterreich durchmachte. Wie der Krieg und sein Ergebnis den beutschen Liberalismus neubelebte, um bas zu zeigen, ist hier auf die Gründung des Deutschen Ratio = nalvereins hinzuweisen\*). Dazu kam es, weil die Un= vereinbarkeit der Interessen Preußens mit benen Ofterreichs während des Italienischen Krieges wiederum zutage getreten war. Preußen — bas war ber Kern ber Dinge gewesen — hatte seine ganze Armee mobilisiert, um für Ofterreich in ben Krieg gegen Frankreich am Rhein einzugreifen; aber ber Prinzregent hatte bie alleinige Berfügung über bas Bundesheer verlangt, und die hatte ihm Österreich aus alter Eifersucht nicht zugestehen wollen. Auch beshalb hatte es, nach seinen Niederlagen bei Magenta und Solferino im Juni, schon im folgenden

biete das, was auf dem wirtschaftlichen der im September 1858 von Schulze-Delitsch und Viktor Vöhmert gegründete Kongreß deutscher Volks wirte war. Dieser hielt jährliche Wander-versammlungen ab und wirkte für die wirtschaftlichen Forderungen des Liberalismus. Sein Erfolg sollte die wirtschaftliche Reichs-gesetzung von 1865—1875 sein, der seine Vorarbeiten zugrunde liegen.

Monat den Vorfrieden von Villafranca geschlossen, wo es die Lombardei preisgab. Daher in Deutschland Schmerz und Entrüftung. In Süddeutschland gab man, wie in Österreich, Preußen die Schuld an bem übeln Ausgang des Krieges, in Nordbeutschland verurteilte man Ofterreich. In diesem Streit der Meinungen ging von den preußischen Demokraten und Konstitutionellen der Anstoß aus zur Bilbung eines nationalen Vereins, ber für die beutsche Einheit wirken sollte. Gegen Ende Juni fand auf Gin= ladung von Schulze-Delitich und anderen eine Versammlung in Gisenach statt, die sich, wegen ber für Deutschlands Unabhängigkeit gefährlichen Weltlage, für Berftellung einer starken Zentralregierung und Einberufung einer deutschen Nationalversammlung aussprach. Preußen sollte die Initiative übernehmen, vorläufig die militärische und die biplomatische Leitung in Deutschland haben. Dasselbe wollte auch eine Versammlung von Liberalen, die am 19. Juli unter von Bennigsens Leitung in Hannover tagte. Es folgte eine zweite Versammlung zu Gisenach am 14. August, die die Beschlüsse der ersten befräftigte und ergänzte und einen Agitationsausschuß mählte, dem von Bennigsen und von Unruh angehörten. Danach kam es, am 16. September 1859, in Frankfurt am Main zur Gründung des Nationalvereins. Seine Aufgabe sollte sein: "eine nationale Partei zum Zweck ber Erringung einer freiheitlichen Entwicklung bes großen gemeinsamen Baterlandes" zu bilden. Dem engeren Ausschuffe gehörten an: von Bennigsen, der als Führer galt, Miquel, Fries, von Unruh, Schulze-Delitsch, Franz Duncker und Detker. Da bem Berein in Frankfurt die Genehmigung verfagt wurde, verlegte er seinen Sit nach Koburg, wo der Herzog Ernst ber Zweite sein Gönner war. Im folgenden Jahre, im September 1861, erklärte bie erste Generalversammlung bes Nationalvereins: "Das beutsche Bolk hält an ber

Besonders sei hier gebacht bes Bergogs Ernst bes Zweiten von Sachsen - Roburg und Gotha (1818—1893). Dieser echt liberale Fürst, der Neffe des Königs Leopold von Belgien und Bruder Alberts, bes Prinzgemahls ber Königin Biktoria von England, kam 1844 zur Regierung. Er gab in ber vormärzlichen Zeit Koburg eine konstitutionelle Verfassung und hätte bamals auch Gotha eine gegeben, wenn ihm nicht ber Abel und die Bureaukratie des Landes widerstrebt hätten. Als die Revolution, der er vorzubeugen gesucht hatte, ausbrach, tat er sogleich alles, um bes Sturmes Meister zu werben. Er hob burch sein Detret vom 7. März 1848 in Gotha die Bensur auf und verhieß dem Lande eine Repräsentativverfassung; sie wurde demnächst von der einberufenen konstituierenden Abgeordnetenversammlung beschlossen. Er zeigte sich so tapfer und umsichtig, bag bie Stimmung in seinen Landen bald zu seinen Gunften war. Dann, nach bem Scheitern bes Berfassungswerkes von Frankfurt, nahm er eifrig und beharrlich teil an allen Bestrebungen, ein einiges und freies Deutschland herzustellen. Er trat für die preußische Unionspolitik ein, und er nahm, wie schon oben gesagt, den Deutschen Nationalverein unter seinen Schut. Überdies ließ er den Sänger=, Turn= und Schütenvereinen, als Trägern ber

liberalen und nationalen Ideen, stete Förberung zuteil werben, wodurch er, "ber Schütenherzog," eine unvergleichliche Volkstümlichkeit gewann. Auf bem ersten allgemeinen beutschen Schütenfeste in Gotha - wir greifen in ber Zeit vor -, im Juli 1861, wie wußte er da durch seine Rede die Festteilnehmer für das Ziel, ben Schut bes großen geeinten Baterlandes zu entflammen! Auf seine Anregung wurde da der Deutsche Schützenbund gegründet. Bald barauf entstanden eine Menge Schütenvereine, wo, wie in den vielen Turnvereinen und Sängervereinen, die Begeisterung für die Ziele des Liberalismus bas Band war, bas alle brüberlich vereinte. Im Juli 1862, auf bem allgemeinen deutschen Schützenfeste in Frankfurt am Main, war die Bolkstümlichkeit bes Herzogs auf dem Gipfel. Im Jahre 1861 schließt er als der erste deutsche Fürst eine Militär= konvention mit Preußen. Im folgenden Jahre bezeichnet er vorausblickend ben Eintritt Bismarcks in bas Ministerium Wilhelms als ein welthistorisches Ereignis. Er warnt Ofterreich. In seiner Denkschrift vom Oktober 1864 für seinen Better, ben österreichischen Minister Grafen Mensborff, forbert er, bag Preugen an die Spite ber rein beutschen Staaten trete, die Heeresleitung und die Vertretung nach außen bekomme, daß ein deutsches Parlament berufen werbe, daß Preußen mit Ofterreich ein dauerndes Berteidigungs= und Angriffsbündnis schließe. 1866 hält er treu zu Preußen. 1870 ist er einer ber Fürsten, die den König von Bayern veranlassen, Schritte zu tun, bamit ber König von Preußen bie deutsche Raiser= krone annehme. Ernst ber Zweite war ein Mann von mancherlei Schwachheiten und phantastischen Eingebungen; boch gebührt ihm als Regenten und beutschem Fürsten ein ehrenvolles Andenken. Er war immer bestrebt für bas Wohl seines Landes, und er war ihm ein großer

Nutenstifter. Wegen seines vaterländischen Sinnes, wegen seiner völligen tätigen hingabe an das große nationale Ziel, die Herstellung der deutschen Einheit und Volks-freiheit, deswegen gehört er zu dem Kreise der hervor-ragenden Liberalen in der Zeit von 1840—1870.

Auch ein Tag des Liberalismus war das Schiller = fest am 18. November 1859 zum hundertjährigen Geburtstage des Dichters. Welchen Widerhall fanden da seine Worte: Wir wollen sein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr!

In ber Seffion bon 1860 war bas hauptstück ber Gesehentwurf über die Heeresreorganisation, den ber Anfang Dezember 1859 ernannte Kriegsminister von Roon vorlegte. Es ist nötig, ber Verhandlung barüber im Abgeordnetenhause genauere Aufmerksamkeit zu widmen, benn mit ihr beginnt für ben Liberalismus der Rampf aller Rämpfe, ber Rampf gegen ben Militaris = mus, ber Jahrzehnte hindurch dauern follte, und beffen Bebeutung, für das politische Leben in Preußen, und in Deutschland überhaupt, nicht überschätt werden kann. Die heeredreorganisationsvorlage, ben Grundgedanken nach ein Werk bes von Roon seit Jahren beratenen Pringregenten, verlangte bie Berftartung bes ftehenden Heeres um 117 Bataillone Infanterie und 72 Schwadronen Kavallerie, und um ein Viertel der bisherigen Artillerie. Damit diese Berstärkung erreicht werde, sollte die Reserve= pflicht von zwei auf fünf Jahre erhöht, b. h. die drei ersten Jahrgänge ber Landwehr sollten zur Reserve ge= schlagen werden. Auch sollte die Dienstpflicht der Infanterie, die seit 1814 gesetslich eine dreijährige war, aber seither tatsächlich nur zweieinhalb Jahre betragen hatte, auf volle drei Jahre erstreckt werden. Der Ra= valleriedienst sollte vier Jahre betragen. Dagegen sollte die ganze Landwehr aus dem stehenden Heere ausgeschieden

werben und in das Verhältnis des zweiten Aufgebots zurücktreten. Die Landwehrkavallerie sollte aufgelöst werden. Bei dieser Reform kam die allgemeine Wehr= pflicht endlich wieder zur Geltung. Die jährliche Aushebung sollte von 40 000 Rekruten auf 63 000 steigen, eine Bahl, die bem Wachstum ber Bevölkerung von gehn auf achtzehn Millionen seit 1816 entsprach und von keiner Partei beanstandet wurde. Es waren finanzielle und politische Bebenken, die den Liberalen die Borlage unannehmbar machten. Sie wandten ein, daß durch die Reform das ordentliche Militärbudget fast um ein Drittel erhöht werbe, und daß es ungefähr ein Biertel ber jährlichen Staatseinkünfte in Anspruch nehmen werbe. Sollten die Mehrkosten vom Bürgertum aufgebracht werben, nach bem Vorschlag ber Regierung burch einen Zuschlag von fünfundzwanzig Prozent zur Klassensteuer, Ginkommensteuer und zur Schlacht- und Mahlsteuer und später - nach ber Hoffnung der Regierung — burch ben Ertrag von ber Regulierung der Grundsteuer: nun, der "patriotische" Abel bachte nicht daran, die Grundsteuerfreiheit des ritterschaftlichen Grundbesites preiszugeben, und sich wie ber Bauer ber Grundbesteuerung zu unterwerfen. Der Grund= steuergesetzentwurf der Regierung wurde im Herrenhause abgelehnt. Und diesem Abel zuliebe — so folgerte man argwöhnisch mit dem Hasse gegen das bevorrechtigte Junkertum -, diesem Abel zuliebe follten soviele Offiziers= stellen geschaffen werden? Man berechnete, wie gering im Offizierskorps die Zahl der bürgerlichen Offiziere gegenüber ber der adligen war. Überhaupt wollte man, bag bas heer bas Bolt in Waffen bleibe, und bas, meinte man, werbe unmöglich sein, wenn die Landwehr, diese volkstümliche Einrichtung, vom stehenden Heere scharf getrennt sei. Dann die geforderte breijährige Dienstzeit. Die Liberalen wollten die zweijährige, weil durch sie

die Rosten der Reorganisation verringert werden würden, und weil sie ben zweijährigen Militardienst für die Wehrhaftmachung bes Bolkes für ausreichend hielten. Die Butunft — um das hier vorwegzunehmen —, die Zutunft erwies die Richtigkeit ihres Urteils; benn die von 1862 bis 1866 ausgebildeten Truppen hatten, infolge später Einstellung der Rekruten und frühzeitiger Entlassung ber Reserven, ungefähr eine zweijährige Dienstzeit und bewährten sich im Rriege so, bag von einer "Schwächung ber Wehrkraft" nicht gesprochen werben konnte. Dann bie unwägbaren politischen Gründe ber Opposition. liberale Ministerium, bas nichts Liberales geleistet hatte, ber Pringregent, ber einen Reaktionär wie Roon zum Minister genommen hatte, und beffen beutsche Politik soviel an Rlarheit, Stetigkeit und Kraft zu wünschen übrig ließ: biefer Regierung bie Beeresreform zu be= willigen, bagegen hatten bie Liberalen außer ben fach= lichen ernste Bebenken ber Personen wegen. Ober hätten sie "klug" sein sollen? Wenn die Liberalen (bei ber Heeresreform) klug sind, hatte ber ehemalige Minister von Manteuffel gefagt, so ift ihnen auf lange Jahre ber Besit ber Macht gesichert. Wer aber, ber Wilhelm kannte, konnte bas annehmen? Die Liberalen wollten eine parlamentarische Regierung, eine liberale Parteiregierung; barauf einzugehen, mit "avancierten Politikern" avancieren, war Wilhelm — wir sahen es schon — nicht ber Mann. Übrigens stellten bie Liberalen im März 1860 burch bie Vermittlung bes Herzogs von Koburg eine Anzahl Forderungen auf, die die Gegengabe für eine Bewilligung ber Heeresreorganisation sein sollten; aber ber Prinzregent erwiderte, er dürfe den Rechten der Krone nichts vergeben. Der Versuch zu einem politischen Sandel wurde also gemacht und mißglückte. Aber gleichviel, jedenfalls beging die Opposition im Abgeordnetenhause einen

verhängnisvollen Fehler, als sie zur Heeresreorganisation schließlich weder nein noch ja sagte, sondern sich herbeiließ, die Forderungen der Regierung als Provisorium zu bewilligen. Als nämlich die Verhandlungen in der Militär= kommission, der Harkort, Hoverbeck und der Generalmajor 3. D. Stavenhagen angehörten, zuungunften ber Regierungsvorlage verlaufen waren, zog die Regierung ihre Vorlage zurück und schlug vor, zur Aufrechthaltung ber Kriegsbereitschaft neun Millionen Taler bis zum 1. Juli 1861 zu bewilligen. Die Kommission tat das einstimmig, und das Plenum bewilligte am 15. Mai gegen einen Verwerfer und vier Nichtstimmende, zu benen Harkort gehörte, die Forderungen der Regierung "zur einstweiligen Aufrechthaltung und Vervollständigung berjenigen Maßnahmen, welche für die fernere Kriegsbereitschaft und erhöhte Streitbarkeit bes Heeres erforderlich und auf ben bisherigen gesetlichen Grundlagen tunlich" wären. hieß die Umgestaltung bes Heeres auf kurze Zeit bewilli= gen; als ob sie banach rückgängig gemacht werben könnte und würde! Ja, die Altliberalen hielten sich felbst zum besten, und die Regierung half ihnen dabei. Mochten sie sich, konnte ber verschlagene Roon benken, an die Erklärung seines Kollegen von Patow halten, daß jedes Stud ber neuen, burchaus provisorischen Einrichtungen burch ben Widerspruch des Abgeordnetenhauses im nächsten Jahre wieder beseitigt werden könnte! Wie der Prinzregent das Wort von der einstweiligen Heeresverstärkung verstand, darüber gab er in der Rede Aufschluß, womit er am 23. Mai 1860 die Session des Landtages schloß. ber Bewilligung, sagte er ba, ber nötigen Mittel zur Steigerung der vaterländischen Wehrkraft sehe er ein Pfand bafür, baß die Notwendigkeit der Heeresreform endlich richtig gewürdigt, und die Lösung der zurückgestellten Frage in kurzester Frist gelingen werde. Kurz, Wilhelm hielt die Heeresreorganisation tatsächlich für angenommen, und er ging ans Werk.

Als die Session von 1861 am 14. Januar begann, war Wilhelm König geworben. Seine erste Proklamation hatte die Liberalen enttäuscht, weil sie ihnen nichts Liberales verhieß und auch zur deutschen Frage keine klare Stellung nahm. In der Thronrede war natürlich die Heeresfrage die Hauptsache. Das Herrenhaus sprach in einer Abresse an ben König seine Zustimmung zur Heeresreform aus; ja, am 7. Mai bewilligt es, nach einem kleinen Pairsschub, endlich die Grundsteuervorlage — b. h. die Steuerzahler mußten mit schwerem Gelde die ritterschaftliche Steuerfreiheit den "Edelsten der Nation" abkaufen. Aber das Abgeordnetenhaus, wie behandelte dieses nun die Heeresfrage? Die Umgestaltung bes heeres war inzwischen vorgenommen worden; man stand vor einer vollendeten Tatsache, und die Regierung setzte bas Spiel von der vorigen Session fort. Sie legte nämlich ben Heeresreorganisationsplan nicht wieder bor, sondern forderte abermals Geld als Mehrbedarf für das Heer, diesmal acht Millionen Taler. Das Schauspiel war: bie Liberalen, beren Mißtrauen in ben König burch bie Thronrede verstärkt worden war, ließen die Gründe, womit Roon und Patow die stattgehabte Umbilbung des Heeres zu rechtfertigen versuchten, nicht gelten, sonbern bestanden barauf, daß es sich nur um ein Provisorium gehandelt habe. Walded und Genoffen, etwa fünfzig Abgeordnete insgesamt, wollten die ganzen Mehrkosten streichen und abwarten, was die Regierung bieten würde. Aber die Mehrheit der Liberalen war nicht gegen den Fortbestand der neuen Regimenter; sie forderte von der Regierung einen Gesetzentwurf über bie Dienstpflicht babei wollte sie die zweijährige Dienstpflicht und das Berbleiben ber Landwehr im stehenden heere burchseten. Der

harte Kampf für diese Ziele führte zu nichts. Der Ausgang war: das Abgeordnetenhaus bewilligte die Geldforderung der Regierung nach einem Abstrich von drei Biertel Million bis zum 1. Juli 1862, wiederum als Provisorium, diesmal jedoch nur mit elf Stimmen Mehrheit, und es stellte bie Summe in bas Extraordinarium bes Staatshaushaltes ein. Überdies nahm bas Haus die von Vincke beantragte Erklärung an: daß die Vorlegung eines Gesetzes über die Dienstpflicht zur Abänderung der Vorschriften von 1814 zur Aufrechthaltung der Heeresreform unerläßlich sei. Auf diese Art wichen die Altliberalen noch einmal dem Bruch mit der Regierung aus; sie vertagten den Austrag bes Streites, in dem sie sich durch ihre Halbheit selbst bie Sande gebunden hatten. Wenn fie klagten, fie feien durch die Regierung getäuscht worden, so war es vielmehr an dem, daß sie sich selbst über die Bedeutung ihres ersten Beschlusses in der Heeresangelegenheit getäuscht hatten. Die Regierung hatte diese Selbsttäuschung halbwegs gestärkt; bas war ber humor von ber Sache.

Im Juni 1861 ging die Legislaturperiode des Landstags von 1858 zu Ende; in demselben Monat kam für den Liberalismus eine Spoche durch die Gründung der Deutschen Fortschrittspartei. Dazu gab den Anstoß eine Besprechung, die die Abgeordneten Hoversbeck, Forckenbeck und Behrend im November 1860 in Danzig hatten. Für sie war das Hauptübel der großen Binckeschen Fraktion die Programmlosigkeit, und der suchten sie durch einen Programmentwurf abzuhelsen, für den sie die entschiedenen Mitglieder der Fraktion gewinnen wollten. Auf Forckenbecks Einladung traten im Dezember, vor dem Beginn der Session, zwanzig Abgeordnete in Berlin zussammen; von ihnen wurde im Januar 1861 der Binckesschen Fraktion ein von Behrend, Forckenbeck, Hoverbeck und Krieger redigiertes Programm zur Annahme vorgelegt —

ein Programm, bessen Hauptsätze fast unverändert in bas Programm ber Deutschen Fortschrittspartei aufgenommen worden find. Beil aber Binde und seine Anhänger überhaupt die Notwendigkeit, ein Programm zu haben, bestritten, wurde das vorgelegte mit siebzig gegen zweiund= breißig Stimmen abgelehnt. Danach, nach ben scharfen Rämpfen in ber Fraktion im Januar, trieben besonbers die ostpreußischen Abgeordneten die Dinge weiter. Im Februar traten, unmittelbar infolge ber Schlaffheit ber liberalen Mehrheit bei der Adregdebatte, elf Abgeordnete aus Westpreußen und Oftpreußen aus ber Fraktion Binde aus; unter ihnen waren Ander, Behrend, Fordenbed und hoverbed. Sie bilbeten ben Barlamentarischen Berein Ander und Genoffen auf Grund des berworfenen Programms. Balb traten bem am 2. März gebilbeten Berein, ben Binde spöttisch bas Fraktionchen Junglithauen nannte, andere Abgeordnete bei, wie Taddel, Schulze-Delitsch und Walbeck. Nun galt es, sich auf die Neuwahlen vorzubereiten. Deswegen verhandelte Hoverbed vor dem Schluß bes Landtages mit Konstitutionellen und Demokraten über die Einsetzung eines Bahlkomitees auf Grund eines Programms. Er und die Berliner Demokraten wollten ein Programm mit dem allgemeinen, gleichen Wahlrecht, aber andere, unter ihnen Professor Mommsen, waren bagegen. Infolgebessen einigte man sich barüber, im Programm bas Wahlrecht nicht zu er= wähnen. Dagegen follte in einem Begleitschreiben gefagt werben: über das Wahlrecht, wie über manche andere hochwichtige Frage, bestünden in der Partei Meinungs= verschiedenheiten; beswegen betrachte man die Wahlrechts= frage, für bie ohnehin von ber nächsten Legislatur feine Lösung zu erwarten sei, als eine offene Frage. Was bie Benennung der neuen Partei betraf, so war die Mehrheit bei ber letten Beratung, am 6. Juni unter Birchows Borsiemens schlug vor Fortschrittspartei, Schulze-Delitsch Deutsche Partei. Der Beschluß war, die neue Partei Deutsche Fortschrittspartei zu nennen. Ihr Wahlaufrus erschien am 9. Juni und war unterzeichnet von Fordenbeck, Hoverbeck, Schulze-Delitssch, Mommsen, Virchow, Langer-hans, Franz Duncker, von Unruh, dem Verlagsbuchhändler J. Guttentag, von Redakteuren der "Bossischen Zeitung," der "Volks-Zeitung," der "National-Zeitung" und von anderen mehr.

hauptsätze im Wahlprogramm im ersten Bahlaufruf der Deutschen Fortschritts= partei vom 9. Juni 1861 waren folgende. "Der brängende Ernst ber Zeiten, die unsichere Lage ber äußeren Berhältnisse unseres Baterlandes, die inneren Schwierigkeiten, benen das gegenwärtige Abgeordnetenhaus sich nicht gewachsen zeigte, verpflichten wie noch nie zuvor jeden wahlberechtigten Preußen zu einer eifrigen und furchtlosen Betätigung seiner politischen überzeugung in Ausübung seines Wahlrechts . . . Wir sind einig in der Treue für ben König und in der festen überzeugung, daß die Berfassung das unlösbare Band ist, welches Fürst und Bolt zusammenhält. Bei ben großen und tiefgreifenden Umwälzungen in bem Staatenspfteme Europas haben wir nicht minder die klare Einsicht gewonnen, daß die Existenz und die Größe Preußens abhängt von einer festen Einigung Deutschlands, die ohne eine starke Bentralgewalt in ben Händen Preußens und ohne eine gemeinsame beutsche Volksvertretung nicht gebacht werden kann. Für unsere inneren Einrichtungen verlangen wir eine feste liberale Regierung, welche ihre Stärke in ber Achtung ber verfassungsmäßigen Rechte ber Bürger sieht, und es versteht, ihren Grundfäten in allen Schichten ber Beamtenwelt unnachsichtlich Geltung zu verschaffen, . . . In der Gesets-

gebung scheint uns die strenge und tonsequente Berwirklichung bes verfassungsmäßigen Rechtsstaates eine erste und unbedingte Notwendigkeit. Wir verlangen baher insbesondere Schut des Rechtes durch wirklich unabhängige Richter . . . bemnach Beseitigung bes Anklagemonopols einer abhängigen Staatsanwaltschaft, Aufhebung bes Besetzes vom 8. April 1847 über bas Verfahren bei Kom= petengkonflikten, Aufhebung des Gesetzes vom 15. Februar 1854, betreffend bie Konflitte bei gerichtlichen Berfol= gungen wegen Umts- und Diensthandlungen, überhaupt wirkliche Verantwortlichkeit der Beamten, endlich Wiederherstellung der Kompetenz der Geschworenen für politische und Pregvergeben. Wir verlangen bann weiter endlichen des . . . Gesetzes über Verantwortlichkeit Erlak Nicht minder notwendig erscheint uns Minister. Breugens Chre und zum Ausbau der Verfassung die Berstellung einer auf ben Grundsätzen ber Gleichberechtigung und ber Selbstverwaltung gestütten Gemeinde-, Kreisund Provinzialverfassung unter Aufhebung des ständischen Prinzips und der gutsherrlichen Polizei . . . Die Hebung bes Unterrichtswesens . . . kann nur burch ben endlichen Unterrichtsgesets nach Beseitigung Erlaß bes ministeriellen verfassungswidrigen Regulative und Normalvorschriften erfolgen. In diesem Unterrichtsgesete, sowie bei der dringenden Chegesetzgebung muß . . . die Trennung bes Staates von der Rirche festgehalten und vervollständigt werden. Die unerwartet großen Lasten, die in der vergangenen Legislaturperiode dem Lande auferlegt sind, fordern unbedingt, daß die wirtschaftlichen Kräfte bes Landes gleichzeitig entfesselt werben, somit, daß eine Revision der Gewerbegesetzgebung . . . ins Leben trete. Für die Ehre und die Machtstellung unseres Bater= landes, wenn biese Güter burch einen Krieg gewahrt ober erlangt werben muffen, wird uns niemals ein Opfer zu

groß sein; im Interesse einer nachhaltigen Kriegsführung aber erscheint uns die größte Sparsamteit für den Militär= etat im Frieden geboten. Wir hegen die Überzeugung, daß die Aufrechterhaltung der Landwehr, die allgemein einzuführende körperliche Ausbildung der Jugend, die erhöhte Aushebung der waffenfähigen Mannschaft zweijähriger Dienstzeit für die vollständige Kriegstüchtigkeit bes preußischen Bolkes in Waffen Bürgschaft leistet. Die Erreichung bieser Ziele wird aber, das muß auch dem blödesten Auge . . . klar sein, ein frommer Wunsch bleiben, solange nicht auf verfassungsmäßigem Wege eine burch= greifende Reform bes gegenwärtigen Herrenhauses erfolgt ist. Diese muß daher als der Anfang aller Reformen angestrebt werden. Wir fordern nun alle Gleichgesinnten auf, Männer zu wählen, die . . . die Grundfäte der Deutschen Fortschrittspartei tief im Herzen tragen . . . Im verfassungsmäßigen Staate werben Ziele nur burch ebenso furchtlose als konsequente und zähe Ausübung verfassungsmäßiger Rechte erreicht."

Die Wahlen vom 5. Dezember 1861 hatten für die neue Partei ein Ergebnis, das ihre kühnsten Erwartungen übertraf. Die Altliberalen — auch Bincke wurde nicht wiedergewählt — erlebten eine Niederlage, wodurch die bisherige ministerielle Mehrheit auf 95 sank. Dagegen wurden ungefähr 140 Abgeordnete gewählt, die sich zum Programm der Deutschen Fortschrittspartei bestannten. Deren erstes Wahlkomitee hatte von Unruh gesleitet, neben ihm hatten gewirkt Virchow, Mommsen, Twesten und andere.

Würde der preußische Liberalismus nun imstande sein, große Dinge zu tun? In dem Abgeordnetenhause von 1861/62, d. h. in der Session des ersten Biertels von 1862, bestand die Fortschrittspartei aus zwei Fraktionen. Die eine, die eigentliche Fortschrittspartei, hatte

88 Mitglieder, und die sogenannte stille Fortschrittspartei hatte 21. Die übrigen Liberalen waren ebenfalls in zwei Fraktionen geteilt, in die Fraktion Grabow mit 95 Mitgliebern, und das Linke Zentrum unter harkort und bon Bockum-Dolffs mit 52. Grabow wurde Präsident, Behrend erster Bizepräsibent bes Hauses. Als die Session am 14. Januar eröffnet murbe, schien es, bag bie Regierung mit der neuen Mehrheit auszukommen wünsche. Sie legte ben in ber vorigen Session gewünschten Gesetzentwurf über die Dienstpflicht vor, sie kündigte Ersparnisse im Militäretat an, sie brachte auch einen Gesegentwurf ein über die Aufhebung der gutsherrlichen Polizei und bie Einrichtung einer liberalen Kreisordnung. Gin Gefetent= wurf über die Oberrechenkammer sollte beren bisherige Praxis in Budgetsachen gesetlich feststellen, und auch über bie Ministerverantwortlichkeit sollte ein Geset erlassen werben, worin freilich die Ministeranklage nur zugelassen war, wenn beibe Säuser bes Landtages sie beschlossen hatten. Aber von ber Umgestaltung des Herrenhauses, ber conditio sine qua non einer liberalen Gesetzgebung, bavon war keine Rebe. Die Hauptsache der Session war natürlich ber Gefegentwurf über bie Dienstpflicht zur Abanderung des Gesetzes vom 3. September 1814. Da wurde die Dienstpflicht im stehenden Heere auf sieben Jahre festgesett, wovon vier auf die Beurlaubung entfielen, und ber Dienst in ber Landwehr auf neun Jahre, wovon fünf auf bas erste, vier auf bas zweite Aufgebot kamen. Im Herrenhause wurde der Gesetzentwurf am 1. Februar angenommen. Im Abgeordnetenhause aber kam er im Plenum nicht zur Verhandlung, und in ber Militärkommission, wo die Fortschrittler wieder die zweijährige Dienstzeit forberten, tam es über bie Dauer ber Dienstzeit zu keinem Beschluß. In der Kommissionssitzung am 5. März erklärte Roon: die breijährige Dienstzeit sei

Geset, die gegenwärtige Regierung werde sie festhalten; das schließe nicht aus, daß man nach Maßgabe ber Finanzen eine Abkürzung werde eintreten lassen. Doch als Roon diese Erklärung abgab, waren die Tage bes Abgeordnetenhauses schon gezählt. Der am folgenden Tage verhandelte Untrag bes fortschrittlichen Abgeordneten Sagen auf Bermehrung Titel bes Staatshaushaltsetats (Speziali= sierung ber wesentlichen Einnahme- und Ausgabe= Positionen), ber mit 171 gegen 143 Stimmen angenommen wurde, gab der Regierung den Vorwand, mit dem Abgeordnetenhaus zu brechen. Zwar hatte der Finanzminister von Patow erklärt, die Regierung fasse ben Antrag Sagen nicht als Mißtrauensvotum auf; bennoch bat bas Ministerium, wo Roon seither auf ben Sturz ber liberalen Minister hingearbeitet hatte, am 8. März um Entlassung. Der König verweigerte sie und forberte anderen Rat. Danach verlangte das Ministerium die Auflösung des Abgeordnetenhauses, weil — so erklärte von der Hendt in bessen Schlußsitzung — die Vorgänge in der Sitzung am 6. März (Antrag Hagen) "den Beweis geliefert hätten, baß ein einträchtiges und vertrauensvolles Zusammenwirken der Volksvertretung des Landes mit der Regierung" nicht in Aussicht stehe. Die Wahrheit war: mit bem gegenwärtigen Abgeordnetenhaus wollte sich die Regierung über die Heeresfrage nicht einigen. Am 11. März wurde es aufgelöst. Am 18. waren alle liberalen Minister entlassen, am 19. war bas neue ton= servative Ministerium fertig. Darin hatte ber Prinz von Hohenlohe=Ingelfingen das Präsidium. Bon ben bisherigen Ministern waren barin ber Kriegsminister von Roon, der Minister des Auswärtigen Graf Bernstorff, und von der Sendt, nun Finanzminister. Neue Minister waren von Jagow für das Innere, von Mühler für Kultus und Unterricht, Graf Ihenplit für die Landwirtschaft, Graf zur Lippe für die Justiz und von Holzbrink für den Handel. Mit der Bildung dieses Ministeriums, dessen sämtliche Mitsglieder konservativ waren, war das Ende der neuen Ara gekommen.

Zur Konfliktszeit, der Zeit des Berfassungs= konflikts, sind das Borspiel die Neuwahlen und der Ber= lauf der Berhandlungen des neuen Abgeordnetenhauses bis zum Eintritt Bismarcks in das Ministerium.

Vor und bei den Neuwahlen, was hatte die junge Fortschrittspartei da zu erleben? Am Tage nach ber Auflösung bes Abgeordnetenhauses sette bie offiziöse "Stern= zeitung" die falsche Beschuldigung in die Welt: die Mehr= heit habe die ihr vom Ministerium "weit vorgebogene Sand zur Verständigung in der eigentlichen Absicht zurückgestoßen, sofort und im Sturm die Beränderungen durchzusetzen, welche die Regierung auf dem freilich langsameren Wege der Ordnung und mit Berücksichtigung der Interessen ber Staatsverwaltung herbeizuführen bereit war." Dagegen erklärten 130 Fortschrittler, die für den Sagenschen Antrag gestimmt hatten: "Wir glauben, unsere Pflicht erfüllt zu haben. Die Weise, in welcher bisher der Staatshaushalt geordnet wurde, machte das wesent= lichste Recht der Volksvertretung, das Recht, die Ein= nahmen und Ausgaben des Staates zu bewilligen und zu überwachen, fast bedeutungslos . . . Wir haben unser klares, unzweifelhaftes Recht einer Budgetbewilligung in bindender Form ausgeübt, und keineswegs in die Rechte der Exekutive eingegriffen . . . Wir erwarten mit gutem Gewissen bas Urteil bes Landes." Im Bahlaufruf vom 14. März 1862 sagte das Zentralwahlkomitee, das wieder von Unruh leitete, und dem Werner Siemens, Langerhans und Kochhann angehörten: "Die Männer,

denen Se. Majestät der König im Jahre 1858 unter den freudigen Erwartungen seines Volkes die Regierung anvertraute, haben . . . die Bahn ber Reformen (nicht) betreten . . . Die Berheißungen eines zeitgemäßen Ausbaues unserer noch in den wesentlichsten Punkten unvollendeten Verfassung und einer Wiederanknüpfung ber Gesetzgebung an die große Zeit der preußischen Wiedergeburt sind nicht erfüllt worden . . . In der Gesetzgebung und Verwaltung kann das Haus der Abgeordneten für den Augenblick wenig erreichen . . . Aber eine entscheidende Macht hat es in der Kontrolle über die Geldmittel bes Landes. Hier hat es daher die unabweisliche Pflicht, biese Kontrolle nach bestem Wissen und Gewissen zu üben, fie nicht zu einem leeren Schein werden zu lassen, burch ihre Handhabung aber auch auf andere Reformen hinzuwirken. Die Regierung erhebt noch überall den Anspruch, ihren Willen allein entscheiben zu sehen, macht noch überall ben absolutistischen Borbehalt, ihrerseits jedes Bugeständ= nis an die Volksvertretung zu versagen, . . . die Nachgiebigkeit immer von der anderen Seite zu erwarten . . . Sie ließ es nicht zur sachlichen Entscheidung über die Militärvorlagen kommen, für welche fie in biesem Sause keine unbedingte Zustimmung mehr erwartete . . . (Es) burfte eine strenge Festsetzung der Militärausgaben nicht länger hinausgeschoben werben, wenn nicht die Lasten ber breijährigen Dienstzeit und bes übermäßigen Militärauf= wandes, welche jeder erwünschten Verbesserung auf anderen Gebieten hindernd entgegenstehen, unabanderlich werden sollten. Wir glauben, daß die allgemeine Wehrpflicht zur vollständigen Entwicklung ber Wehrkraft bes Volkes nur bann burchführbar ift, wenn neben anderen Ersparungen burch die Ginführung ber zweijährigen Dienstzeit für die Infanterie unter Beibehaltung der volkstümlichen Grundlagen bes heeres die Opfer an Gelb und Menschenkräften

erleichtert werden . . . Wir sind überzeugt, daß die Regierung sich weder auf einem gebeihlichen Wege, noch im Einklang mit der Einsicht und dem Willen des Volkes befindet, wenn sie durch bie neuen Militäreinrichtungen die wirtschaftlichen Kräfte des Landes übermäßig anspannt, wenn sie baneben den geistigen und materiellen Interessen die freie Entwicklung versagt, welche die Spannkraft bes Volkes erhöhen würden, und wenn sie für die übergroßen Lasten nicht einmal durch die Erfolge einer volkstümlichen und nationalen Politik entschädigt . . . Der Zukunft sicher hoffen wir, aus den neuen Wahlen eine Mehrzahl von Männern hervorgehen zu sehen, die pflichtgetreu das Recht bes Volkes wahren . . . Die Strömung des öffentlichen Geistes ist (ber freiheitlichen) Entwicklung günstig, und bas preußische Volk hat eine Gelegenheit, etwas für die Sache bes Fortschritts in Europa zu tun. Die Größe ber Sache verlangt, daß jeder Freund bes Baterlandes bas Seine tue, ben Erfolg zu sichern, . . . bamit balb ungehemmt ber alte Siegesruf erschalle — ein energisches Vorwärts." Und der König? Er richtete am 20. März an sein neues Ministerium einen Erlaßwegen ber bevorstehen = ben Wahlen. Darin sagte er: bie Behörden hätten bie Wähler über die Grundfäße seiner Regierung aufzuklären. Die Gesetzebung und Verwaltung müßten von freisinnigen Grundsätzen ausgehen, aber konservativen Charakter tra= gen. "Es ist meine Pflicht und ernster Wille, der von mir beschworenen Verfassung und den Rechten der Landes= vertretung volle Geltung zu sichern, in gleichem Maße aber auch die Rechte der Krone zu wahren und sie in un= geschmälerter Kraft zu erhalten, welche für Preußen zur Erfüllung seines Berufes notwendig, deren Schwächung bem Baterlande zum Verderben gereichen würde." Das Ministerium sollte bemgemäß die Behörden mit An= weisungen versehen und allen Beamten ihre besondere

Pflicht in Erinnerung bringen. Nun gingen die Minister mit Zirkularerlaffen an die ihnen unterstellten Behörden gegen die Fortschrittspartei vor, die Behörden taten desgleichen bei ihren Beamten. Ein Muster war der Bahlerlaß, den der Bizepräsident der Königsberger Regierung von Rampt an seine Landräte richtete. Er wütete barin gegen die lügenhafte sogenannte Fortschrittspartei, "die bem Königtum in Preußen offen ben Rrieg erklärt, indem (in ihrem neuesten Aufruse) Forberungen gestellt unb Prinzipien adoptiert werben, mit benen bas verfassungs= mäßige Königtum nicht bestehen kann." Bas bie Bahl= ber Landräte, besonders in Oftpreußen, Schmähungen und Verdächtigungen der Fortschrittler brachten, ging über die Erlasse ber Regierungen weit hinaus. Und nicht nur die Verwaltungsbeamten, sondern auch bie Richter und Professoren wurden ermahnt, im Sinne ber Staatsregierung zu wählen. Die nächste Gegenwirkung dieser verfassungswidrigen Wahlerlasse zeigte sich in den scharfen Verwahrungen, die Stadtverwaltungen, Universis täten, andere unabhängige Körperschaften, Behörden und Beamte einlegten. Die entscheibende Antwort aber auf die ungesetzliche Wahlbeeinflussung durch die Regierung bekamen König und Ministerium am 6. Mai, wo bie oppositionellen Abgeordneten samt und sonders wieder= gewählt wurden. In dem neuen Abgeordnetenhaus die Wahlbeteiligung war stärker gewesen als je zuvor zählte die Opposition, die Fortschrittspartei und das Linke Zentrum, 235 Mitglieder, sie hatte also zwei Drittel aller Site inne. Dagegen war die Bindesche Fraktion auf 23, die konservative auf 10 Mitglieder zusammengeschmolzen.

Im Verlauf der Verhandlungen des neuen Abgeordnetenhauses bis zum Eins tritt Bismarcks in das Ministerium war wiederum die Hauptsache der Kampf um den Militärctat.

Er ging in ber Budgetkommission vor sich, ber u. a. angehörten: Taddel, Behrend, von Bockum-Dolffs, Stavenhagen, Harkort, Parisius, von Kirchmann, Fordenbed, Birchow, Franz Dunder, Hagen, Soverbed und von Sybel. Unter biesen Männern war die Minder= heit dafür, die zum großen Teil durchgeführte Beeres= reorganisation anzuerkennen und dafür eine Summe im Extraordinarium zu bewilligen, unter der Bedingung, daß durch die Feststellung der zweijährigen Dienstzeit Ersparnisse gemacht würden, und daß die Regierung sich verpflichtete, beim nächsten Landtag die gesetzliche Regelung ganzen Sache nachzusuchen. Demgemäß stellten Stavenhagen, von Sybel und Twesten einen Antrag. Aber die große Mehrheit der Kommission verwarf ihn und forderte zunächst die Streichung der ganzen für die ungesetliche Reorganisation geforderten Summe; der Regierung follte anheimgegeben werben, eine Borlage über die gesetliche Regelung des Heerwesens einzubringen. Da, am 22. August, wurden mithin der Regierung von der Kommissionsmehrheit keine Ausgleichsvorschläge gemacht. Um 11. September begann bie fiebentägige Ber = handlung des Abgeordnetenhauses ben Militäretat, ein Redekampf, ber in den Annalen bes beutschen Liberalismus nicht seinesgleichen hatte. Nur einiges bavon sei hier aufgezeichnet. Balbed fagte: "Ein Geset wird uns nicht vorgelegt, in dem Budget liegt die ganze Frage; wir streichen also die Positionen bes Budgets. Eine jede andere Stellung ist eine unhaltbare, ... entwürdigt die Bolksvertretung." Birchow: die offiziöse Presse wage, von einer Lude in der Berfassung zu sprechen, die die Regierung willkürlich ergänzen dürfe. "Die Verfassung läßt ber Regierung zwei Möglichkeiten, wenn ein berartiger Konflikt eintritt, daß ein Geset, welches notwendigerweise zustande kommen muß, mit ihr

nicht zustande kommt. Die eine Möglichkeit ist die Auflösung bes Hauses und die Appellation an bas Bolk, die andere . . . ber Abtritt des Ministeriums und der Eintritt eines Ministeriums, welches das Budgetgesetz er= wirken fann. Will das Ministerium aber weber auflösen, noch abtreten, nun, bann gibt es noch andere Möglichkeiten, nämlich die, daß es ein anderes Budgetgefet ein= bringt, oder daß es das betreffende Armeegeset, auf Grund bessen überhaupt die Bewilligung stattfinden soll, zur rechten Zeit einbringt und barauf sich die Bewilligung geben läßt, ober endlich, daß es sich eine Indemnität für das Vergangene und unter ganz bestimmten Zusicherungen einen Kredit für eine turze Zukunft erbittet, und daß es bann versucht, in den regelmäßigen verfassungsmäßigen Weg einzutreten, auf dem, wie ich überzeugt bin, die Landesvertretung ihm zu jeder Zeit bereitwillig zur Seite stehen wird." Hoverbed ließ es sich angelegen sein, den Berleumdungen der Absichten der Mehrheit durch eine klare, ausführliche Darlegung des Berlaufs bes Streites entgegenzutreten. Danach ver= teibigte Georg von Binde sein und seiner Freunde Verhalten in den Vorjahren und trat, unter Berufung auf friegserfahrene Militärs, entschieben für die zweijährige Dienstzeit ein. Wie man von einer Lücke in ber Verfassung sprechen könne; als ob die preußische Verfassung anders sei als jede andere konstitutionelle! Ineist, am 17. September: "Die Grenze zwischen Budget und Gesetz, die hier zum ersten Male, in so gewaltigen Dimensionen, bor das Haus tritt, wie wahrscheinlich im Laufe bes Jahrhunderts nicht wieder, beruht meines Erachtens auf einem fehr einfachen Prinzip. Was die Exekutivgewalt als dauerndes gleichmäßiges Staats= bedürfnis, als notwendiges Mittel zur Erfüllung dauern= ber Staatspflichten von den Kammern anerkannt zu sehen

verlangt, das muß sie ihrerseits als dauernde Berpflich= tung anerkennen, bas muß sie zum Gesetz erheben. Eher barf von einer Reorganisation nicht die Rede sein . . . Die Regierung beansprucht ein Recht, ohne ihrerseits die entscheibende Pflicht zu erfüllen, nämlich die Ginrichtung zum Gesetz zu erheben . . . (Sie behandelt) die Sache von ihrer Seite rein fakultativ, als eine Abministrativ= maßregel bes Ministeriums (bes Militarbepartements), als einen Akt bes Verwaltungsrechtes. Für die Landes= vertretung soll aber baraus die Pflicht entstehen, daß sie die Mittel bewillige, als ob eine legale Reorganisation geschehen wäre, beren Mittel nicht verweigert werben bürfen, ohne die Armee zu bemoralisieren, und ben Staat wehrlos zu machen gegenüber bem Auslande. Diefer Widerspruch ist die reine Schöpfung unseres bepartementalen Staatswesens . . . (Es handelt fich nicht barum), "bie Ehre und Würde ber Krone und ihre Prärogative zu beschränken." Durch ein entschiedenes Rein müßten die Folgen abgewehrt werden, die das abnorme Verfahren ber Regierung für die Berfassung, für die Regierung selbst und für die Armee haben muffe. Shulze= Delitich: "Nicht um die Militärfrage allein, nein, um bie ganze verfassungsmäßige Befugnis ber Bolks= vertretung (handelt es sich). Geben wir hier nach, . . . so ist die Position in unserer ganzen übrigen Wirksamkeit für immer verloren . . . Ich meine daher, wir überlaffen die Berantwortung beffen, mas aus unferem Feststehen folgt, benen, die uns in diese Situation geführt haben . . . Wir fämpfen für die Grundlagen einer verfassungs= mäßigen Freiheit, . . . für die größten Interessen unseres Volkes, wir kämpfen nicht bloß für Preußen; auf uns sind die Blide von gang Deutschland gerichtet, . . . Wir kämpfen für die ganze Zukunft unserer Nation." Der lette Redner in der Generalbebatte war Fordenbed, ber fich insbesondere gegen Twe st en wandte, der gefordert hatte, "provisorisch den jetigen Zustand (zu) erhalten, bis ein anderer Zustand gesetlich hergestellt" sei. Den Borwurf ber Unaufrichtigkeit, ben Tweften ber Fortschrittspartei gemacht hatte, wies Fordenbed mit ben Worten gurud: "Wenn wir also streichen, und bie Regierung ergreift bie Initiative nicht, so ift biefes Streichen ehrlich und gang bestimmt gemeint. Wir wollen bann die Regierung burch verfassungsmäßiges Ausgabe=Bewilligungsrecht unser zwingen, auf bas Gesetz von 1814 und auf eine Reorgani= sation innerhalb bes Gesetzes zurückzugehen und banach ihre Ausgaben zu bemessen. Wir wollen auch keine Inbemnität erteilen, bis diefes geschehen ober eine neue gesetliche Regelung herbeigeführt ift." Das Ergebnis ber Berhandlungen über ben Militäretat war: am 23. September wurde die Forderung der Regierung, bie unbebingte Bewilligung ber Beeresreorganis sationskosten, mit 308 gegen 11 Stimmen abgelehnt, besgleichen der Antrag von Stavenhagen, von Spbel und Twesten auf bedingte Bewilligung. Damit war das Borspiel ber nun tommenben eigentlichen Konfliktszeit zu Enbe.

Die Konfliktszeit unter dem Ministestum Bismarck— ehe wir auf sie eingehen, versgegenwärtigen wir uns in Kürze Vergangenheit und Art des Mannes, der nun, nach seiner Ernennung zum Minister am 24. September 1862, den Liberalen gegenübertritt. Otto von Bismarck, am 1. April 1815 zu Schönshausen in der Altmark geboren, hatte in Berlin und Göttingen Rechtssund Staatswissenschaft studiert, war zuerst im Justizdienst gewesen, beim Berliner Stadtgericht, und dann im Verwaltungsdienst. Im Herbst 1837 war er Regierungsreserndar in Potsdam, und im Jahre 1839,

nachdem er seiner Dienstpflicht bei ben Garbejägern in Potsbam und ben Jägern in Greifswald erfüllt hatte, widmete er sich mit seinem Bruder Bernhard ber Bewirtschaftung ber Güter seines Baters in Pommern. diesen bekam er 1841 Kniephof und Jarchelin. 1842 war er in England und in der Schweiz, 1843 in Paris, 1844 arbeitete er nochmals bei ber Regierung in Potsbam, und 1845 war er, ohne hervorzutreten, Mitglied bes Pommerschen Provinziallandtags. Im folgenden Jahre, als er nach bem Tobe seines Baters bas Stammgut Schön= hausen übernommen hatte, wurde er Deichhauptmann zu Jerichow für bas rechte Elbufer. Dann tam fein Gintritt in bas politische Leben, seine Teilnahme am Ersten Ber= einigten Landtag. Im Revolutionsjahre gehörte er dem Zweiten Vereinigten Landtag an, 1849 und 1850 ber Zweiten Kammer. Danach seine biplomatische Laufbahn: im Juli 1851 wurde er zum Bundestagsgefandten in Frankfurt am Main ernannt, im Januar 1859 zum Gesandten in Petersburg, und im Mai 1862 zum Gesandten in Paris. Was für ein Mann? Welch ein Diplomat Bismarck war, babon hatte man berzeit in ber großen Öffent= lichkeit keine Ahnung, benn seine Leistungen lagen nicht vor aller Augen. Allbekannt war fein Stockpreußentum; er war in der Zweiten Kammer vordem gegen die Anerkennung der Frankfurter Reichsverfassung aufgetreten, und im Parlament zu Erfurt gegen die Unionsverfassung. Was konnte bas liberale Bürgertum von ihm für die deutsche Einheit erwarten? Nichts als die Betätigung seines "spezifischen Preußentums." Und in der inneren Politik — was war er ba? Vor allem: er war ber Vorkämpfer ber monarchischen Autorität; er verlangte von jeher, daß das Volk dem König mit der "Blume des Vertrauens" gegenüberstehe, und sich jedes Vorwärts= drängens in politischen Dingen enthalte. Jedes Vorwärts=

brängen vor und während der Revolution rief seinen Born ober seinen Hohn ober sein Weh und Ach hervor. Von den Vorrechten seines Standes etwas Nennenswertes aufzugeben, wann wäre er in seiner Abgeordnetenzeit bazu bereit gewesen? Er trat für die freie Selbstbestim= mung der Krone ein, die den Adelsstand bevorzugte, und er war der entschiedenste Gegner eines Konstitutionalis= mus, ber so "unhistorisch" war, für die Mehrheit in der Volksvertretung die Leitung bes Staates zu beanspruchen. Weshalb benn "Millionen Menschen einem dauernd gehorchen" sollten, bas hatte er sich als Jüngling gefragt; als Parlamentarier aber war er bafür, baß es bem König jeweilig anheimgestellt bleibe, zu entscheiben, in welchem Maße seine vormals unumschränkte Gewalt durch die Landesvertretung zu beschränken sei. Er war für die parlamentarische Kritik; aber wenn das Parlament ihr praktische Folge geben wollte, sprach er von Erpressung. Er war gegen die Gleichberechtigung der Juden und gegen die Zivilehe aufgetreten, weil er sich zu der "mittelalter= lichen" Ibee vom driftlichen Staat bekannte. Er hatte gegen Preffreiheit und Vereinsfreiheit gefämpft, weil er davon die Untergrabung der alten Autoritäten befürchtete. Er war gegen die Aushebung der Patrimonialgerichte gewesen, weil er ben modernen Rechtsstaat mit scheelen Augen ansah. Des weiteren hatte er sich zwar für die allgemeine Einkommensteuer ausgesprochen, weil sie "un= streitig dem Prinzip nach die gerechteste und vernünftigste" aller Steuern sei, aber in wirtschaftlichen Dingen war er burchaus Anhänger bes Agrarstaates, ber alten wirtschaftlichen Ordnung. Er war ber Fürsprecher bes zünftig geordneten Kleinhandwerkerstandes gewesen; dem kapis talistischen Industrialismus war er nicht grün, weil er gefährliche Proletarier züchte, Menschen, die von den über= lieferten Vorrechten des Adels nichts wissen wollten und

sich vom König von Gottes Gnaden und seinem Anhang nicht imponieren ließen. Die Befreiung bes Grundeigentums — für solche Rechtsverletzung war er nicht zu haben. Die "Theorie der Revolution," die "die Rüplichkeit über das (ererbte) Recht" stellte, war ihm greulich. Der Geheimratsliberalismus, ber Hofjakobinismus ber Beamten aus ber Zeit nach ber Stein-Harbenbergischen Periode, war ihm verhaßt, weil diese Bureaukratie die Stände nivellieren wollte. Wo blieb dabei das Junkertum? Er verspottete die moderne Humanität, ben Ibealismus der neuen Zeit, weil sich bergleichen nicht mit ber junkerlichen Eigensucht und Herrschsucht vertrug. Im ganzen: Bismarck war zwar kein Reaktionär im Sinne ber konservativen Partei, benn ben alten Zustand ber Dinge im Staate wollte er nicht wiederherstellen. Er sah in bem "alten Syftem" nicht fein Ibeal, erkannte barin nicht "bas lette Wort" ber Verfassungspolitik. wesentlich wegen seiner unverbrüchlich feindseligen Saltung gegen ben parlamentarischen Konstitutionalismus, die Parlamentsherrschaft, galt er den Liberalen als ihr erklärter, unwandelbarer Gegner, als ein Mann ber Reaktion, von dem für den Liberalismus nichts zu hoffen und alles zu fürchten war. Ja, nun, wo Otto von Bismarck Minister geworden war, konnte die öffentliche Meinung über ihn keine andere sein als die: daß sich burch ihn ber Konflikt ber Bolksvertretung mit ber Krone aufs neue verschärfen werde, daß für den Liberalismus burch ihn eine Zeit schwerer Rämpfe gekommen sei.

Das Wirken und Erleben der Liberalen in der Konfliktszeit unter Bismarck fällt in die Zeit vom September 1862 bis zum Februar 1866. Wir achten da auf die Sessionen des Abgeordnetenhauses und auf die politischen Vorgänge außerhalb des Parlaits, soweit sie für den Liberalismus von wesentlicher eutung sind.

Der Berlauf ber zweiten Seffion bon 62 nach bem Eintritt Bismarcks ins Ministerium, erste Rampf ber Opposition mit bem onflittsminister" war turz. Am 29. September en ihn die Liberalen zum ersten Male am Ministertisch ) hörten ihn erklären: nachdem bas haus in bem t für 1862 alle Forberungen für die Heeresreorganiion abgesett habe, sei zu erwarten, baß es bas gleiche m Etat für 1863 tun werde; beshalb ziehe ihn bie zierung zurud. Sie wolle die Hindernisse der Beridigung nicht noch höher anschwellen lassen. Der Etat rbe in Berbindung mit ber Heeresreform wieder vor= egt werden. Die Zurückziehung geschehe, um den staats= htlichen Konflikt, dem man vielleicht entgegengehe, tunist zu milbern. Die Regierung betrachte die jetige Frift, gur nächsten Session, als eine Art Waffenstillstand. re 3mede feien 3mede bes Friedens und der Bernung. Usw. Da hatte man's: ber neue Minister schob Opposition kurzerhand bis auf weiteres beiseite. inn die benkwürdige Sipung der Budget= mmiffion am 30. September. Fordenbed hatte ie Resolution beantragt, worin die Regierung aufgebert wurde, ben Etat für 1863 rechtzeitig vorzulegen, b es für verfassungswidrig erklärt wurde, wenn sie eine isgabe verfüge, die das Abgeordnetenhaus ausdrücklich gelehnt habe. Dagegen wandte sich Bismard mit ier spikfindigen Auslegung bes Artikels 99 ber Berfung. Es heiße ba, Ginnahmen und Ausgaben müßten ranschlagt und auf ben Etat gebracht werden; bas heiße cht, sie seien festzustellen. Interpretationen ber Berjung, so verhöhnt der Redner die Liberalen, seien schwierig. Eine Verfassung werbe nicht gegeben als etwas Totes, sondern als etwas zu belebendes; diese Praxis zu übereilen, sei nicht rätlich - bann werbe bie Rechtsfrage zur Machtfrage. Es handle sich um die Grenze zwischen Krongewalt und Parlamentsgewalt; die Krone habe aber noch andere Rechte als die, die in der Berfassung stünden. Von einer Bewilligung bes Etats sei in ihr nicht die Rede. Übrigens nehme man den Konflikt zu tragisch; die Regierung suche keinen Kampf — "wir sind Kinder desselben Landes." Könne die Krisis mit Ehren beseitigt werben, so biete die Regierung gern die Hand Nach dieser mißtönigen Friedensschalmei trat Fordenbed ber Auffassung bes Ministerpräsidenten vom "Bewilligungsrecht" und seinen anderen Ausfüh= rungen entgegen. Er fagt zum Schluß: Ohne ein Rompromiß wird die Regierung nicht durchkommen, und sie zu einem zu bringen, dazu mache bas haus von seinem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch. In seiner folgenden Erwiderung spricht Bismarck bas große Bewegung hervorrufende Wort: "Richt auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht; . . . Preußen muß seine Rraft zusammenfassen und zusammenhalten auf ben günstigen Augenblick, ber schon einige Male verpaßt ist; Preußens Grenzen nach den Wiener Berträgen sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig; nicht burch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen ber Zeit entschieden — das ist ber große Fehler von 1848 und 1849 gewesen -, sondern durch Eisen und Blut." Nun konnte die Opposition es wissen, mit wem sie es zu tun hatte. Ein zielbewußter, entschlossener Mann hatte ben Kampf mit ihr aufgenommen. Ihm waren die äußere Politik, und im Zusammenhang mit ihr die Heeresfrage, Hauptsachen, und ber Konflikt ber Bolksvertretung mit ber Regierung war ihm eine als Machtfrage zu be-

handelnde Nebensache. Was er von Frieden und Berföhnung fagte, waren ichone Rebensarten; von biefem "Beleber" ber Verfassung hatten die Liberalen nichts Gutes zu erwarten. — Nicht viel mehr als eine Woche verfloß, ba war bas Spiel im Parlament zu Enbe. Nachbem das Herrenhaus das vom Abgeordnetenhause beschlossene Budget verworfen und das ursprüngliche Budget ber Regierung angenommen, also seine verfassungsmäßige Befugnis überschritten hatte, nahm das Abgeordnetenhaus am 13. Oktober fast einstimmig eine Resolution an, burch die es ben Beschluß bes Herrenhauses für null und nichtig erklärte. An bemselben Tage wurde der Landtag geschlossen. In ber Thronrede, die Bismarck verlas, hieß es: baß bie Regierung sich in ber Lage befände, ben Staatshaushalt "ohne die in der Verfassung vorausgesetzten Unterlagen führen zu muffen." Übrigens konnte in ber Rede der Handelsvertrag mit Frankreich, ber im März bes Jahres geschlossen worden war, als hervorragend wichtig bezeichnet werben. Das Große war: bas von Delbrück zustandegebrachte Werk bedeutete den An= schluß Preußens an das westeuropäische freihandlerische Ronzert. Bismard hielt ben Vertrag für politisch und wirtschaftlich richtig - fortan, mehr als anderthalb Jahrzehnte hindurch, wird er in Deutschland ber eigentliche Beschützer bes Freihandels sein.

Die Session in der ersten Hälfte von 1863 begann am 14. Januar. Bis dahin, seit dem Schluß des letzten Landtages, hatte die Fortschrittspartei wieder eine Flut von Verleumdungen über sich ergehen lassen müssen. Die offiziöse Presse war voll von den schlimmsten Anklagen und Schmähungen. Die Konservativen veransstalteten durch ihren Preußischen Volksverein Loyalitätsbeputationen, die dazu bestimmt waren, den König in seiner Meinung von den republikanischen Absichten der

Fortschrittspartei und ihrer königsfeindlichen Gesinnung zu bestärken. In seinen Antworten an die Abordnungen sprach Wilhelm wieber und wieder von der Lücke in der Berfassung, bekundete er seinen "unerläßlichen Beruf und unerschütterlichen Willen," die von seinen Vorfahren über= kommene Krone und ihre verfassungsmäßigen Rechte un= versehrt zu halten. Bismarck aber ging unterdessen mit Maßregelungen gegen die Verwaltungsbeamten vor, die im letten Abgeordnetenhause zur Opposition gehört Biele von ihnen murben "im Interesse hatten. Dienstes" versett, andere zur Disposition gestellt. gesetlich aufgehobenen Führungsatteste über bas poli= tische Verhalten der Beamten wurden im Verwaltungs= wege wieder eingeführt. Das alles hauptsächlich, um "gegen bas übergewicht bes parlamentarischen Beamtentums die Schwerkraft der Krone zu stärken," wie Bis= marc an Beuft geschrieben hatte. In ber neuen Seffion waren die Hauptsachen im Rampfe gegen die budgetlose Regierung: die Abresse an den König, ber Staatshaus= halt, die polnische Frage, die schleswig-holsteinische Frage, ber Militärgesetzentwurf und ber Konflikt bes Präsidiums mit bem Ministerium wegen ber Präsidialgewalt.

Die Abresse an den König, zur Antwort auf die Thronrede vom 14. Januar, wurde am 27., 28. und 29. Januar beraten. Sie war ein Antrag der Abgesordneten Birchow und von Carlowiß, einsgebracht von der Fortschrittspartei und dem Linken Zenstrum; ein Dokument, worin die versassungswidrige Resgierung gekennzeichnet, und über den Mißbrauch der Regierungsgewalt, gegenüber den oppositionellen Staatsbürgern und der Oppositionspresse, geklagt wurde. Bei der Beratung verstieg sich Bismarck, nachdem von Sybel, Waldeck und von Carlowiß gesprochen hatten, zu dem Worte: "Durch diese Adresse werden dem königlichen

Hause von Hohenzollern seine verfassungsmäßigen Rechte abgefordert, um sie der Majorität dieses Hauses zu über= tragen." Des weiteren bekam die Opposition von ihm zu hören: Das ganze Verfassungsleben ist jederzeit eine Reihe von Kompromissen. "Wird ber Kompromiß baburch vereitelt, daß eine der beteiligten Gewalten ihre eigene An= sicht mit bottrinärem Absolutismus durchführen will, so wird die Reihe der Kompromisse unterbrochen, und an ihre Stelle treten Konflikte, und Konflikte, ba bas Staatsleben nicht stillzustehen vermag, werben zu Macht-Mit gutem Grunde konnte barauf ber fragen; . . ." ehemalige Minister Graf Schwerin sagen, biese Darlegung laufe auf den Sat hinaus: Macht geht vor Recht! Gegen Schwerins Auslegung verwahrte sich Bismarck mit ber Ausflucht, er habe fagen wollen, daß im Konflikte "berjenige, ber im Besite ber Macht sich befindet, daher genötigt ist, sie zu brauchen." Die Abresse wurde, nach ben beiberseits mit großer Schärfe geführten Berhandlungen, mit 225 gegen 58 Stimmen angenommen. Aber der König wollte die Adregbeputation nicht empfangen, beshalb wurde ihm die Adresse zugesandt. Seine Antwort war ein Erlaß ohne Gegenzeichnung ber Minister. Wilhelm verteidigte barin seine Minister, hob wiedermal hervor, daß es seine Pflicht sei, die Machtbefugnisse ber Krone ungeschmälert zu halten, und schließlich forderte er das Abgeordnetenhaus auf, seinen "landesväterlichen Absichten sein Entgegenkommen zu beweisen." Das war leicht einzusehen: zwischen ben König und seinen Ministerpräsidenten einen Reil zu treiben, konnte ber Opposition nicht gelingen. Der Konflikt beruhte auf der unerschütterlichen Haltung bes Monarchen in ber Heeresfrage; beshalb war die Beilegung nicht abzusehen.

Was den Staatshaushalt betraf, so legte die Regierung den Etat für 1863 abermals vor; für den

nicht festgestellten für 1862 hoffte sie, so hieß es in ber Thronrede, "seiner Beit bie nachträgliche Genehmigung zu bekommen." Die Budgetkommission beschloß nun, am 3. Februar, mit allen gegen zwei Stimmen, bem Plenum vorzuschlagen, zu erklären: 1. der Beratung bes angefündigten Gesetzentwurfes über Ausgaben und Einnahmen bes Jahres 1862 bleibe vorbehalten, bie Summen ber Ausgaben festzustellen, für bie als verfassungswidrige bie Minister mit ihrer Person und mit ihrem Bermögen verhaftet blieben; 2. die Verfassungsverletzung durch die Minister mache bie Beratung bes Etats für 1863 weber rechtlich noch tatsächlich unmöglich, bas haus habe vielmehr burch Wahrnehmung feiner verfassungsmäßigen Rechte ber Verlängerung verfassungswidriger Zustände vorzubeugen; 3. es trete bemgemäß in bie Beratung bes Ctats für 1863 ein. Diefe Erklärung murbe am 17. Februar mit 274 gegen 45 Stimmen angenommen. Um von ber Staatshaushaltsberatung ber wieber fehr tätigen Budgetfommission eins zu erwähnen - selbstverständlich berfagte bie Mehrheit ber Regierung ben geheimen Dispositionsfonds für allgemeine politische Zwecke. Soverbed fagte, "würde jebe andere Landesvertretung ber Welt einem solchen Ministerium auch nicht einen Pfennig von geheimen Fonds bewilligen," zumal ba beren Zwede ober Berwenbungen nicht "klar und burchsichtig" zu erkennen feien.

Die polnische Frage kam im Februar und im März zur Verhandlung. Da spielte sich der erste große Kampf der Liberalen gegen Bismarck wegen einer wichtigen Sache der äußeren Politikab. Die Veranlassung dazu gab das Verhalten der Regierung zu dem im Januar in Rußland ausgebrochenen Polenausstand. Die Regierung hatte eine umfassende militärische Grenzsperre angeordnet, um das

Übergreifen bes Aufstandes auf die Provinz Posen zu verhüten, und bafür bie Mitwirtung Ruglands gewonnen, burch eine mit ihm am 8. Februar geschlossene geheime Konvention. Darin war bestimmt: baß "auf Ersuchen bes ruffischen ober bes preußischen Oberbefehlshabers ober ber beiberseitigen Grenzbehörben bie beiberseitigen Truppenführer bevollmächtigt werben, sich gegenseitig Hilfe zu leisten und nötigenfalls auch die Grenzen zu überschreiten, zur Berfolgung ber Rebellen, bie aus einem Lande in bas andere überträten." Natürlich gehörte bie Sympathie ber Liberalen ben Polen, die sich gegen bie rohefte Bergewaltigung auflehnten, und eine hilfeleiftung gur Unterbrudung bes Aufstanbes - wenn fie geplant war, bann hatte bie Opposition selbstverständlich bie Pflicht, mit aller Kraft bagegen aufzutreten. Ja, entweber jest, bei biefer anscheinend unseligen Diplomatie, jest ober nie war der verhaßte leitende Minister vor gang Europa blogzustellen! In ber Interpellation ber Abgeorbneten Schulze-Berlin unb von Carlowis wurde gefragt: "ob ein Bertrag mit Rugland zur Unterbrüdung bes polnischen Aufstandes abgeschlossen, eventuell, was ber Inhalt besfelben fei." Nachbem Bismard bie Beantwortung ber Interpellation abgelehnt hatte, sagte bon Unruh bei ber Befprechung: bag er ben Schluffel zu dem jetigen Berhalten Preußens in ber ruffisch-polnischen Frage nicht finden könne, wenn er ihn nicht in ber Solibarität ber konservativen Interessen suchen wolle. Wenn sich die Regierung mutwillig unter den ungünstigsten Umständen in auswärtige Berwicklungen einlasse und eine agressive Politik treibe, so habe er bas Bertrauen zum Sause, bag es in Übereinstimmung mit bem ganzen Lande zu einer solchen Politik diesem Ministerium auch nicht einen Taler bewilligen werbe. Dagegen fagte Bismard halb unwahrhaft: "baß es

in dieser ganzen Sache uns nicht auf ruffische Politik und auch nicht auf unser Berhältnis zu Rußland ankommt, sonbern lediglich auf bas Berhältnis Preußens gegen bie polnische Insurrektion und auf ben Schut preußischer Untertanen gegen die Nachteile, die (aus ihr) hervorgeben können." Darauf Balbed: er vermisse bie Antwort auf die Frage, ob eine Konvention bestehe, die Preußen verpflichte, Rußland hilfe gegen die Polen zu leiften. Der Gendarmendienft, den Preugen Rugland leifte, muffe jedem Preußen die Schamrote ins Gesicht treiben. "Für eine frivole Politik . . . ift nicht das Blut der preußischen Staatsbürger da . . . es soll nicht in die ad libitum bes Schanze geschlagen werden wärtigen Ministeriums, ad libitum einer Politit, . . . bei ber man gar keine Auflösung bes Rätsels finden kann." Wenn die Opposition den Fehler der Regierung bor Europa aufbede, fo stärke fie ben Staat. Twe ften: bie Ehre der Regierung sei nicht mehr die Ehre des Landes. Man verfeinde sich bie Westmächte und setze ben Staat schweren Gefahren und Demütigungen aus. retrograde Partei, die die Politik der Heiligen Allianz fort= sete, und aus Rücksicht auf die innere Politik ein Anlehnen an Rugland wünsche, könne diese Politik treiben, die Preußen zu verderben drohe. Was die Opposition wollte, sagten Hoverbed und von Carlowit in ihrem Antrage, zu erklären: daß bei dem Polenaufstande "weber ber ruffischen Regierung, noch den Aufständischen irgend= eine Unterstützung ober Begünstigung zuteil werde." Bei ber Verhandlung barüber sprach von Sybel gegen eine Politit, "welche uns aus freien Studen mit einer Mitschuld an einer tolossalen, von ganz Europa mit sittlicher Entrüftung betrachteten Menschenjagd belaftet," und ohne Not eine europäische Frage schafft; gegen "eine Politik, welche inmitten eines an sich zwecklosen, immer aber

bitteren haders gegen Ofterreich dieser Macht selbst bie Brüden zur Annäherung an bie Westmächte schlägt;" gegen eine Politik, beren Wesen sei "bie Nichtachtung bes Rechtes, daß sie weder im Innern, noch nach außen handeln, weder ruhen, noch wirken, . . . weber leben, noch sterben kann, ohne die Gesetze des Landes zu verleten." Und am 28. Februar nannte Simfon die Politik der Regierung eine Donquixoterie, ein trostloses Impromptu, bas Gelegenheitsgedicht eines Mannes, ber tein Dichter ift. Er verglich ben Ministerpräsidenten mit Seiltänzern, die man bewundere, weil sie nicht fallen. Bismard erwidert auf so schwere Anklagen und Verurteilungen im wesentlichen: er überlasse es ben Erwägungen seiner Kritiker, zu ent= scheiben, ob ein unabhängiges Polen in Rugland für Preußen erwünscht sei. Die Neigung, sich für frembe Nationalitäten aufzuopfern (als ob die Opposition das gewollt hätte!) sei eine Krankheitsform, die sich leiber auf Deutschland beschränke. Die europäische Revolution sei solidarisch in allen Ländern. Weil man nicht wisse, was vorliege, ergehe man sich in Phantasien; aber die Regierung sei nicht in ber Lage, über schwebende Berhandlungen, die sie rechtfertigen könnten, Auskunft zu geben. Usw. Durch biese Debatten erfuhr ber Konflikt ber Liberalen mit ber Regierung eine große Verschärfung. Freilich, die Opposition verkannte Bismarck; er war alles andere eher als ein diplomatischer Seiltänzer. Er sah die Dinge vom Standpunkt ber bynastischen Machtpolitik an; er rechnete nicht mit den Bölkern ober der öffentlichen Meinung in aller Welt, sondern mit den Dynastien, als den einzigen organisierten ober entscheibenben Mächten. Die Humanität, von der die Liberalen beseelt waren, war für ihn in der Dipsomatie unverwendbar; er hatte recht: ein selbständiges Polen war für Preußen nicht zu wünschen. Schließlich war sein Erfolg: einerseits hielt er Rußland

bei einer konservativen Polenpolitik fest und von den liberalisierenden Westmächten, die Preußen boch nichts gönnten, fern, und andererseits hielt er Rugland an Preußens Seite, indem er es biefem für feinen guten Willen verpflichtete. Gewiß, Bismard tonnte von seinem Standpunkt aus nicht anders handeln; aber auch bie Liberalen konnten nicht anders — sie blieben bei ihrer Staatsauffassung, sie hatten bemotratische, nicht bynastische Machtpolitik zu treiben. Wenn die Demokratie in den europäischen Großstaaten eine Macht werben sollte, so mußte bei jeder Gelegenheit ber Solidarität ber Unterbrüdten, "ber Revolution," bas Wort gerebet werben. Aber die Hauptsache war doch: die Liberalen wollten in ber Tat-nichts anderes als Zurückhaltung. Deswegen schrumpfen alle Borwürfe, bie Bismard berzeit und später gegen die Opposition, wegen ihrer haltung gegenüber bem Polenaufstande, ausgesprochen hat, auf den Borwurf wegen ihrer Sympathie für die Unterdrückten zusammen.

Die schleswig-holsteinsche Frage kam zur Verhandlung infolge bes Patentes bes Königs von Dänemark vom 30. März 1863, woburch Schleswig und Holftein getrennt worden waren. Im April wurde die Regierung in der Interpellation Twesten gefragt: ob sie in bem banischen Patente eine Berletung ber Berein= barungen von 1851 und 1852 sehe, und ob sie sich nach dieser Verletzung noch an die von ihr damals übernommenen Verpflichtungen gebunden erachte. Twesten sagte am 17. April: bie Dänen würden biesen neuesten Rechtsbruch nicht gewagt haben, wenn sie nicht meinten, Preußen sei burch sein jetiges Ministerium mit Ohnmacht geschlagen und außerstande, gegen sie Krieg zu führen. Wenn aber die Regierung unter ben jetigen Umständen bazu geneigt sein follte, werbe bas haus bem entschieben entgegentreten muffen, weil man bie jetigen Buftanbe

nicht als solche betrachten könne, unter benen ein glückliches Ergebnis bes Krieges als eine glückliche, endgültige Lösung bieses Streites zu erwarten wäre. Die Dänen bächten vielleicht auch, bag die jest regierende Partei nicht eben geneigt wäre, gegen Danemart einzuschreiten, benn Bismard habe 1849 (richtig war: am 3. Dezember 1850) ben Krieg gegen Danemark als ein höchst ungerechtes, frivoles und verberbliches Unternehmen zur Unterstützung einer gang unbegründeten Rebellion bezeichnet. Darauf entgegnete Bismard: er habe jest nicht persönliche Ansichten zu vertreten, die er vor vierzehn Jahren ausgesprochen habe. Er könne bie Opposition "und bas Ausland versichern, wenn wir es für nötig finden, Krieg zu führen, so werben wir ihn führen mit ober ohne ihr Gutheißen." Rach biesen, große Erregung hervorrusenben Worten verliest Bismarck eine Antwort auf die Interpellation, worin die Verletung ber Vereinbarungen von 1851 und 1852 anerkannt wirb. Preußen und Ofterreich hätten sich verständigt, wobei sie "von dem Grundsate" ausgegangen seien, "baß bie Wahrung beutschen Rechtes in Holstein-Lauenburg und in betreff Schleswigs eine nationale Ehrenpflicht bilde, zu beren Erfüllung ber Bund in seiner Gesamtheit berechtigt und berufen sei, . . . " Das schließe nicht aus, daß Preußen und Ofterreich, ohne ben Bundesbeschlüssen vorzugreifen, "in Kopenhagen ihre vorläufige Berwahrung gegen das Berfahren Dänemarks" einlegten. Darüber hätten fich beibe Mächte verftändigt, und Schritte seien schon getan. Das hieß im ganzen: bas haus hat abzuwarten; die Regierung tut jedenfalls bas, was fie für richtig hält. In ber folgenben Seffion — bes Busammenhanges wegen sei hier auf sie vorgegriffen kommt die schleswig-holsteinsche Frage abermals zur Verhandlung. Am 15. November war nämlich ber Dänenfonig Friedrich ber Siebente gestorben und Christian

ber Neunte sein Nachfolger geworden. Der fand das turz borber bom banischen Reichsrat angenommene Gefet über die Einverleibung der Elbherzogtumer in die danische Monarchie vor. Da es dem Londoner Protofoll von 1852 widersprach, zögerte er, es zu bestätigen; aber schließlich tat er es auf bas Drängen der eiberdänischen Partei Wegen dieser Rechtsverletzung verlangte die bennoch. öffentliche Meinung in Deutschland die Lossagung vom Londoner Protofoll, und die Anerkennung des Erbprinzen von Augustenburg als Herzog von Schleswig-Holstein. Diesem Berlangen gab im Abgeordnetenhause ber An= trag von Stavenhagen und Birchow Ausbruck, ber in bem Sape gipfelte: "Die Ehre und bas Interesse Deutschlands verlangen es, daß sämtliche beutsche Staaten bie Rechte ber Berzogtumer schützen, ben Erb-Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenprinzen bon burg als Herzog von Schleswig-Holftein anerkennen und ihm in der Geltendmachung seiner Rechte wirksamen Beistand leisten." Auf die Befürwortung bieses Antrages burch Twesten erwiderte Bismard: daß sich die Regierung vorbehalten muffe, ben Zeitpunkt zu mählen, wo sie sich vom Londoner Protofoll lossage. Es scheine eine beschleunigte Ausführung bes Bundesbeschlusses vom 1. Oktober geboten — gemeint ift die Besetzung holsteins. Preußen habe mit Ofterreich die sofortige Exekution am Bundestage beantragt. "Wie auch die Entscheidung hierüber in Frankfurt ausfallen möge, unter allen Umständen wird Preußen . . . für das beutsche Recht in den Herzogtumern und für sein eigenes Ansehen im Rate ber Groß= mächte mit besonnener Festigkeit einstehen." In der folgenben Debatte enthielt sich Walbeck, ber im Namen von 35 Fortschrittlern einen Gegenantrag vertrat, burchaus bes Eintretens für den Augustenburger; er wünschte, daß bie Herzogtumer in Preußens hanbe tamen — in ben

händen irgendeines kleinen herzogs würden sie nicht bazu beitragen, Preußen eine autoritative Stellung an ber Nordsee und der Oftsee zu geben. Doch Waldeds Antrag, nur zu erklären, daß Christian ber Neunte nicht als Herzog von Schleswig-Holstein anerkannt werde, wurde mit 261 gegen 37 Stimmen abgelehnt, bagegen ber Antrag bon Stavenhagen und Virchow mit 231 gegen 63 Stimmen Nochmals tam die schleswigsholsteinsche angenommen. Frage am 18. Dezember bei ber letten Abregbebatte zur Verhandlung. Da sagte Birchow: die unglückliche Politik der Regierung habe die schleswig-holsteinsche Frage aus einer beutschen zu einer europäischen gemacht; es sei Pflicht, dem König in einer Abresse die Gefahren barzulegen, die bem Staate aus diefer in fremben und gegen beutsche Interessen geführten Politik erwüchsen. Der Ministerpräsident habe in der kurzen Beit seines Präsibiums "eine so große Masse von wechselnden Standpunkten eingenommen, daß . . . niemand seine eigent= liche Politik befinieren kann . . . Man kann nur bas angreifen, daß er ohne einen Kompaß in das Meer ber äußeren Verwicklungen hinausstürmt, bag ihm jedes leitende Prinzip fehlt . . . (Er) hat auch gar keine Ahnung von einer nationalen Politif . . . das ist ja die Schwäche seiner Person, daß er seiner ganzen Entwicklung nach fein Verständnis für ein nationales Wesen hat, für bas, was aus bem herzen bes Bolkes hervorgeht, was feiner ganzen Entwicklung nach bem Bolke werden muß, welche Widerstände sich ihm auch entgegenstellen." Weiterhin: ber Minister ist "jest bem Bosen verfallen, und er wird von ihm nicht wieder lostommen." Dagegen fagt Bis= mard: auch die Regierung trete ein für deutsches Land und beutsches Recht; aber ben Weg zu wählen, sei Sache ber Exekutive. "Eine Versammlung von 350 Mitgliebern kann heutzutage die Politik einer Großmacht nicht in

letter Instanz birigieren wollen . . . bas ist nicht möglich!" Wolle das Haus die Regierung zwingen, so labe es eine schwere Berantwortung auf sich. Die Auffassung Virchows von der Grundsaplosigkeit der Regierungspolitik "erklärt sich baburch, daß bem Auge bes "unzünftigen" Politikers jeder einzelne Schachzug wie das Ende ber Partie erscheint und baraus die Täuschung hervorgeht, baß bas Ziel wechste. Die Politik ift keine exakte Wissenschaft; mit der Position, die man vor sich hat, wechselt auch die Benutungsart ber Position." Enblich, im Januar 1864, hört bie Opposition Bismarcks lettes Wort in ber Sache. Gegen die Resolution ber Abgeordneten Schulze-Berlin und bon Carlowit, die die preußische Diplomatie verurteilte, und gegenüber Beigerung, die geforberte Anleihe zu Kriegszweden zu bewilligen, fagte Bismard: verweigere bas haus bie Mittel, so werbe die Regierung sie nehmen, wo sie sie finde. Die Opposition wolle Preugen unter eine Bundesmajorität mediatisieren, sie fühle nicht wie bas preußische Volk. Er aber kenne keine Furcht vor ber Demokratie, sonst würde er das Spiel (Rufe: "Ein Spiel! Ein Spiel!') verloren geben; er sei sicher, biesen Wegner zu besiegen. hiernach wird, am 22. Januar, bie Anleihe von zwölf Millionen Talern für militärische Magnahmen mit 275 gegen 51 Stimmen verworfen. — Auf Bismarcks Diplomatie in ber schleswig=holsteinschen Frage weiter ein= zugehen, ist hier nicht ber Ort. Es sei nur festgestellt, Liberalen ganglich berkannten, feine baß ihn bie Diplomatie, ihrem Ziele und ihren Mitteln nach, nicht zu würdigen vermochten. Er wollte von vornherein bie Annexion ber Elbherzogtumer für Preußen; aber er berbedte fein Biel, vermieb es, bie anderen Großmächte aufzubringen, hielt Ofterreich an Preußens Seite, und bas vorläufige Ergebnis, nach einem siegreichen Kriege, war

das "famose" Kondominium der beiden deutschen Großmächte in den Elbherzogtümern, das sich nach einigen Jahren in das preußische Dominium verwandelte.

Militärgesentwurf ber Regierung hielt an ber breijährigen Dienstzeit fest. Im März, als bie Beratungen in ber Militärkommission im Gange waren, ergab sich in ihr übereinstimmung barüber, bag ber Entwurf unannehmbar sei. Nun befaßte sich die Kommission mit einem Wegenentwurf Fordenbeds, ber fich ftreng an bas Gebiet bes Gesetzes vom 3. September 1814 hielt und bie Reorganisation bes heeres im Sinne ber Liberalen festsette. Im Plenum begann bie Beratung Begenfat war nicht auszugleichen. am 7. Mai; ber Merkenswert ift vor allem bas Eintreten hoverbeds am 11. Mai für die Fordenbedichen Borichläge. "Gerabe die Berantwortlichkeit," sagte er, "die in der Aufstellung eines neuen Gesetzentwurfes liegt, . . . gibt die Positive, mit ber wir ben positiven Erklärungen ber Regierung im Angesichte bes ganzen Landes entgegentreten . . . (Wir muffen) zeigen, mas ber Wille bes Landes ift." Der "Kriegsminister hat uns auch gefragt, was wir . . . zu bieten hatten. Dieser Regierung nichts! Einer tommenben sich streng an die Berfassung haltenben Regierung haben wir für bie Einigung in biefer Frage zu bieten: bie Wiederkehr rechtlich geordneter Buftande, bie Geltung von Geset und Verfassung im Lande, und als Lohn bafür bie Liebe und bas Bertrauen ber ganzen Nation!"

An demselben Tage kam es zu einem Konflikt bes Präsibiums mit bem Ministerium über bie Präsibialgewalt. Der Kriegsminister von Roon wollte sich nämlich beim Reden von dem Vizepräsidenten von Bockum-Dolffs nicht unterbrechen lassen, der aber gebot ihm wiederholt Schweigen und vertagte dann die Sitzung auf eine Stunde. An der wiedergeöffneten Sitzung

nahmen die Minister nicht teil. Noch an bemselben Tage erging ein Protest bes Ministeriums an ben Präsidenten bes Abgeordnetenhauses, worin es am Schlusse hieß: bas Ministerium würde sich "ber Teilnahme an den Beratungen . . . solange enthalten, bis ihm die hierburch erbetene Erklärung zugeht, daß eine Wiederholung bes heutigen, ber gesetlichen Begründung entbehrenden Berfahrens gegen ein Mitglied bes Staatsministeriums nicht in Aussicht steht." Dagegen beschloß bas haus am 15. Mai: "1. daß der Präsident vermöge des ihm allein zustehenden Rechtes, die Berhandlungen zu leiten und die Ordnung im Sause aufrecht zu erhalten, jeden Redner, auch die Minister und beren Bertreter, unterbrechen fann; 2. daß burch eine solche Unterbrechung bas verfassungsmäßige Recht der Minister, zu jeder Zeit gehört zu werden, nicht beeinträchtigt wird; 3. daß es hingegen verfassungs= wibrig ist, wenn die Minister ihre Gegenwart im Sause willfürlich von Vorbedingungen abhängig machen; 4. daß sich bemnach bas Haus nicht veranlaßt findet, auf bas . . . ausgesprochene Verlangen einzugehen." Das Ministerium blieb jedoch in einem abermaligen Schreiben auf seinem Standpunkte stehen, und auf ben stellte sich auch ber König in seiner Botschaft vom 20. Mai. Er ermahnte barin bas Haus, ber "Lage ber Dinge . . . ein Enbe zu machen," burch Anerkennung ber verfassungsmäßigen Rechte ber Minister "das fernere geschäftliche Zusammenwirken" zu ermöglichen. Dagegen beschloß bas haus eine Abresse an den König, worin es hieß: er sei nicht wahrheitsgetreu unterrichtet. Nicht das Abgeordnetenhaus habe ben Ministern ihre verfassungsmäßigen Rechte verweigert, sondern das Ministerium habe das Zusammenwirken mit bem Sause "eingestellt und beffen Wieberaufnahme an Bedingungen geknüpft, auf die das Abgeordnetenhaus nicht eingehen bürfe, ohne die ordnungs=

mäßige Leitung seiner Verhandlungen aus ber Hand zu geben." Dann ber Kernsat: "Das haus ber Abgeordneten hat kein Mittel ber Verständigung mehr mit biesem Ministerium; es lehnt seine Mitwirkung zu ber gegenwärtigen Politik ber Regierung ab." Auch diesmal wollte der König eine Abordnung zur Übergabe der Adresse nicht empfangen. Er ließ sich die Abresse durch Bismarck übermitteln und antwortete barauf: von einer Fortbauer ber Seffion seien "teine Resultate zu erwarten; sie würden ben Interessen bes Landes, weder seiner inneren Lage nach, noch seinen auswärtigen Beziehungen nach, ent= sprechen." Am 27. Mai wurde ber Landtag geschlossen. Dabet sagte der Prasident Grabow: er schließe die Situng "in der festen Zuversicht, daß Preußens Bolt, ohne die Bahnen der strengsten Gesetzlichkeit . . . zu verlassen, in dem heftig entbrannten Verfassungstampfe sich treu und fest um seine beschworene Verfassung und seine Vertreter scharen und das Palladium seiner durch sie erworbenen Rechte und Freiheiten gegen jede verfassungs= widrige Oktropierung hochhalten und schützen wird."

Der Session 1863—1864 (November bis Januar) ging ein versassungswidriger Versuch Bismarcks zur Unterdrückung der oppositionellen Presse voraus, durch die Presse erordnung vom 1. Juni 1863. Durch sie — so hatte das Ministerium dem Könige berichtet — sollte "die leidenschaftliche und unnatürliche Aufregung, welche in den letzten Jahren infolge des Parteitreibens die Gemüter ergriffen hat, einer ruhigeren und undessangeneren Stimmung weichen." Da Preßgesetz und Strafgesetzuch nicht ausreichten, sei ein administratives Verssahren einzuschlagen, wobei die Ausschreitungen der Presse "aus der dauernden Gesamthaltung während einer längeren Zeit entnommen werden" sollten. Wenn "den verwerslichen Ausschreitungen einer zügellosen Presse Ein-

halt getan" werde, werde "die Preffreiheit selbst auf ben Boben ber Sittlichkeit und Selbstachtung zurückgeführt werben . . . " Der Autor ber Pregverordnung berief sich auf ben Artitel 63 ber Berfassung, auf bie Bestimmung: baß nur, wenn die Kammer nicht versammelt ist und die öffentliche Sicherheit es erforbert ober ein ungewöhnlicher Rotstand vorliegt, Berordnungen über bie Breffe erfolgen bürfen, die der Verfassung nicht widersprechen und bemnächst nur nach Genehmigung burch bie Bolksvertretung rechtsbeständig bleiben. In ber Berordnung felbft bieß es: eine Gefährbung ber öffentlichen Wohlfahrt folle ichon bann als vorhanden angenommen werben, "wenn die Gesamthaltung bes Blattes bas Bestreben erkennen läßt und bahin wirkt: bie Ehrfurcht und Treue gegen ben Rönig zu untergraben, den öffentlichen Frieden burch Aufreizung ber Angehörigen bes Staates gegeneinanber zu gefährben, die Ginrichtungen bes Staates, die öffentlichen Behörden und beren Anordnungen burch Behauptung entstellter ober gehässig bargestellter Tatsachen ober burch Schmähungen und Berhöhnungen bem Saffe und ber Verachtung auszuseten," usw. Durch bieses Borgeben im Stile napoleonischer Polizeiwillfür rief Bismarc in allen Schichten bes Boltes bie größte Entruftung hervor. Um 3. Juni sprach sich ber mit ben Liberalen sympathisierende Kronpring Friedrich Wilhelmin Dangig öffentlich gegen bas Verfahren bes Ministeriums aus. Er wandte sich wegen ber Prefverordnung an Bismard und an ben König, aber ber gebot ihm Schweigen. Am 4. Juni beschloß bie Berliner Stadtverordnetenversammlung, beim König Protest einzulegen, weil burch die Preßverordnung "wichtige Eigentumsinteressen bem freien Ermeffen ber Berwaltungsbehörben anheimgegeben und tief verletend in das bürgerliche Leben und Gewerbe" eingegriffen werbe. Dem Beispiele Berlins folgten viele

andere Städte. Dagegen wandte sich ein Erlaß bes Ministers bes Innern, ber ben Stabtverordnetenversammlungen die Beratung politischer Angelegenheiten verbot und strenge Magregeln gegen die Übertretung bes Berbotes anordnete. Diesen Erlaß erklärte bie Berliner Stadtverordnetenversammlung für ungesetlich, und sie beschloß, ihn burch ben Magistrat im Beschwerdewege anzusechten, und "fernere Abressen und Deputationen an ben Rönig und die königliche Familie nicht zu erlassen." Übrigens nahm auch die Presse selbst förmlich gegen die Regierung Stellung, indem bie Oppositionsblätter, voran die Berliner, im Juni eine Erklärung brachten, worin bie Ungesetlichkeit ber Pregverordnung ausgesprochen und jeber einzelne aufgefordert wurde, sich am Berfassungstampf zu beteiligen. Begreiflich, bag Bismard im Sommer 1863, wo er ben Volkshaß gegen sich aufs äußerste erregt hatte, bei ben Liberalen teinen Glauben fanb, als er bem österreichischen Plane zur Reform bes Deutschen Bundes die Forderung entgegenstellte, bem Bunde eine freisinnige Verfassung und ein burch allgemeine Wahlen gebildetes beutsches Parlament zu geben. Daß Bismarcs Plan zur liberalen Reform bes Deutschen Bunbes eitel Spiegelfechterei sei, stand für die Liberalen fest. Unter biefen Umftanben beschloß bie Regierung am 3. Gep-Auflösung bes Abgeordnetentember bie hauses, worauf bie Fortschrittspartei sofort energisch in ben Wahlkampf eintrat. Im Wahlaufruf ber Fortschrittspartei hieß es: "Der Geist bes Bolkes ist es, ber seine Geschichte macht . . . bas gegenwärtige Geschlecht wird nur burch gabes Festhalten am erworbenen Recht . . . bem Lande die Freiheit . . . erringen." Zu fordern fei: volle Freiheit der Presse und bemnach unverzügliche Beseitigung ber Pregverordnung, bas in ber Berfassung verheißene Ministerverantwortlichkeitsgefet,

tatsächliche Anerkennung bes Ausgabebewilligungsrechtes bes Abgeordnetenhauses, Resorm bes Herrenhauses, ein Heer auf volkstümlicher Grundlage mit zweijähriger Dienstzeit, ein deutsches Parlament aus freier Volkswahl. Was auch die Regierung zur Beeinflussung der Wahlen tat, besonders durch den schärfsten Druck auf ihre Beamten, ihr Erfolg war ebenso gering wie bei den Wahlen von 1861. Die Fortschrittspartei und das linke Bentrum wurden durch die Neuwahlen um einige Mandate stärker, wogegen die Mittelparteien, Konstitutionelle und Klerikale, große Verluste hatten, so daß die Ronservativen von 11 auf 36 Mandate kamen. Eine Wendung im Konslikt war nicht abzusehen.

In der Session waren Hauptsachen: die Pregverordnung vom 1. Juni, ber Staatshaushaltsetat für 1864, ber Militärgesetzentwurf und ber Gesetzentwurf betreffend außerorbentlichen Gelbbebarf ber Militär- unb Marineverwaltung im Zusammenhange mit der schleswig-holsteinschen Frage. Die Verhandlung über biese lette und die Anleiheforderung nahmen wir schon vorweg. Bu ber Bregberorbnung und zu bem Gefegentwurf ber Regierung über eine Anderung des Prefgesetes nahm bas haus am 19. November Stellung. Simfon und In eift begründeten da ben Rommissionsantrag, zu erklären: daß die Pregverordnung nicht erforderlich gewesen sei, daß eine Beschräntung ber Preffreiheit auf bem Verordnungswege nicht erfolgen könne, und daß die Preß= verordnung der Verfassung zuwiderlaufe. Diese Erklärung wurde mit großer Mehrheit beschlossen, und damit war bie Pregverordnung außer Kraft gesett. Vom Staatshaushalt tam im Januar ber Militäretat zur Berhandlung. Wie im Sommer 1862 wurden von ihm die Rosten der Heeresreorganisation, ein Betrag von fünfeinhalb Millionen Taler, gestrichen; 280 Abgeordnete stimm=

ten bafür, 35 bagegen. Mit ebenso großer Mehrheit wurde am 16. Januar ber gange, burch bie Beschlüsse bes Saufes verfürzte Staatshaushalt für 1864 angenommen. banach bas herrenhaus ben Etat in ber Aufstellung ber Regierung genehmigt hatte, erklärte bas Abgeordnetenhaus das für verfassungswidrig und null und nichtig. Die Regierung, hieß es weiter, "macht sich eines öffentlichen Verfassungsbruches schuldig, wenn sie fortfährt, über bie Mittel bes Staates eigenmächtig zu verfügen; jebe Anleihe, . . . bie ohne Genehmigung ber Landesvertretung für ben Staat aufgenommen werben follte, ist verfassungswidrig und für den preußischen Staat allezeit unverbindlich." über ben Militärgesetent= wurf verhandelte das Plenum im Januar. In dem Berichte Gneists für die Militärkommission war festgestellt, daß sich ber Entwurf nur in wenigen Bestimmungen von dem vom 8. Februar 1863 unterschied. "Die Königliche Staatsregierung will kein Organisationsgeset, kein Refrutierungsgeset, feine Berfürzung ber Prafenzzeit, keine ber vorgeschlagenen Resolutionen." Am 25. Januar wurde der Roonsche Gesetzentwurf mit 268 gegen 34 Stimmen verworfen. Erwähnt sei noch, daß die Regierung im Dezember 1863 einen Gesetzentwurf einbrachte, zur Feststellung bes Staatshaushaltes für ben Fall ber Richt= vereinbarung zwischen Regierung und Landtag über das jährliche Budget. Der Entwurf hatte nur die Bestimmung: Der zulett bereinbarte ordentliche Etat foll fortdauern bis zur Vereinbarung eines neuen, und die außerordent= lichen Ausgaben, soweit sie für vereinbarte dauernde Zwede bestimmt sind, sollen in der früheren Sohe fortbauern. Die hier geforderte Underung bes Ur= titels 99 ber Verfassung wurde am 18. Januar 1864 von der Mehrheit gegen die Stimmen ber Ronservativen abgelehnt.

Der Session von 1865 (Januar bis Juni) war ber siegreiche Krieg gegen Dänemark vorausgegangen. Im Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864 waren Preußen und Ofterreich in ben gemeinschaftlichen Besit ber Berzogtumer Schleswig, Solftein und Lauenburg gekommen: mit biefem ersten großen Erfolg seiner auswärtigen Politik trat Bismark bem Abgeordnetenhause wieder gegenüber. In ber Thronrebe wies ber König mit Stolz auf bas Beschehene hin und schrieb es seiner Heeresreorganisation zu; nach solchen Erfahrungen sei es seine "Pflicht, die bestehenden Einrichtungen zu erhalten und auf ben gegebenen Grundlagen zu höherer Bollkommenheit auszubilden." Am Schluß der Rebe wurde zwar der Wunsch nach Ausgleichung bes Gegensates zwischen ber Regierung und der Bolksvertretung ausgesprochen, aber baneben abermals die Aufrechthaltung der Heereseinrichtungen als unerläßliche Bedingung bezeichnet. Demgemäß nahm das Abgeordnetenhaus Stellung. Am 14. Januar gab Grabow — er wird wieder Präsident — der patriotischen Freude bes Hauses mit den Worten Ausbruck: "Die Scharte von Olmüt ist ausgewett, . . . Preußens verpfändete Ehre auf Schleswigs Fluren ruhmreich eingelöft." Aber am 16. nahm er ben Kampf um das Recht ber Bolksvertretung wieder auf. "Bei unserer Entlassung," so antwortete ber mannhafte Prasident auf die Thronrede, "ward einstweilen auf die Hoffnung einer Berständigung mit biesem Sause verzichtet." Seitdem sind Verfolgungen ber liberalen Presse, Disziplinierungen ber Beamten, Nichtbestätigungen ber liberalen liberalen Kommunalwahlen, Berunglimpfungen, Berbächtigungen und Berleumdungen der liberalen Staatsbürger in noch stärkerem Maße als in den früheren Jahren hervorgerufen. Die liberale Gesinnung ist in den Bann getan . . . Doch bas Gewissen bes preußischen Bolkes und seiner

erwählten Vertreter . . . läßt sich durch keine Macht der Erde in Heilighaltung der verfassungsmäßigen Rechte der Krone und des Volkes beugen. Den königlichen Wahlspruch: "Nur wer sich auf den Fels des Rechtes stellt, der steht auf dem Fels der Ehre und des Sieges' haben auch wir zu dem unsrigen erkoren. . . Möge die königliche Staatsregierung mit uns einen solchen Weg betreten zum Heil und Frommen unsres Vaterlandes, dessen Wohlfahrt und Ehre wir zu allen Zeiten in unserm treuen Preußensherzen hoch und heilig halten." Was war nach solchem Sessionsansang zu erwarten?

Bur Beratung bes Staatshaushaltsetats, bes Budgets für 1865, wurde in ber Budgetkommission auf Fordenbeds Antrag beschlossen: zunächst einen Generalbericht über ben Etat zu machen. Darin sollte wegen ber großen Steigerung ber Ginnahmen erörtert werben, wie der steigenden Anspannung der Steuerkraft abzuhelfen und den dringenden Bedürfnissen ber einzelnen Berwaltungszweige burch gerechtere Verteilung zu genügen sei. Gleichzeitig sollte die Beratung ber Spezialetats vor sich geben; die Beschlüsse über die Feststellung ber Ginnahmen und die Bewilligung der Ausgaben sollten jedoch nur borläufig, unter Borbehalt, gefaßt werden, usw. Als der Generalbericht der Budgetkommission vorlag, beschloß fie auf Grund bavon, sechs Antrage an das Plenum zu stellen. Unter anberem sollte bas haus erklären: in dem Staatshaushaltsetat sei eine richtige Berteilung ber Staatsausgaben nicht zu erkennen, ber Militäretat bedürfe einer wesentlichen Umgestaltung und Ermäßigung, und - zum erstenmal wurde bas in Preußen geforbert die Rlaffen- und Einkommensteuer sei zu kontingentieren, bas heißt, es seien "bie Anzahl ber Monatsraten, welche zur Dedung bes Bedarfs zu erheben sind, innerhalb bes gesetlichen Maximums von zwölf Monatsraten jährlich

burch das Budget" festzustellen. Das Ergebnis der neuntägigen Verhandlung über ben Generalbericht und seine sechs Resolutionen war die Annahme dieser am 31. März mit großer Mehrheit. Fordenbed, Soverbed, Simfon, Virchow hatten wieder mal das budgetlose Regiment scharf gekennzeichnet. Merkenswert ift, baß Fordenbed am 14. März, beim Schluß seiner Rede als Berichterstatter, sagte: ba die Regierung durch ihre Presse ber Budget= kommission unglaubliche Leichtfertigkeit vorgeworfen habe, weil sie neue bringende Bedürfnisse bes Staates gedeckt wissen wolle, so sei immer wieder "auf die Frage gurudzukommen: Ift benn die Verfassung in Preußen nur bazu ba, um immer mehr Menschen und Gelb für ben uner= gründlichen Brunnen des Militäretats zu schaffen und zu liefern?" - Selbstverständlich, daß das Abgeordneten= haus bei ben Hauptsachen ber Session seine grundsätliche Opposition beibehielt. Der Militärgesentwurf, ber in keinem Punkte auf die Bunsche der Liberalen einging, wurde am 5. Mai abgelehnt. Auch wurden abgelehnt, im Juni, die Marinevorlage und die Bewilligung der Rosten für die Heeresreorganisation. Des weiteren versagte bas haus am 14. Juni die Genehmigung ber Untoften bes Rrieges gegen Dänemart, weil es - so wurde in dem Bericht der Budgetkommission gesagt — unstatthaft sei, "außerhalb bes Budgets über einzelne Bedürfnisse zu verhandeln, solange das Budget= recht nicht wiederhergestellt" sei. Das Herrenhaus lehnte zwar auch diesmal das vom Abgeordnetenhause verkürzte Budget ab; aber es nahm nicht, wie vordem, das von ber Regierung aufgestellte Budget an, sondern beschloß, die Regierung zu ersuchen, "bie zur . . . Staatsverwaltung erforderlichen Ausgaben als Verwaltungsnorm festzustellen und bieselbe, wie auch die Staatseinnahmen für bas Jahr 1865, öffentlich zur Kenntnis zu bringen."

Ein wichtiges positives Ergebnis ber Session waren nur die Bollvereinsverträge zur Erneuerung bes Deutschen Zollvereins, die am 6. April angenommen wurden. Am 17. Juni wurde die Seffion geschloffen. In seiner Rebe zum Schluß glaubte Bismard bem Abgeordnetenhause bas Zeugnis geben zu muffen: baß ihm das Wohl des Vaterlandes nicht "oberstes Gesetz und höchste Richtschnur" gewesen sei. Er wirft der Mehrheit vor, sie habe nur beabsichtigt, "ben gegenwärtigen Ratgebern der Krone Schwierigkeiten zu bereiten." Schließlich gibt er für die Regierung die Zuversicht kund, "daß der Weg, den sie bisher innegehalten, ein gerechter und heilsamer gewesen ist, und daß der Tag nicht mehr fern sein kann, an welchem die Nation . . . auch burch ben Mund ihrer geordneten Vertreter ihrem königlichen Herrn Dank und Anerkennung aussprechen werde."

Die Seffion bon 1866, die fürzeste seit bem Erlaß ber Verfassung, wurde am 15. Januar von Bismarck mit einer Rebe eröffnet, worin die Regierung erklärte, auf die abermalige Vorlegung eines Militärgesetzentwurfs zu verzichten, aber an ber Heeresreform festzuhalten, die dazu nötigen Geldmittel zu fordern, und auch eine Marinevorlage einzubringen. Über bie auswärtige Politik hieß es, die Beziehungen Preußens zu allen auswärtigen Staaten seien freundschaftlich. Durch den Gasteiner Bertrag sei das Herzogtum Lauenburg an den König abgetreten und mit der Krone Preußen vereinigt worden. Preußen habe "in dem Besit Schleswigs und in der in Holftein gewonnenen Stellung ein ausreichendes Pfanb dafür erhalten, daß (die Entscheidung über die Zukunft ber Elbherzogtümer) nur in einer ben beutschen Nationalinteressen und ben berechtigten Unsprüchen Preußens entsprechenden Weise erfolgen werde." Am 17. Januar wurde das frühere Präsidium, Grabow, von Unruh, von BodumDolffs, wiedergewählt. Danach sprach Grabow über ben Stand des Verfassungskonfliktes, und wiederum ließ er den Ruf zum Kampf um das Versfassungsrecht und für eine liberale Staatsleitung erschallen. "Möge Preußen in Erfüllung seines deutschen Beruses einen solchen freisinnigen Entwicklungsgang unverweilt einschlagen . . . Dann wird Deutschlands derseinstige verfassungsmäßige Vertretung die große Zukunft unseres deutschen Vaterlandes freudigen Herzens in den mächtigen Händen unserer Könige gesichert sehen."

Der Berlauf ber Seffion umfaßte nur elf Sigungen. Bunächst verhandelte bas haus über ben Staatshaus. halt. Für ben Antrag Tweftens, ben Etat im Plenum vorzuberaten, trat Fordenbed ein. Dabei fagte er: "Was wir hinsichtlich bes Budgets in Preußen in ben letten vier Jahren erlebt haben, ift Gewalt und Unrecht, und unser einziges Mittel (bagegen) ist die Macht bes parlamentarischen Pringips, beffen lebendige Ginwirkung auf die Gemüter und die Meinung der Menschen, die zulett alle wirkliche Macht im Staate schafft." Doch es wurde Kommissionsberatung beschlossen, und die Budgetkommission genehmigte am 21. Februar einen Bor bericht Birchows. In biefem bentwürdigen Schriftftud hieß es am Schluß, nach einer meisterhaften Darlegung bes ganzen Budgetstreites: Es liegt "klar zutage, daß der Absolutismus in Preußen wiederhergestellt ift, und zwar der Absolutismus ohne die Schranken, welche er in ber vormärzlichen Zeit sich selbst gesetzt hatte. Es gibt keine Finanzkontrolle, kein Staatshaushaltsgeset mehr; ber Staatsanzeiger ift an die Stelle der Wesets sammlung getreten; bie Oberrechnungskammer hat keinen Gegenstand mehr; ber Staatsichat, bas Staatseigentum sind in freier Berfügung ber Regierung. Nur ein Bunkt ist noch nicht angegriffen. Es ist berselbe, an bem ber alte

Absolutismus zugrunde gegangen und das Berfassungsleben in Preußen gewonnen worden ift. Noch steht ber Sat des Artikels 101 der Verfassung aufrecht: "Die Aufnahme von Anleihen für die Staatstaffe findet nur auf Grund eines Gesetzes statt.' Und bas haus hat . . . (am) 2. Juni 1865 beschlossen, zu erklären: (es befinde) sich nicht in ber Lage, bem gegenwärtigen Staatsministerium . . . Anleihen zu bewilligen." Im Anschluß an biesen Bericht nahm die Budgetkommission über die verfassungsmäßige Behandlung bes Budgets fünf Resolutionen an, worin bas verfassungswidrige Berhalten ber Regierung festgestellt wurde, wie auch die zivilrechtliche und strafrechtliche Verantwortlichkeit ber Minister in Beziehung auf bas Ctatsgeset. Bur Beratung bes Ctats im Plenum fam es nicht. Wie ber Etat in ber Budgetkommission, so wurde die Marinevorlage in der Marinekommission abgelehnt. Eine Erörterung über sie fand nicht statt, weil vor Wiederherstellung des Budgetrechtes die Bewilligung einer Anleihe unmöglich sei. Zu einer scharfen Auseinandersetzung ber Opposition mit Bismark kam es am 3. Februar über die Vereinigung Lauenburgs mit ber Krone Preußen. Birchow, Balbed, Gneift vertraten ben Standpunkt, daß bie Bereinigung zu ihrer verfassungsmäßigen Rechtsbeständigkeit der Einwilligung bes Landtags bedürfe. Dagegen wandte sich Bismard mit unhaltbaren staatsrechtlichen Darlegungen. Das haus nahm banach den Kommissionsantrag, die Bereinigung für rechts= ungültig zu erklären, mit 251 gegen 44 Stimmen an. -Eine Hauptstreitsache kam im Plenum am 9. und 10. Februar zur Verhandlung, durch den Antrag Hoverbeck wegen ber gerichtlichen Berfolgung ber Abgeordneten Twesten und Frentel wegen ihrer Reben im Abgeorbnetenhause. Bismarck hatte nämlich bie Berliner Staatsanwaltschaft veranlaßt,

gegen die beiden Abgeordneten die Anklage auf Mißbrauch ber Redefreiheit zu erheben. Das Obertribunal hatte, im Widerspruch mit seiner früheren Rechtsprechung, 23. Januar ber Anklage stattgegeben, nachdem ber Justig= minister Graf zur Lippe in das Tribunal zwei Hilfsrichter entsandt hatte, beren Stimmen ben Ausschlag gaben. Hoverbeck beantragte nun, zu erklären: daß ber Antrag ber Staatsanwaltschaft auf gerichtliche Verfolgung und seine Zulassung vom Straffenat bes höchsten Gerichtshofes eine überschreitung ber amtlichen Befugnisse ber Staatsanwaltschaft und ber Gerichte seien und ben Artikel 84 ber Verfassung verletten, weswegen bas gerichtliche Berfahren rechtsungültig fei. Hier galt es für die Opposition, einen unerhörten Angriff auf die Prärogative des Abgeordnetenhauses abzuwehren. Am 9. Februar Fordenbed für ben Antrag Hoverbed ein. Er fagte schließlich: "Sechzehn Jahre hat die Berfassung existiert, und was ist aus (ihr) geworben? . . . (Es steht in ber Berfassung), daß die Minister verantwortlich sind und wegen Verletung der Verfassung . . . zur Anklage ge= zogen werden können . . . Es steht ferner in ber Berfassung: wir Abgeordneten sind unverantwortlich und die Minister sind verantwortlich. Und was antwortet uns ber höchste Gerichtshof? Ihr Abgeordneten seid verantwortlich . . . das ist das Zerrbild einer Verfassung, welches dieses Shstem dem preußischen Bolke . . . jest zu bieten wagt. (Demgegenüber haben wir) einfach zu konstatieren, baß ber Einbruch . . . in das lette Bollwerk ber Verfassung geschehen ist, auszusprechen, daß wir . . . diesem System entgegentreten wollen fort und fort, wie es unsere Pflicht ist, die uns das Land auferlegt." Am 10. Februar tenn= zeichnete Twesten bas Verfahren bes Ministeriums unb bes Obertribunals und rief ben Ministern zu: "Mögen Sie Ihre Richter mit allen Orben bes preußischen Staates

behängen, ihre Sterne beden bie Wunden nicht, welche diese Männer ihrer Ehre vor Mit- und Nachwelt geschlagen haben, leider aber nicht bloß ihrer Ehre, sondern auch der Ehre ihres Vaterlandes . . . Solche Tatsachen rufen die staatsgefährliche Stimmung des Pessimismus hervor, daß es uns vielleicht nicht mehr beschieden sei, Tage bes Friedens zu erleben, sondern noch höchstens Tage ber Rache." Nach glänzenden Reben von Gneift und Simson fagte Bismard im wesentlichen, mit seiner abvokatischen Berdrehungskunft: der Artikel 86 der Berfassung besage, ber Richter sei keiner anderen Autorität unterworfen als ber bes Gesetzes; ber Antrag Hoverbeck wolle aber das höchste Gericht der Autorität des Abgeordnetenhauses unterwerfen. Das könne dazu führen, daß sich bas Saus überhaupt als ein Gericht vierter Instanz auftue und eine Kammerjustiz ausübe. Man beanspruche ein Borrecht für die Abgeordneten gegenüber den anderen Bürgern, wie es auch die junkerhafteste Phantasie sich niemals habe träumen laffen. Der Minister malt bie Scheuflichkeiten aus, die die beanspruchte Redefreiheit der Abgeordneten ermögliche. Er entruftet sich über den Ton, der seither im Hause geherrscht habe; so sei es nirgendwo. Schließlich bie Spitfindigkeit: ber Artikel 84 habe früher besagt, daß keine Berfolgungen stattfinden könnten wegen ber von den Abgeordneten ausgesprochenen Worte und Mei= nungen. Die Wendung "ausgesprochene Worte" sei fort= gefallen und bamit die Dedung gegen alle strafbaren Handlungen, die burch Worte begangen werden könnten. Durch diese Verhandlung — der Antrag Hoverbeck wurde mit 263 gegen 35 Stimmen angenommen -, burch biese Verhandlung erreichte ber Konflikt sachlich und zeitlich seinen Höhepunkt. Das äußerste, was Bismarck bem Abgeordnetenhause bot, war übrigens sein Schreiben vom 18. Februar 1866 an ben Präsidenten. Damit sandte er

bie Ausfertigungen ber Beschlüsse bes Hauses über Lauenburg, die Obertribunalsentscheidung und das Kölner Abgeordnetenfest zurück, weil die Regierung "über rechtswidrig gesaßte Beschlüsse keine amtliche Mitteilung . . . entgegenzunehmen" vermöge. Tiese Beleidigung tat das Abgeordnetenhaus mit dem Übergang zur einsachen Tagesordnung ab, indem es der Meinung Birchows beitrat, "daß bieser Gegenstand überhaupt nicht würdig sei, vom Hause behandelt zu werden." Am 23. Februar, beim plöslichen Schluß des Landtags, gab Bismarck dem Abgeordnetenhause wieder eine schlechte Zensur. Das letzte Wort des Präsidenten Grabow an diesem Tage war der Ausdruck der Zuversicht: "daß wir, die für Recht, Geset und Verfassung bisher mit allen unseren Krästen eingetreten sind, dies auch ferner unser Streben sein lassen wollen."

So hielt die liberale Opposition ihren Standpunkt fest, bis in die Zeit, wo die Entscheidung über die deutschen Dinge durch den Krieg Preußens gegen Österreich bevorstand.

Von der Beilegung des Verfassungskonflikts werde später in anderem Zusammenhange gehandelt. Schließlich: jeder Vorwurf gegen das Verhalten der Liberalen im Konflikte wird hinfällig durch das Urteil Bismarcksüber den Konflikte wird hinfällig durch das Urteil Bismarcksüber den Konflikte, das er, dadurch sich selbst ehrend, am 5. April 1876 im Abgeordnetenhause aussprach. Nach einer Rede Virchows sagte er: "Ich erkenne, meines Erachtens — ich habe Objektivität genug, um mich in den Ideengang des Abgeordnetenhauses von 1862—1866 vollskändig einleben zu können, und ich habe die volle Achtung vor der Entschlossenheit, mit der die damalige preußische Volksvertretung das, was sie für recht hielt, vertreten hat. Daraus mache ich niemand einen Vorwurf. Sie konnten damals nicht wissen, wo meiner Ansicht nach die Politikschließlich hinausgehen sollte; ich hatte auch keine Sicher-

heit, daß sie faktisch dahin hinausgehen würde, und Sie hatten auch das Recht, wenn ich es Ihnen hätte sagen können, mir immer noch zu antworten: Uns steht das Berfassungsrecht unseres Landes höher als seine auswärtige Politik. Da bin ich weit entsernt gewesen, irgend jemand einen Borwurf daraus zu machen, oder ich bin es wenigstens jetzt, wenn auch in der Leidenschaft des Kampses ich es nicht immer gewesen sein mag. ... Iwar hat der Kanzler am 9. Mai 1884, in einer verleumberischen Reichstagsrede gegen die Fortschrittspartei, sein vorstehendes Urteil für einen mißlungenen diplomatischen Schachzug erklärt und gesagt, er denke in Wahrheit anders über die Partei, als er 1876 über sie gesprochen habe; aber es ist leicht zu erkennen, daß da die Leidenschaft sein "mechantes Mundskück" wiedermal in Bewegung setzte.

## 3. Der Liberalismus bei der Gründung des Norddeutschen Bundes

Die Gründung des Norddeutschen Bundes hatte ihr kriegerisches Borspiel im Juni und Juli 1866, eineseteils an den Erfolgen, die die preußische Mainarmee errang — über die Hannoveraner bei Langensalza, die Bahern bei Dermbach und Kissingen, das 8. Bundesarmeestorps bei Aschaffenburg, die Württemberger bei Tauberbischofsheim, die Badenser bei Werbach, wiederum über die Bahern, bei Roßbrunn —, andernteils und hauptsächslich an dem Feldzuge des 1. und des 3. preußischen Armeestorps in Böhmen, mit dem glänzenden, schwer errungenen

Siege über die Österreicher bei Königgrät am 3. Juli. Das diplomatische Borspiel war dann: einesteils ber am 23. August zwischen Preußen und Ofterreich geschlossene Friede zu Brag, wo Ofterreich bie Auflösung bes Deutschen Bundes anerkannte, ber Neugestaltung Deutschlands ohne Ofterreich und der Einverleibung von Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen, Nassau und der freien Stadt Frankfurt am Main in die preußische Monarchie zustimmte, andernteils, bis Ende Oktober, ber ver= tragsmäßige Zusammenschluß ber 22 Staaten nörblich bes Mains zu einem Staaten= bunbe, vorläufig auf ein Jahr, bis zur Feststellung einer Bundesverfassung, und daneben ber Abschluß eines Schut = und Trutbundniffes zwischen Preugen und ben fübbeutschen Staaten, mobei die Vertragschließer einander für ihren Länderbesit gewährleisteten, und die suddeutschen Streitfrafte für den Kriegsfall unter ben Oberbefehl bes Königs von Preußen gestellt wurden. Das parlamentarische Borspiel der Gründung des Nordbundes aber war im Preußischen Abgeordnetenhause die Beilegung des Verfassungskonflikts, und ber Beschluß über den Entwurf des Wahlgesetzes für den Konstituierenden norddeutschen Reichstag. Unsere Betrachtung wendet fich zunächst diesen beiben Borgangen zu, einbegriffen die Gründung der Nationalliberalen Partei, bann bem Wirken ber Liberalen im Konstituierenden nord= deutschen Reichstag, und endlich dem Berhalten ber Liberalen im Preußischen Abgeordnetenhause bei der Beratung über die Verfassung des Norddeutschen Bundes, ober deren Annahme bort.

Daß die Beilegung des Verfassungskon= flikts nicht schon vor dem Kriege gegen Österreich geschah, war weder die Schuld der Opposition, noch ihres

großen Gegners. Bismards Berhanblung mit Twesten - babei erkannte jener an, bag eine Berständigung dringend nötig sei, damit wenigstens eine Geld= bewilligung vom Abgeordnetenhause geschehen könne. Twesten bezeichnete als Borbedingung die Herstellung bes verfassungsmäßigen Budgetrechtes, und er sandte bem Ministerpräsidenten am 3. Juni sogar für die nächste Thronrede ben Entwurf zu einer Erklärung, worin "ber König unter Ankündigung der Finanzvorlagen die Zu= sicherung erteilen sollte, daß künftig nicht ohne ein durch die drei Faktoren festgestelltes Etatsgesetz regiert und keine Ausgabe gegen einen Beschluß einer Kammer gemacht werden sollte." Am 19. Juni fand auch eine Berhand = lung Bismards mit von Unruh statt. Da hörte biefer, daß der Entwurf Twestens im Ministerium beraten und dem König vorgelegt worden sei, daß der ihn jedoch abgelehnt habe, weil darin dasselbe stünde wie in der Verfassung. Dann könne man ihm ja, hatte Wilhelm eingewandt, nach dem Kriege einen Teil seiner Regimenter wieder fortnehmen. Bismarck wünschte nun eine Erklärung, die bem König kein Bebenken mache; doch vorläufig blieb die Sache in der Schmebe, und die Berhandlungen bes Ministers mit den fortschrittlichen Bartei= führern blieben ein Geheimnis zwischen den Beteiligten ein Geheimnis, das erst nach vielen Jahren im neuen Deutschen Reiche ans Licht tam. Um Tage von Königgräß wurden in Preußen die Neuwahlen zum Abgeord= netenhause, bas am 9. Mai aufgelöst worden war, vorgenommen. In der Fortschrittspartei stand es nun so: sie war zum größten Teil, wie fast bas ganze gebilbete und national gesinnte beutsche Bürgertum, gegen ben beutschen Bürgerfrieg, ben "Bruberfrieg," gewesen; nur einige bon ben alten Demofraten, voran Walbeck unb Biegler, und überhaupt die Liberalen, die die "Augusten-

burgerei" berworfen hatten, nur sie, die ben freiheitlichen Einheitsstaat um jeden Preis wollten, hatten bie Broteste gegen ben Rrieg nicht mitgemacht. Denkwürdig bas Bort Bieglers und ber ftäbtischen Behörbe von Breslau in ber Abresse vom 15. Mai: In Preußen ist die Demokratie stets, wo bie Kriegsfahne weht! Nicht minder benkwürdig aber auch bie Ansprache bes Ausschusses bes Deutschen Nationalvereins an seine Mitglieber vom 14. Mai, worin "bie Willfür, welche mit bem Schicffal Deutschlands ein unverantwortliches Spiel treibt," verworfen, und vor einem "Bruch bes beutschen Landfriedens, bessen Schuld wie ein Fluch auf bas haupt seiner Urheber zurückfallen wird," gewarnt wurde. Das war bie Meinung, die auch in ber Fortschrittspartei vorherrschte; aber es war nicht die ber Mehrheit berer, die am 3. Juli zur Bahl tamen. Sie hatte tein Berständnis für die Friedensdemonstrationen, die von der Fortschrittspartei auch noch nach ber Mobilmachung der Armee, und nach ber Einberufung der Landwehr ausgingen. An vielen Orten wurde von den bisherigen fortschrittlichen Abgeordneten für ihre Wiederwahl das Berfprechen verlangt, bem Ministerium jede Unleihe zur Kriegsführung zu be-Mancher, ber bas Bersprechen verweigerte, willigen. wurde nicht wiedergewählt, und überhaupt tam in ben alten preußischen Provinzen, auf bem Lande besonders, ber Vorwurf in Umlauf, bie Fortschrittspartei wolle bie Armee im Felde hungern lassen. Das Ergebnis ber von ber Regierung gelenkten ober begünstigten antisortschritt= lichen Wahlagitation war: die Fortschrittspartei und das Linke Bentrum verloren fast die Sälfte ihrer bisherigen Das neue Abgeordnetenhaus feste sich zu-Mandate. sammen aus 83 Fortschrittlern, 65 Mitgliedern bes Linken Zentrums, 26 Altliberalen, 142 Konservativen, 15 Kleri-

kalen und 21 Volen. Was würde nun, nach dem glänzenden Sieg im Rriege, und nach ber fast entscheibenben Nieberlage ber Opposition babeim, aus bem Streben nach ber Beilegung bes Berfassungskonfliktes werben? Bismard hielt an seinem Streben banach fest, auch gegen ben Widerstand, ben er bei ber Mehrzahl seiner Ministerkollegen fand. In seinem Antrage auf Nachsuchung ber Indemnität fagte er, wie man bie Sache auffassen musse. "Wie ist es möglich, in dem Antrage auf Inbemnität ein reumütiges Sündenbekenntnis zu sehen? Gerade bas Gegenteil ift ber Fall. Wenn wir Indemnität beantragen, fordern wir ben Landtag zu ber Erklärung auf, daß wir Recht getan, indem wir handelten, wie geschehen. Bisher hat das haus der Abgeordneten uns bestritten, daß wir burch zwingende Gründe zu diefem Berfahren genötigt gewesen: wenn es uns heute Indemnität bewilligt, fo liegt barin sein Eingeständnis, daß man früher jene Gründe nicht begriffen ober nicht gewürdigt habe, jest aber sie anerkenne und beshalb dem Borgehen bes Ministeriums nachträglich Zustimmung erteile. Wie barin eine Demütigung ber Regierung liegen foll, ift nicht abzusehen." Danach gab der König nach; am 3. August nahm er in Prag Bismarcks Thronredeentwurf mit bem Sate über bie Inbemnität an.

Die Session von 1866—1867 (August bis Februar) wurde am 5. August vom König mit einer Thronrede eröffnet, worin es hieß: "Biel teueres Blut ist geslossen, viele Tapfere betrauert das Vaterland, die siegesfroh den Heldentod starben, bis unsere Fahnen sich in einer Linie von den Karpathen dis zum Kheine entsalteten. In einträchtigem Zusammenwirken werden Regierung und Volksvertretung die Früchte zur Keise zu bringen haben, die aus der blutigen Saat, soll sie nicht umsonst gestreut sein, erwachsen müssen." Über die alte

und Ausbildung der verfassungsmäßigen Rechte des Volkes werben wir nicht zählen burfen auf die Sulbigung ber Geister und Herzen in Deutschland, welche allein ber Macht Haltbarkeit und Dauer verleiht . . . Im hinblick auf (bas) Königliche Wort, welches die Notwendigkeit eines nur unter Zustimmung des Abgeordnetenhauses ins Leben tretenden jährlichen Staatshaushaltsgesetes, sowie bem= gemäß die Notwendigkeit einer für die Bergangenheit zu erwirkenden Indemnitätserklärung der beiden Säufer bes Landtags anerkannt, ist bas Vertrauen ber Landesvertretung gerechtfertigt, daß fünftighin durch die recht= zeitige Feststellung des Staatshaushaltsgesetzes vor Beginn bes Etatsjahres jeder Konflikt verhütet wird. Die ben Beratungen bes Landtages unterbreiteten Borlagen über die Indemnitätserteilung und die Finanzen werben wir mit pflichtmäßiger Sorgfalt in Erwägung nehmen." Nicht zu vergessen bas Wort Virchows, bas er als Berichterstatter ber Abreftommission sprach, nach einer Darlegung voll von patriotischer Freude über das, was für Preußen und für Deutschland erreicht war — sein mahnendes Wort: "hüten wir uns, den Göpendienst bes Erfolges zu treiben!" Wahrlich, wenn die Liberalen glaubten, ber König sei nun über die preußische Berfassung anderen Sinnes geworden, so konnten sie sogleich ihren Frrtum erkennen. Um 25. August, beim Empfang ber Abordnung, die ihm die Abresse brachte, sprach sich Wilhelm, der nur seinen Flügeladjutanten, keinen Minister neben sich hatte, in "freier Rebe" berart aus, bag barüber kein Zweifel sein konnte, daß er immer noch die "Lücke" in ber Berfassung sah, und daß er seine Handlungsweise im Konflikt für rechtmäßig hielt. Ja, er sagte: so wie er gehandelt habe, werbe er immer handeln, wenn sich ähn= liche Zustände wiederholen sollten. Nach dieser "freien Rede" des unbelehrbaren alten herrn erklärte Forden =

beck im Abgeordnetenhause, er glaube, nicht in der Lage zu sein, die Rede des Königs offiziell mitzuteilen. Das entsprach der Gewohnheit des Hauses in der Konfliktszeit, und gegenwärtig war es zur Verhütung neuen Streites unbedingt nötig, von "unverantwortlichen" Reden des Königs kein Aushebens zu machen.

Die Berhandlung über ben Inbemnitätsgesestmurf fand am 1. und 3. September statt. Die Regierung forberte bie Indemnität für bie budgetlose Verwaltung seit 1862, und die Ermächtigung zu Ausgaben für 1866 bis zur Sohe von 154 Millionen Talern. Nun fam es zu bem folgenschweren 3 wie = spalt unter ben Liberalen: ber eine Teil, voran Walbed, Gneist, Harkort, Birchow, Hoverbed, Schulze-Delitsch, war gegen die Gewährung ber Indemnität, ber andere Teil, voran Laster und Tweften, bafür. Um Bis= mard's Rebe voranzustellen - er sagte am 1. September im wesentlichen: die Regierung wünsche aufrichtig ben Frieden, sie enthalte sich bes Eingehens auf eine retrospettive Rritit; vorbem habe teiner ben anderen gu überzeugen vermocht, jeder habe geglaubt, recht zu handeln. "Wir wünschen ben Frieden, nicht weil wir kampfunfähig sind in diesem inneren Kampf;" sondern "weil unserer Meinung nach bas Baterland ihn im gegenwärtigen Augenblicke in höherem Grade bedarf als früher; . . . Wir werben bie Aufgaben, bie uns zu lösen bleiben, mit Ihnen in Gemeinschaft lösen; ich schließe von diesen Aufgaben Berbefferung ber inneren Buftanbe und Erfüllung ber in ber Verfassung gegebenen Zusagen keineswegs aus. Aber (nun folgt das Aber auf ein verfrühtes lebhaftes Bravo von allen Seiten) nur gemeinsam werden wir (bie Berbesserungen) leisten können, indem wir von beiben Seiten bemfelben Baterlande mit bemfelben guten Willen bienen, ohne an ber Aufrichtigkeit bes anderen zu zweifeln." Bertrauen zur Regierung, bas war's also, was ber Ministerpräsident auch in der inneren Politik von ber Bolksvertretung forberte. Seine alten Gegner kannten biese Melobie. Balbed erklärt: von Inbemnität könne keine Rebe sein, weil ber gesetliche budgetmäßige Zustand noch nicht wiederhergestellt sei. Er verwahrt sich gegen eine "Abschwörung besjenigen, wofür wir gekämpft haben." Man folle kein bofes Beispiel für zukünftige Fälle schaffen, indem man es so außerordentlich leicht mache, Berfassungsverletungen zu heilen. In eist fagt: "Eine solche Interpretationsregierung wird durch die Annahme einer Indemnität nicht beendet, sondern anerkannt, legali= siert und ewig gemacht." Die Friedensschalmei bes Ministerpräsidenten hat ihn nicht getäuscht. Er weiß, wie "ber tote Buchstabe der Gesetze unter der schöpferischen Hand eines solchen Staatsmannes Leben und Geift gewinnt." Man habe sich in konstitutionellen Staaten bavon überzeugt, daß die Möglichkeit einer gesetmäßigen Regierung erst anfange, wenn bie Minister auf jedem Gebiete von ber Interpretation ber Verfassung ausgeschlossen seien; ber Anfang bazu sei die Schaffung eines Ministerverantwortlichkeits-Gesetes. Ebendieses fordert auch Birchow. Das entschiedene Wort Sartorts ift: "Ich sehe kein anderes Schutz- und Deckungsmittel, als die Indemnität erst an bem Tage zu erteilen, wo wirklich ein burch alle brei Gewalten vereinbartes Budget zustande gekommen ist." Er weist barauf hin, wie gefährlich bas Spiel Bismarcks gewesen sei, und welche unermeglichen Folgen es für Preußen gehabt hätte, wenn es verloren worben wäre. Am 3. September Hoverbed: "Wir können . . . leicht mit ber Regierung in Ginigkeit fein, bem Auslande bas scheinbare, erkünstelte Schauspiel der Einigung geben, wenn wir alle Differenzen verhüllen, verdeden und bie Rechte des Landes preisgeben. Ich meinerseits habe aber

keine Lust dazu." Hoverbeck stellt die Forderung: "Gewährt uns erst ein fertiges, burch alle Instanzen gegangenes, von allen Faktoren der Gesetzgebung anerkanntes, in der Gesetssammlung publiziertes Budget für bas folgende Jahr, und bann kommt mit ber Indemnität." In dieser Forderung liege die Bereitwilligkeit, im Falle der Wiederherstellung der Verfassung, über die Vergangen= heit hinwegzusehen. "Das Vaterland bedarf den Frieden, . . . (Aber es bedarf auch) seines vollen Rechtes und seiner vollen gesetlichen Freiheit. (Wenn wir) biese beiden hohen Güter opfern wollen für einen faulen Frieden, so wäre bas ein schlechtes Geschäft." Der Redner glaubt nicht, daß ein festes konstitutionelles Regiment bevorstehe. Ministerpräsident habe bem Sause die Mitarbeit an ber Berfassung für ben Nordbeutschen Bund zugewiesen. Das ist mit Freuden zu begrüßen; "aber ich muß erst wissen, baß die Ziele, nach benen bas Abgeordnetenhaus und die Regierung arbeiten, die gleichen sind." Man wird bas Errungene nur badurch sichern, "bag unserem Bolke das volle Volksrecht und die volle Volksfreiheit gewährt wird." Anders Laster. Er meint, man übe burch bie Gewährung der Indemnität gleichsam ein Naturrecht ber Bölker aus. Er sieht die Klagen der Bolksvertretung im Konflikt durch die Ereignisse überholt und vertagt alle konstitutionellen Prinzipienfragen. Er lebt der schönen Hoffnung: "Mit ber vollen Ginheit Deutschlands wird für uns und ganz Europa die Freiheit gewonnen sein!" Endlich Twesten — er urteilt: ba die Regierung die Indemnität nachsuche, obgleich sie ohne Budget regieren könne, habe sie die Nachsuchung "mit Recht als einen Schritt zur Versöhnung bezeichnet." Der Streit über bie Heeresreorganisation sei für die Gegenwart gegenstands= los geworden. "Wir befinden uns in einem Kriegszustande, wenn auch der Friede bereits geschlossen ist; wir brauchen

in ben nächsten Jahren eine sehr große Armee, werben bewilligen muffen, was die Regierung für nötig hält, um zu sichern, was in bem Kriege gewonnen ift, . . . um imstande zu sein, jeder Drohung zu begegnen, jede Miggunst gegen bie neue Gestaltung Deutschlands gurud= zuweisen." Die Frage, ob Indemnität zu erteilen sei dabei, fagt Twesten, "ift der Erfolg entscheibend, da ift die Meinung des Landes entscheidend, da ist die Aussicht auf bas, was wir burch unsere Entscheibung erreichen, entscheidend für unsere Beschlüsse . . . bie Stimmung bes Volkes kommt hier besonders in Betracht . . . die öffentliche Meinung unseres Landes hat sich kundgegeben burch bie Stimmung bes Heeres, burch bie Wahlen, burch bas gehobene Gefühl, welches jest unser Bolt nach den großen Erfolgen seines heeres erfüllt . . . Auf biese Stimmung und auf diese öffentliche Meinung haben wir Rücksicht zu nehmen, sie ist in meinen Augen ein richtiger und guter Instinkt . . . Wir bürfen niemand tabeln, wenn er jest bie Frage ber Macht in den Borbergrund stellt und meint, daß bie Fragen der Freiheit warten können, wenn nur nichts geschieht, was ihnen bauernd präjudizieren könnte. Wir bürfen auf die freiheitliche Entwicklung nicht verzichten, aber die Entwicklung ber Macht unferes Baterlandes, die Einigung Deutschlands, das ift die mahre, die höchste Grundlage, welche wir für die Entwicklung ber Freiheit schaffen können, und an biesem Werke können wir jest mitwirken." Es ist gesagt worden, "baß eine positive Teilnahme ber Liberalen an ben großen Aufgaben bes Staates nötig sei. Es ift bas ber Gegensat gegen bie bisherige negative Aufgabe der Opposition. Sie konnte in der Vergangenheit nicht anders sein als ein Neinsagen. Die übergriffe der Regierung . . . trieben uns in die ausschließliche Negation; . . . wir brauchen ben Streit jett nicht fortzuführen, es würde bas ber freiheitlichen Entwicklung bes Lanbes nicht nüten, sondern schaben. Dagegen nehmen wir die versöhnliche Sand an, welche die Regierung uns bietet, bann wird auf uns Rücksicht genommen werben bei ben Neugestaltungen, die in unserem Staate und in gang Deutschland in ben nächsten Tagen vollzogen werben." Schließlich: "Den heiligsten Interessen unseres Baterlandes wird geschadet, wenn wir uns auch ferner in ber Regative halten, . . . Über Günden der Vergangenheit hinwegzusehen, dafür sind große Taten und große Erfolge in ber Geschichte aller Zeiten entscheidend gewesen. Es ist jest ein Erfolg erreicht worben, wie ihn unsere fühnsten Erwartungen noch vor kurzer Beit nicht gehofft hätten . . . In meinen Augen hat bas Ministerium Bismarck in ben vergangenen Jahren schwer gefündigt gegen bas Recht und bas Rechtsbewußtsein bes preußischen Bolkes, aber bie Geschichte bes letten Jahres hat ihm die Indemnität erteilt. Sprechen wir fie aus!"

Das Ergebnis der Abstimmung über den Instemnitätsgesetzentwurf war die Annahme mit 230 gegen 75 Stimmen. Bom Fortschritt stimmten mit Jaunter anderen: Fordenbeck, Franz Duncker, Hammacher, von Kirchmann, Lasker, LöwesCalbe, Werner Siemens, Twesten und von Unruh, insgesamt 34, mit Nein unter anderen: Frenzel, Hagen, Hoverbeck, Jacoby, Runge, SauckensTarputschen, SchulzesDelitsch, Taddel, Virchow, Waldeck, Ziegler, insgesamt 41. Vom Linken Zentrum stimmten mit Jaunter anderen: BockumsDolffs, Bunsen, Grabow und Stavenhagen, insgesamt 42, mit Nein unter anderen: Gneist und Harkort, insgesamt 23.

Bald nach dieser Abstimmung, noch im September, kam es zu der Erklärung von 24 Abgeordneten von der Fortschrittspartei und vom Linken Zentrum, die als das Ursprungsdokument der Nationallibe=

ralen Partei anzusehen ist. Darin — zu ben Unterzeichnern gehörten von Bodum-Dolffs, Hammacher, Lasfer, Twesten und von Unruh -, barin wurde das Berhalten der Unterzeichneten in dem am 27. September vertagten Abgeordnetenhause erklärt, ihre Bewilligung ber Indemnitätsvorlage und der Anleihevorlage über den außerordentlichen Geldbedarf der Armee und Marine, bei ber die Fortschrittspartei wieder gespalten abgestimmt hatte. Man hat es, wurde gesagt, für die dringenoste Aufgabe gehalten, "ber Regierung in ihrer auswärtigen Politik den vollen Beistand ber Landesvertretung zu verschaffen. In bem fraftvoll geführten Kriege und seinen Erfolgen sehen wir ben ersten glücklichen Anfang zu einer wahren Einigung des deutschen Baterlandes . . . Leicht erkennbare Gefahren bedrohen auch in Zukunft den vorgezeichneten Fortschritt und selbst bas schon erreichte Biel. Ihnen gegenüber war es die heiligste Pflicht der Bolksvertretung, ungesäumt . . . vor aller Welt den Beistand zu bekunden, auf welchen jebe Regierung in Preußen rechnen barf, soweit sie die beutsche Ginheit gegen fremben Eingriff und heimische Sonderinteressen vorzubereiten und bie Stärke ber gesamtbeutschen Macht zu erhöhen bestrebt ift. Auf bas Zutrauen, bag unter ber gegenwärtigen Leitung ber auswärtigen und ber militärischen Angelegen= heiten bas Streben bahin gerichtet ift, hat die Regierung einen unabweisbaren Anspruch erworben. Unverträglich . . . mit ben brennenbsten Bedürfnissen bes Baterlandes war der schwere Konflikt der vergangenen Jahre . . . Glücklicherweise hatten die Taten des Bolkes in Waffen und die veranlassenden Berdienste ber Regierungspolitik einige Ursachen bes Streites ganzlich weggeräumt, andere zurzeit zurückgebrängt. Das Anerkenntnis bes Geschehenen war ber Ausspruch ber Indemnität, welche zugleich die Mitwirkung der Landesvertretung vorbereitete . . . Die

Wachsamkeit über die verfassungsmäßigen Rechte bes Volkes, von denen keines aufgegeben und keines verkürzt werden barf, hat die ganze entschiedene liberale Partei auch in dieser Session stets einig gefunden . . . Dasselbe Band wird auch in Zukunft ihr gemeinsames Merkmal bleiben. Trop bes Vertrauens zu ber umsichtigen und hochstrebenden Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten . . . trop des Zeichens ber Versöhnung in der Amnestie, ist in ber inneren Verwaltung bes Landes noch nicht die Wendung gesichert, welche auch hier uns gestattete, die Schritte ber Regierung mit Bertrauen zu begleiten. Wir fühlen die Pflicht einer wachsamen und lonalen Opposition auf uns ruhen . . . Reben ber gerüfteten Macht und bem Ansehen ber Waffen bedarf es einer freisinnigen Verwaltung. In ber Mischung beiber Elemente, in der Ausbildung der lange schon vorbehal= tenen organischen Gesetze und in ber Selbstverwaltung als Grundlage bes Gemeindewesens erkennen wir den geraden Weg zur höchsten Bedeutung Preußens und zu seiner Herrschaft in Deutschland." Diese Erklärung wurde erst am 24. Oktober veröffentlicht, und erst am 17. November bildete sich im Abgeordnetenhause die Reue Fraktion ber nationalen Partei, die Bor= läuferin der Nationalliberalen Bartei, wie sich bemnächst, im Nordbeutschen Reichstag, die liberale Sezession auf den Vorschlag ihrer hannöverischen Mitglieber nannte.

Ein Wendepunkt im Dasein des Liberalismus, wobei sich die Frage aufdrängt: Wertrug an der Spalstung der Liberalen schuld? Die Organisation der Fortschrittspartei — wesentlich um deren Spaltung handelte es sich — war nicht so beschaffen, daß sie die Absgeordneten, die für die Indemnität und die Anleihe gesstimmt hatten, zum Austritt aus der Partei nötigte; denn

die Geschäftsordnung kannte keinen Fraktionszwang, son= bern erlaubte jedem Mitglied, anders zu stimmen als die Mehrheit der Fraktion, nur daß diese Abstimmung vorher anzuzeigen ober nachher zu begründen war. Da die liberalen Sezeffionisten erklärten, auch fernerhin am entschiedenen Liberalismus festhalten zu wollen — welches liberale Motiv konnten sie banach für die Notwendigkeit ihrer neuen Partei angeben? Es ift flar: die Männer, die die fortschrittliche Fahne verließen, taten es hauptsächlich beshalb, weil sie ben Rampf gegen ben Militarismus ber auswärtigen Lage wegen nicht fortsetzen wollten; fie glaubten — bas muß ihnen zur Ehre nachgesagt werben —, patriotisch zu handeln, indem sie biesen Kampf vertagten, b. h. ber Regierung in militärischen Dingen Vertrauen ober die Zurückstellung bes eigenen Urteils versprachen. Damit wurde jedoch bem "entschiedenen Liberalismus" in einem Hauptpunkt eine Absage erteilt; es war fast, als ob die militärischen Dinge für die Bolksvertretung fortan chinesisch sein sollten. Man sieht: ba entsteht burch bas Auftreten ber Nationalliberalen im Liberalismus ber verhängnisvolle Gegen= sat zwischen opportunistischer und grund= fählicher Boltspolitit, ein Wegenfah, ber bas politische Leben im neuen Deutschland für unabsehbare Beit beherrschen wird. Bas konnte von der neuen liberalen Partei überhaupt erwartet werden, wenn ihr die entscheibende parlamentarische Rolle zufiel? Ein militär= frommer Liberalismus — wenn er der "positive" im Ge= gensatz zum bisherigen "negativen" sein sollte, was für positive Taten waren von ihm zu hoffen, zu hoffen für die Erhaltung und Erweiterung der Bolksrechte, zu hoffen für eine liberale Staatsverwaltung, wofür gerade bei ber Hauptbudgetsache der Kampf geführt werden mußte? Anders als die Nationalliberalen stehen die Männer da,

die dem Programm von 1861 treu blieben. Auch sie waren Patrioten und Bewunderer bes Diplomaten Bismard, aber sie wollten sich bes eigenen Urteils in keiner wichtigen Staatssache begeben. Sie wollten Indemnität nur einer Regierung gewähren, die ben verfassungsmäßigen Buftand im Budgetwesen wiederhergestellt hatte, und die das Bolt gegen die Wiederkehr eines budgetlosen Regiments burch verfassungsrechtliche Zugeständnisse ober Garantien sicherte. Für diese Männer war die Politik keine Bertrauenssache, sondern ein Kampf, der zu keiner Zeit vertagt werden burfte, und am allerletten in einer Zeit, wo über die wichtigsten Bolksrechte in bem neuen beutschen Bundesstaat zu entscheiden war. Keine Frage nach allem: die Schuld an der Spaltung des Liberalismus im Jahre 1866 trugen die liberalen Sezessionisten, weil sie, aus Berkennung ihrer Pflicht, gegen die liberalen Interessen, die Fahne der Fortschrittspartei verließen und einen Weg einschlugen, auf dem der entschiedene politische Liberalis= mus zur Phrase werben mußte. Übrigens entsprach bie Gründung der Nationalliberalen Partei einer weit verbreiteten Volksstimmung, und sie war gewissermaßen bas Danaergeschenk ber von Preußen annektierten Länder an bas neue Deutsche Reich. Ja, sie war im wesentlichen — die Folge hat es gezeigt — eine Verirrung der Mehrheit bes liberalen Bürgertums, eine Abirrung von feinen Grundfäßen, in absehbarer Zeit nicht wieder gutzumachen.

Wir kommen zur Beratung des Abgeordnetenhauses über den Entwurf des Wahlgesetzes für den Norddeutschen Reichstag am 11. und 12. Septemsber. Welche Genugtuung für die Liberalen: die preußische Regierung war dahin gelangt, die Einführung des allgemeinen, geheimen und direkten Wahlsrechten Bahlsrechten Wahlscheichsberechts vorzuschlagen, nämlich das Wahlgesetz der Reichsberessallung von 1849 als Entwurf für das Wahlgesetz

zum Nordbeutschen Reichstag, "bavon ausgehend, daß das Parlament aus Mitgliebern besteht, welche aus allge= meinen Wahlen mit geheimer Abstimmung hervorgeben." Mit dem Rufe nach dem allgemeinen Wahlrecht hatte Bismard 1863 operiert, gegen bie Plane Ofterreichs zur Reform bes Deutschen Bundes, und zulett hatte er es getan vor dem Kriege gegen Ofterreich — ohne diesen Versuch zu einer großen "moralischen Eroberung" Preu-Bens in Deutschland, ohne die Erfüllung ber Haupt= forderung der beutschen Liberalen konnte er die deutsche Frage nicht lösen, nicht ber Lösung nahe bringen. Daß Bismarck vom allgemeinen Wahlrecht hoffte, es werde ihm ermöglichen, die "königstreue Masse" gegen bas liberale Bürgertum auszuspielen, daß er sich also von diesem Wahlrechte für die konservative Politik, zumal nach bem siegreichen Kriege, günstigere Ergebnisse als von bem preußischen Dreiklassenwahlrechte versprach: bas tann die Behauptung von der Unumgänglichkeit eines bemokratischen Wahlrechtes für das neue Deutschland nicht wiberlegen.

Wie wurde der Wahlgesetzentwurf der Regierung im Abgeordnetenhaus aufgenommen? Die Kommission, die mit seiner Beratung besaft worden war, schlug als neue Fassung des Artikels 1 vor: "Zur Beratung der Bersfassung und der Einrichtungen des Norddeutschen Bundes soll ein Reichstag gewählt werden." Das, statt des Wortes Bereindarung das Wort Beratung, damit der preußischen Volksvertretung die Möglichkeit gegeben sei, das Bersfassungswerk des Konstituierenden norddeutschen Reichstages anzunehmen oder abzulehnen. Zu diesem Komsmissionsantrag kam ein Antrag Kosch zur Sicherung der Redesreiheit, und ein Antrag Schulze = Delitssch zur Einführung von Diäten für die Abgeordneten. Aus den Ver-

handlungen sei folgendes hervorgehoben. Birch ow tadelt den Antrag der Kommission; sie habe, sagt er, "das große Siegel ber Impotenz auf biefen Nordbeutschen Bund gebrückt, indem sie . . . ben § 1 hinzugefügt hat, welcher bem Reichstage nur eine beratende Gewalt gibt." So stelle man "bon vornherein ein Nordbeutsches Parlament, welches doch das größere sein soll, unter die Kontrolle des Preußischen Parlaments." Das sei "ein sehr schwächliches Surrogat für basjenige, was bas beutsche Bolt gehofft, als die Regierung die Fahne des Parlaments entfaltete." Er sehe in bem neuen Reichstage "nichts anderes als eine neue Geldbewilligungsmaschine, welche sich die Regierung zu errichten bestrebt ift." Ihre Borlage zeige "auch nicht die allerleiseste Andeutung darüber, welche Freiheiten die neue Reichsvertretung haben foll." Er könne, da er "leiber an einem gewissen Grade von Mißtrauen gegenüber ben gegenwärtigen Personen ber Königlichen Staatsregierung noch immer leibe," nicht für den Gesetzentwurf stimmen. Gegen Virchow fagt Twesten: es sei unvermeiblich, das deutsche Parlament unter bas preußische herabzusepen; benn die preußische Berfassung könne nur auf verfassungsmäßigem Bege geändert werben - fie muß festgehalten werden, bis ein anderes Recht existiert. Wie könne man ein Parlament von vornherein als eine Geldbewilligungsmaschine bezeich= nen, ohne die Verfassung zu kennen und die Zusammen= setzung des Parlaments! Am 12. September wendet sich Schulze = Delitich gegen Simson, ben ehemaligen Präsidenten der Deutschen Nationalversammlung, der für die Borlage eingetreten war. Er spricht für die Anwendung der Reichsverfassung von 1849 bei der Neugestaltung Deutschlands. "Was bedarf benn," sagt er, "die Nation anderes als gesicherte, gesetzliche Freiheit im Innern, und geschlossene Ginheit nach außen, wie sie eben

nur ber Bunbesstaat gibt . . . und zwar ber Bunbesstaat nach ben Grundzügen jener Reichsverfassung, bie in jeber Beziehung ben Anforderungen beutschen Lebens und beutschen Geistes entspricht?" Die Regierung moge bei ihren Vorlagen die Grundrechte der Frankfurter Berfassung berücksichtigen. "Deutsche Freiheit und Einheit muß eins fein. Die Garantie für beibe will bas Bolt bei ber Neugestaltung seines nationalen Lebens burch eine und dieselbe Schöpfung gewahrt wissen." Birchow, zu seiner Verteidigung: was man schaffen wolle, sei kein Reichstag, sondern ein Vorparlament, bas die Grundzüge finden solle, die der Beschlußfassung der einzelnen Bundes= vertretungen vorzulegen seien. Grundbedingung für bas konstitutionelle Leben sei, "daß das Bolk in regelmäßiger Beise burch seine Vertretung über bie Verwendung seiner Steuern mitratet und beschließt. Davon steht aber in allen Entwürfen der Regierung fein Wort; es steht blog (barin), baß ber Reichstag Ausgaben für die Marine und bas Kriegsheer beschließen solle . . . Aber in welcher Weise ber Reichstag mit bestimmten finanziellen Garantien versehen werben soll, bavon habe ich barin gar nichts gefeben." Das beste mare, "wenn Sie . . . bas ganze Gefet ablehnten und baburch bie Königliche Staatsregierung zwängen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, ber zugleich einen bestimmten Inhalt ber Rechte bes fünftigen Parsaments und ber Grundzüge ber Verfassung, welche ber Nordbeutsche Bund haben soll, gabe, und wenn wir damit von vornherein bem Reichstage ein bestimmtes Manbat übergäben." Den Kritikern der Regierungsvorlage erwibert Bismard im wesentlichen: er wolle ben Artikel 1 ber Kommissionsvorlage nicht anfechten, um nicht bem Mißtrauen, ber Borsicht, ber er entsprungen sei, neue Nahrung zu geben. Bas bie Sicherung ber Rebefreiheit angehe, so habe die Regierung durch ihr Schweigen über

ben Artikel 17 ber Kommissionsvorlage wenigstens die moralische Verpflichtung übernommen, bafür bei ben Beratungen mit den Bundesregierungen einzutreten. Aber Artikel 18, die Gewährung von Diäten an bie Reichstags= mitglieder - "täme (es) barüber zum Scheitern ber Berhandlungen (mit ben Bundesregierungen) weil sich prinzipielle Bebenken . . . baran knupften, so mare . . . angesichts ber öffentlichen Meinung ber übelfte Artikel, an bem bas Zustandekommen des Deutschen Parlaments scheitern könnte, gerade dieser Diätenartikel." Übrigens weist Bismard an diesem Tage mit biplomatischer Überlegenheit den Tadel von Schulze-Delitsch zurud, daß der Sieg ber Truppen auf politischem Gebiete nicht weiter ausgenutt worben sei. Er sagt: "Die Abschätzung der Tragweite eines militärischen Erfolges in dem Momente, wo er erfochten wird, ist eine ber schwierigsten Aufgaben . . . ob wir geirrt haben, tann vielleicht die Butunft zeigen, ob wir den Moment richtig gewählt haben, um den Frieden ober Waffenstillstand abzuschließen, und ob wir wohlgetan haben, uns mit ben Bedingungen zu begnügen, die wir damals erreichen konnten. Es muß einer späteren Geschichte vorbehalten bleiben, alle die Momente aufzuklären, die babei mitgewirkt haben, und wenn Sie alle kennen, so glaube ich, werben Sie ber Regierung bas Zeugnis nicht versagen, daß die Benutung ber Siege eine ziemlich fühne war."

Das Ergebnis ber Abstimmung über das Wahlgesetz war: nachdem der Diätenartikel mit 152 gegen 124 Stimmen abgelehnt worden, der Antrag auf Sicherung der Redefreiheit mit 141 gegen 134 Stimmen angenommen worden war, wurde das ganze Gesetz mit großer Mehrheit nach dem Kommissionsantrage angesnommen.

Das Wirken ber Liberalen im Ronstitu= ierenben Norbbeutschen Reichstage in ber Beit vom 24. Februar bis zum 17. April 1867 konnte nur dann für die liberale Sache ersprießlich sein, wenn die 19 Fortschrittler, die 27 Altliberalen, die 79 Nationalliberalen und die anderen Liberalen oder Konstitutionellen, fest zusammenstanden. Dann bildeten die Konservativen, die Freikonservativen, die Fraktion des Zentrums und etwa 18 Wilde unter 297 Abgeordneten die konservative Minderheit von 144. Jedoch, daß auf Einigkeit bei ben Liberalen nicht zu hoffen war, ließ sich nach ben vielen, oft leidenschaftlich hervorgetretenen Meinungsverschiedenheiten in der letten Session bes Preußischen Abgeordnetenhauses voraussehen. Am 4. März legte Bismard bem Reichstag, wo bas Bräsidium aus Simson, bem Bergog von Ujest und Bennigsen bestand, einen Berfassungsentwurf vor, ber banach angetan war, bas volle bynastische Schwergewicht in die Wagschale ber neuen Dinge zu werfen, ben Ausgleich der Interessen ber Regierungen und der Bevölkerungen ber Einzelstaaten, ber Krone Preußen und ber ihr gegenüberstehenden Gesamtheit, im bynastischen ober preußischdynastischen Sinne herbeizuführen. Da gab es wenig für das Volt, viel für die Regierung. Wenn Graf Bismarck zur Empfehlung bes Entwurfs fagte, die Regierungen gebächten nicht, sich bon ber konstitutionellen Entwicklung loszusagen — nun, diese Entwicklung hätte erforbert, ein Oberhaus und ein Unterhaus mit dem Recht der Gesetzgebung zu schaffen, und eine von beiden gesonderte einheitliche Exekutive. Das hatte Bismarck nicht im Sinne gelegen. Nachdem er die Schaffung einer aus allgemeinen und birekten Wahlen hervorgehenden Nationalvertretung nicht hatte umgehen können, noch hatte umgehen wollen, richtete er für das parlamentarische Shitem ein unübersteigliches hindernis, ben Bunbesrat, auf, eine

Körperschaft, in die die Regierungen ihre instruierten Vertreter als Bevollmächtigte zu entsenden hatten, wo "bie Souveränität ber Fürsten ihren unbestrittenen Ausbrud" finden sollte. Er errichtete da eine Bundesregierung unter dem Präsidium Preußens, sozusagen ein allerhöchstes und höchstes Oberhaus, dem die Exekutive und das Recht der Gesetzgebung zustanden. Er brachte dadurch die Gleichheit der gesetgebenden Gewalten als Verfassungsgrundsat zu Fall und steckte ben Pflock bes Verfassungsrechtes im wichtigsten Bunkte weit hinter die preußische Verfassung zurück. Das war die "Anknüpfung an die konstitutionelle Entwicklung." Infolgebessen wurde die Erfüllung ber alten liberalen Forderung, die Ministerverantwortlichkeit festzustellen, zur Unmöglichkeit. Denn die Bolksvertretung, der Reichstag, wie konnte er jemals den erekutorischen Bundesrat, der zugleich sein Genosse in der Legislative war, zur Verantwortung ziehen! Des weiteren blieb der bom König von Preußen zu ernennende, von keinem Ministerkollegium beschränkte Bundeskangler nur dem Bundespräsidium verantwortlich. Dieses beherrschte ben Bundesrat, zwar mit seinen 17 unter 43 Stimmen nicht förmlich, wohl aber tatfächlich. Im ganzen: ber Verfassungsentwurf wies bem Reichstage neben bem Bundesrat eine inferiore Stellung an; die Verfassung war banach im Grunde "ein bloßes Schattenspiel an ber Wand in den Sänden der Krone Preußen," und sie war ganz und gar auf einen allmächtigen Bundestanzler zu= geschnitten.

Sehen wir, wie sich die Liberalen bei der allgemeinen Erörterung des Verfassungs= entwurfes verhielten!

Am 9. März sagt Twesten: "Ich habe sehr erhebsliche Bedenken gegen die Annahme des Verfassungssentwurfes, . . . so erhebliche, daß ich mich genötigt sehen

würde, gegen den ganzen Entwurf zu stimmen, wenn keine Anderungen wesentlicher Art . . . beschlossen würden." Er habe sich aber als Redner für ben Entwurf gemelbet, weil er zu benen gehöre, bie "entschlossen sind, womöglich einen Verfassungsentwurf auf Grund ber gegebenen Borlage zustandezubringen, wenn sie auch meinen, bem Entwurfe nicht unbedingt in der Form zustimmen zu können, wie er uns vorgelegt ift." Er sei bei ber Prüfung bavon ausgegangen, "baß biejenigen, welche eine Befestigung ber preußischen Macht in Deutschland und eine konsoli= dierte wirkliche Einigung zunächst des nördlichen Deutsch= lands wollen, an das große Werk, welches uns vorliegt, mit der Resignation herantreten dürfen, . . . daß wir uns begnügen muffen, ein Berüft hinzuftellen, beffen Ausbau ber Folgezeit überlassen bleiben mag; aber bas eine meine ich von vornherein feststellen zu muffen, baß diese Versammlung nicht zustimmen barf zu irgendwelchen Bestimmungen einer Bundesverfassung, welche geeignet wären, auch bem fünftigen Ausbau ben Weg zu verlegen, . . . ben Gang ber fünftigen Entwicklung in Richtungen hineinzudrängen, welche jeder nach seinem Stand= puntte für unheilvolle und verderbliche erachten müßte." Dennoch gibt der Redner die Losung aus: "Es scheint mir für ein positives Berhalten biesem Berfassungsentwurfe gegenüber die Notwendigkeit zu fprechen, daß überhaupt unter ben gegebenen Berhältniffen etwas zustandekomme." Der Augenblick (nach bem Scheitern ber Bewegung von 1848 und ber Regierungsentwürfe ber folgenden Jahre) fei nun gekommen, "wo die ungeheuren Erfolge Preußens ben Boben geschaffen haben, auf welchem eine Berständigung zwischen ben Bunschen bes beutschen Bolfes und ber mächtigen preußischen Regierung möglich erscheint ..." Der Verfassungsentwurf biete bie Form, in welcher auch eine enge Bereinigung mit ben subbeutschen Staaten mög= lich fei. Bebenklich erscheint, "baß bem Reichstage gegenüber jede Verantwortlichkeit ber Regierung fehlt. Wie die ganze Form ber Verfassung einmal gegeben ift, halte ich es aber für unmöglich, eine regelrechte konstitutionelle verantwortliche Regierung im Sinne einer parlamentaris schen Verfassung herzustellen . . . Ich glaube daher, daß wir auf den Versuch, eine wirklich verantwortliche Regierung zu konstruieren, von vornherein verzichten müssen, . . . Ich glaube indessen, daß auf die Form der Berantwortlichkeit wird verzichtet werden können und um bes großen Werkes willen verzichtet werden muß, wenn nur auf andere Beise bem Parlament überhaupt der ge= bührende und notwendige Einfluß gesichert wird, und das ist meines Erachtens der Fall, solange die Bolksvertretung nur den einen entscheibenben Punkt in Sänden hat, nämlich das Gelbbewilligungsrecht." Man muß an diesem Karbinalpunkt festhalten, "nicht allzuweit zurückweichen von bem, was in ben früheren Zeiten als die erfte Bedingung und Notwendigkeit jedes parlamentarischen Ginflusses betrachtet worden ist; . . . wenigstens von den Liberalen." Also keine Beschränkung des Ausgabebewilligungsrechtes, wie es in der preußischen Verfassung besteht. Sonst sei Ablehnung der ganzen Verfassung geboten; nämlich dann, wenn wesentliche Zweige der Staatsverwaltung, über die jährlich mit der Landesvertretung verhandelt wurde, ein für allemal festgestellt und baburch der Einwirkung der Landesvertretung entzogen würden. Ja, die Ablehnung sei dann geboten sogar "auf die Gefahr hin, daß nichts zustandekäme, daß die Erwartungen bes deutschen Volkes für eine endliche Konstituierung Deutsch= lands abermals getäuscht würden." Das sagt der Redner gegen bie Bestimmungen bes Verfassungsentwurfes, wonach "ein für allemal ein Militärbudget festgestellt werden" und die Militärgesetzgebung der Mitwirkung der gesetz-

gebenden Gewalten entzogen werden soll. — Waldeck wendet sich gegen ben Bunbegrat, ber einen Staat von Millionen zugunsten von anderen Staaten von 5 Millionen majorisiere, die Macht Preußens entschieden schwäche, weil die Verfassung bei ben wichtigsten Fragen (Heer, Marine, Verkehr) die Einwilligung von einer großen Anzahl Stimmen im Bundesrat abhängig mache. Was bie Berfassung bietet, ist weder ein Parlament, noch eine Bentralgewalt, "es ift tein Bunbesftaat, sondern es ist ein großer Staat, einigermaßen neutralisiert durch einen Bundesrat." Preußen und die anderen Bundesstaaten sind konstitutionelle Staaten, baher mußte auch "ber Bundesstaat konstitutionell sein; ist er das nicht, . . . so ist er all ber Anstrengungen, die wir für ihn machen, gar nicht wert . . . Es müßte ganz einfach heißen: Bentralgewalt gehört Preußen, das heißt dem preußischen konstitutionellen König mit einem verantwortlichen Ministerium . . . " Mit einer Verfassung, wie sie vorliege, seien die Süddeutschen nicht zu locken. Das Ein= nahme= und Ausgabebewilligungsrecht, das volle Budget= recht, verbunden mit der Ministerverantwortlichkeit ist für Walbeck die Bedingung zur Annahme der Verfassung. Rein "Scheinparlament und nicht ein Zollparlament und nicht ein Post= und Telegraphenparlament." über bas, was bann geschieht, wenn ber Berfassungsentwurf abgelehnt wird, darüber ist der Redner "nicht im mindesten beforgt; benn bie Militärbundnisse sind ja geschlossen, ... Was also hier dem Auslande gegenüber von der Sicherung ber Macht gilt, bas ist nicht hinreichend, um uns zu be= wegen, daß wir die konstitutionellen Rechte gänzlich hintansetzen und aufgeben. Es ist offenbar die militärische Macht ganz ebenso groß, mag nun bieses Boll-, Telegraphen= und Bost=Barlament mit nebenher laufen ober nicht. Es hat ja keine Rechte von Einnahmen und Ausgaben, und ein Parlament, das keine Rechte hat, das muß man auch nicht wollen!" — Der Nationalliberale Miquel erkennt an: der Entwurf befriedige weder ein politisches Ideal, noch ein theoretisches, noch entspreche er einem historischen Vorgange. Er sei nicht auf eine Linie zu stellen mit der Reichsverfassung von 1849, er gewähre keinen Einheitsstaat, keinen Bundesstaat und keinen Staatenbund; er sei ein völlig origineller Entwurf, "ein praktisches Werk," woran "nur die Kritik ber praktischen Brauchbarkeit" ausgeübt werden bürfe. Er sieht in ber vorgelegten Bunbesverfassung Gewährungen, die den praktischen Bedürfnissen genügen, "eine vollständig organi= sierte wirtschaftliche Einheit." Er urteilt: "Wenn wir ein Indigenat bekommen, wenn ber eine Deutsche bem anderen in allen beutschen Staaten gleichgestellt wird, wenn der Bund das Gewerbewesen, bas Bersicherungs= wesen, die Zivilprozefordnung, das Handelsrecht, das Bollwesen, die direkten Berbrauchsabgaben und das, was dazu gehört, einen gleichen Markt für Deutschlands Produzenten und Konsumenten zu schaffen, seiner Kompetenz unterwirft, so paßt es nicht von einem Zollparlament zu sprechen. Ich finde hier einen ganz ungeheuren Fortschritt, und unsere Rinder werben nicht begreifen, wie wir uns dem Fortschritt gegenüber so kalt und abstoßend verhalten konnten. Warum immer vorwärtssehen und aus Idealen die Wirklichkeit kritisieren? Sehen wir rückwärts . . .: bann werden wir finden, welche kolossalen Fortschritte durch diesen Entwurf gemacht werden . . . ich freue mich, als Deutscher berufen zu sein, an einem solchen Werke teilzunehmen." Doch auch Miquel ist gegen die Faktoren der Lastenauflegung und -Verteilung in dem Verfassungsentwurf, gegen die Ausschaltung des Ausgabenbewilli= gungsrechtes beim Militäretat. "Der Bund führt eine Lastenverteilung ein, welche allen Grundsäten ber Volks-

wirtschaft geradezu ins Gesicht schlägt . . . er führt die Ropfsteuer ein, und damit ist das Steuersnstem des Bundes nach meiner Meinung verworfen . . . wir brauchen eine Reichssteuer. Eine Reichssteuer kann die Lasten gleichmäßig verteilen; eine Reichssteuer begründet erst eine volle wirt= schaftliche Einheit ber Nation . . . (Wir können sie) in der Rürze der Zeit nicht schaffen; wir mussen uns nur ver= fassungsmäßige Garantien ber bemnächstigen Einführung einer Reichssteuer sichern." Im ganzen: Miquel will Institutionen, die die große Mehrheit des Volkes, den freien Bürgerstand und ben freien Bauernstand befriedigen, sie, auf benen "allein heutzutage beruhen das nationale Bewußtsein und die nationale Macht . . . Diese Bundes= verfassung . . . wir können, wir dürfen sie nicht annehmen." — Am 11. März Lasker — er hat "erhebliche und schwerwiegende Bedenken." Deshalb redet er gegen den Verfassungsentwurf, obgleich er sich nicht verneinend verhalten will. Er findet: "alle Bedingungen eines fraftigen Staatswesens stehen hinter bem Namen eines Nordbeutschen Bundes." Er befürchtet nicht die Majorisierung Preußens durch die kleineren Staaten, er läßt sich den Bundesrat gefallen. Freilich, "ber ganze Schwerpunkt der Verfassung, . . . die Wurzel ihrer ferneren Entwicklung, liegt in der Bundeskriegsverfassung." Es fehlt "bie Grundlage aller und jeder Berfassung: eine berantwortliche Regierung." Des weiteren vermißt auch Laster "eine gerechte Abwägung der Lasten, welche dem Staatsbürger zugemutet werden." Was ist in der Bundes= verfassung dem Reichstag eingeräumt? "Nichts als das matte Recht der Teilnahme an der Gesetzgebung; . . . nichts von dem Rechte der Interpellation, nichts von dem Rechte der Petition, kein Schut für die öffentliche Dis= kuffion, für die Wiedergabe dieser Berichte durch die Presse; keines der vielen Rechte, welche einem Parlament innat

zu sein scheinen." Der Rebner legt bar, wie kummerlich das Budgetrecht des Reichstages, wie mangelhaft bie Finanzverwaltung in dem Verfassungsentwurfe sei. Welche Lude barin: ein Reichstag, ber "keinerlei Recht (hat), eine Einnahme zu bewilligen." Schließlich: bas Werk barf nicht gefährbet, boch muß es so geändert werden, daß nicht etwas zustandekommt, was keine gewählte Volksvertretung bem Bolke zumuten barf." — Am 11. März fagt Bis= mard im wesentlichen: "Wir haben es für unsere Aufgabe gehalten, ein Minimum berjenigen Konzessionen zu finden, welche die Sonderexistenzen auf deutschem Gebiete der Allgemeinheit machen muffen, wenn diese All= gemeinheit lebensfähig werben soll; wir mögen das Elaborat, das dadurch zustande gekommen ist, mit bem Namen einer Verfassung belegen ober nicht, bas tut nichts zur Sache." Die Basis bes neuen Bundes "soll nicht die Gewalt sein, weber bem Fürsten, noch bem Bolke gegenüber." Die Regierungen gebenken nicht, sich von ber konstitutionellen Entwicklung loszusagen. "Wir wollen ben Grad von Freiheitsentwicklung, der mit der Sicher= heit des Ganzen nur irgend verträglich ift." Schließlich die Aufforderung: "Arbeiten wir rasch! Sepen wir Deutschland in den Sattel! Reiten wird es schon können." - An demselben Tage Schulze = Delitich: ber Ber= fassungsentwurf genügt "ihm nach der Seite der Zu= sammenfassung ber Machtentfaltung, ber Möglichkeit ein= heitlicher Aktion nach außen hin." Aber ebensosehr. sei zu berücksichtigen "die Feststellung der inneren Rechte des Volkes in ihren Fundamentalfäten." Hauptmängel bes Entwurfes seien: "baß bei ber Exekutive, bei Verwaltung und Leitung der Staatsangelegenheiten, der Bundesrat . . . nicht beschränkt ist zur Mitwirkung in ber Legislative . . . eine solche kollegialische Exekutive . . . hindert absolut die Einsetzung verantwortlicher Regierungsorgane an ber

Spite bes Bundes." Deshalb sei ber Berfassungsentwurf unannehmbar. Da, in ber fünftigen Berfassung, sei wegen Fehlens einer verantwortlichen Regierung "bem Absolutismus die Türe geöffnet." Der "Schluß des konstitutionellen Systems ist die Berantwortlichkeit der Dr= gane ber Exekutive." Wo es sich um solche Fundamental= fate handle, burften Schwierigkeiten ber gegenwärtigen Lage nicht gescheut werden. Wäre wohl in Preußen die Indemnität nachgesucht worden, "wenn wir nicht minbestens bas Prinzip ber Ministerverantwortlichkeit in unserer Berfassung gehabt hätten?" Der Redner weist Bismards Vorwurf bes parlamentarischen Partifularis= mus zurud. Der Liberalismus wolle weiter nichts "als die Möglichkeit, jene (konstitutionelsen) Rechte aus dem Schofe ber einzelnen Landesvertretungen heraus in die Gesamtvertretung zu verlegen." Walbeck habe mit bem Worte vom Zollparlament sagen wollen: daß mit den "materiellen Interessen allein und mit bem vorzugsweisen hindrängen barauf die Sache in Deutschland nicht gemacht ift. Er hat ben Saupt- und Grundzug unseres Wesens, . . . unseren Freiheits- und Rechtssinn betont, und hat gesagt, . . . baß bieser große Apparat, wolle man (nur) ben materiellen Mitteln bienen, allerdings wohl burch Meinere Mittel zu ersetzen gewesen wäre, . . . " Liberalismus muß "seine historische Mission im Auge haben." Gewiß sind die materiellen Interessen die Grundlage für das höhere Kulturleben, aber "das Aufrechthalten bes höheren ibealen Elements im Einzelleben wie im Ge= samtleben bes Volkes, wofür bieses unser Volk in ben großen Kämpfen der Reformation sich fast verblutet und feine politische Macht und Ginheit eingebüßt hat, bas ist bie Mission Deutschlands." Der Redner tadelt es, daß man gleich beim Beginn ber Kämpfe seine außerordentliche Bereitwilligkeit zu Kompromissen, seine Disposition, in

wesentlichen Punkten nachzugeben, erklärt habe. "Was will man ... erreichen, wenn man ben Sat, daß etwas zustanbekommen muß, um jeden Preis an die Spite stellt? . . . man kompromittiert bie Sache, für die man tämpft, und sich selbst." Für Bismarck fange jest erft die Hauptaufgabe bes leitenden Staatsmannes an. "Sie können ihm eine große Energie, ein großes diplomatisches Geschick . . . zugestehen; aber die schaffende Idee, die den wahren großen Staatsmann macht, die muß sich erst im Augenblick noch zeigen, und ist erst durch die Tat zu beweisen." Unglaublich sei es, daß Bismarck bie Sand von seinem Werke ziehen werbe, wenn die Einigung jest nicht nach seinen Bunschen zustandekäme. Und "wenn es geschähe, so stehen die Dinge, um die es sich hier handelt, höher als die Menschen. Hinter und steht das nationale Bedürfnis, die geschichtliche Notwendigkeit . . . Wir können nicht mehr zurud, . . . wir muffen vorwärts, und wir können es nur mit dem einzigen treuen und dauerhaften Bundesgenoffen, . . . mit bem beutschen Bolke. Das muß allen bewußt sein, daß von keiner anderen Seite die Kraft komme, die nationalen Aufgaben zu lösen, und daß diese Lösung vollständig gekettet ist an das Vorschreiten auf bem Wege" ber konstitutionellen Rechte und Freiheiten. Das gegenwärtige Ministerium der Tat muß sich auf das Gebiet der moralischen Eroberungen begeben, sonst löst es seine Aufgabe nicht. "Es ist die Zeit gekommen, den Kämpfen des Schwertes und den Früchten, welche das Schwert uns eingetragen hat, die moralischen Eroberun= gen, die sittliche Beihe gesicherten Rechtslebens hinzugu= fügen." Die Deutschen kämpfen "nicht um eitles Macht= gepränge, nicht um bas europäische Prestige, . . . sonbern um die Bedingungen ihrer humanen, ihrer bürgerlichen und ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, und biese Bedingungen sind allein gegeben . . . in der gesetzlichen Fest-

stellung der dazu nötigen Freiheit, ohne die nun und nimmermehr ber Haushalt eines großen Volkes besteht . . . Gine Bürgerkrone . . . wie sie selten einem Sterblichen geboten wird, winkt bem Manne (ber Großes und Rühnes eingeleitet hat), aber sie wird ihm nicht zuteil, wenn er nicht ben friedlichen Teil seiner Aufgabe in einer Beise, wie sie den Bedürfnissen der Nation entspricht, zu lösen versteht." — Am 12. März der Nationalliberale von Bennigsen - ber Kernsatz seiner Rebe ift: "Richt eine große Volksbewegung, sondern ein Bürgerkrieg hat die alten Zustände beseitigt. Diejenige Macht, die aus biesem Kriege als die stärkste hervorgegangen, ist die preußische Staatsregierung, sie hat . . . jest die Initiative in die Sand zu nehmen für die Schöpfung eines neuen Staates; sie hat bieselbe übernommen, . . Reine Partei . . . fann glauben, daß man an bieser Lage etwas wesent= lich ändern kann. Wolle man auf eine andere Vorlage warten . . . wir würden jedenfalls Jahre vor uns haben und die Zeit verfäumen, wo etwas Entwicklungsfähiges geschaffen werden tann." Im ganzen sieht ber Redner nach ben Erklärungen Bismarcks bie Zukunft in rosigem Licht. — Frang Dunder bagegen fagt: es fei Pflicht ber Liberalen, ihre "Hoffnungen nicht zu setzen auf Männer, ... sondern ... auf die Kraft der Institutionen, und barum biese Verfassung bes Nordbeutschen Bundes fo einzurichten, daß (fie) in bemfelben fo ftark find, um die treibende Macht selbst einzelner hervorragender Männer . . . zu ersetzen. Ich meine baher, daß, alles bies in allem genommen, es ben Männern, die jahrelang für die Freiheiten bes Volkes eingetreten find, die jahrelang bie Herstellung eines wirklichen verfassungsmäßigen Bundesstaates ins Auge gefaßt haben, ganz unmöglich sein muß, jest zu den Dingen die Zustimmung zu geben, welche die Arbeit ihres Lebens vernichten würden." Wenn sie "ihre Forberungen fest und klar und unzweideutig stellen, dann (wird) auch von seiten der verbündeten Regierungen dem entsprochen werden müssen." — Endlich der Altsliberale von Bincke, ihn beseelt Wehmut. Es sehlt ihm im Konstituierenden Norddeutschen Reichstage der "warme Hauch," der uns in Frankfurt belebte für die Sache Deutschlands. Aber er empfiehlt Vertrauen zur Regierung. "Wir wollen," sagt er schließlich, "uns nach dem Beisspiele unserer Armee durch Hindernisse nicht aufhalten lassen und mit möglichster Schnelligkeit über die untergeordneten Hindernisse hinwegeilen, und das wird uns zum Ziel führen."

Soviel von der allgemeinen Beratung. Vom Wirten ber Liberalen bei ber Einzelberatung seien die wichtigsten Anträge der Fortschrittspartei und der Nationalliberalen Partei hervorgehoben. Bei der Be= ratung über die Bunbeskompetenz forderte ein Antrag Schulze = Delitsch die Bildung einer Rommission zur Redigierung der Grund= rechte ber Deutschen. Dem schloß sich ein Antrag der katholischen Fraktion an, die Freiheitsrechte der Religion und der Kirche ebenfalls durch die Bundesverfassung festzustellen. Beibe Anträge wurden mit großer Desgleichen wurde ber Ber= Mehrheit abgelehnt. mittlungsantrag ber Nationalliberalen abgelehnt, burch ein künftiges Bundesgesetz ein Minimum von Grundrechten festzustellen, das keine Regierung ihren Untertanen vorenthalten bürfe. Angenommen bagegen wurde ein nationalliberaler Antrag, dem Bunde das Recht zur Erhebung direkter Steuern vorzubehalten, durch Streichung des Wortes "indirekten" vor bem Worte Steuern. Des weiteren wurde angenommen der Antrag Miquel und Berber, der Bundesgesetzgebung auch zu

überweisen bas gesamte bürgerliche Recht, bas Strafrecht und bas gerichtliche Ber= fahren, und bom Zivilrecht bas Obliga= tionenrecht. Und schließlich fand Annahme auch Twestens Antrag, bas heerwesen und bie Kriegsmarine ber Bunbesgesetzgebung zu unterstellen. Bur Sicherung der Autorität des Bundesfürsten hatte Tweften seinem Antrag die Rlausel hinzugefügt, bag teine Neuerung auf militärischem Gebiet ohne die Zustimmung des Bundesfeldherrn gemacht werden burfe; eine Rlausel, gegen die bie Linke entschieden Gin= spruch erhob, die hingegen für Bismarck den Antrag Tweftens annehmbar machte. Nicht zu vergeffen ben Un = trag bes Nationalliberalen Braun: ber Beauffichtigung bes Bunbes und seiner Geset = gebung zuzuweisen bie Feststellung ber Be= fugnisse, die kein Bundesstaat in bezug auf Bregrecht, Vereinsrecht und Versamm= lungsrecht, sowie in bezug auf bie sonstigen staatsbürgerlichen Rechte, seinen Ange= hörigen vorenthalten barf. Dieser Antrag wurde mit 130 gegen 128 Stimmen abgelehnt. Hiernach die Anträge der Liberalen bei der Beratung über die rechtliche Stellung ber Organe ber Bunbes = gewalt, bes Bunbegrates, bes Bunbespräsibiums unb des Reichstages. Ein Antrag der Fortschritts= partei auf Einsetzung eines verantwort= lichen Bunbesministeriums verlangte, die Ausschüffe bes Bundesrates zu ftreichen und dann zu erklären: "Die Bundesgewalt steht ber Krone Preußen zu, und sie übt dieselbe durch verantwortliche Minister." Das war dasselbe, was Schulze-Delitsch mit dem Worte gefordert hatte: "Wenn die dem Bundesrat hier gegebene Stellung ein verantwortliches Ministerium unmöglich macht, so

folgt baraus nur, baß ber Bundesrat jeder Teilnahme an der Exekutive entkleidet und streng auf das Gebiet ber Gesetzgebung beschränkt werden muß." Neben ben Antrag ber Fortschrittspartei trat ein Antrag Bennigsen auf Einsetzung verantwortlicher Bunbes = minifter an Stelle bes einzigen und vom preußischen Ministerium ressortierenden Bundesbeamten. Beide Anträge wurden abgelehnt. Dagegen wurde angenommen Bennigsens Amenbement zum Artitel 18: "Die Anordnungen und Berfügungen bes Bunbespräsidiums werden im Namen des Bundes erlassen und bedürfen zur Gültigkeit ber Gegenzeichnung bes Bunbeskanzlers, welcher baburch die Verantwortlichkeit übernimmt." Aber ba ber weitere Antrag Bennigsens auf Berheißung eines Gesetes über bie Ministerverantwortlichteit mit großer Mehr= heit abgelehnt wurde, blieb es bei einer bloß moralischen Berantwortlichkeit. Was den Reichstag betraf, so wurde der Antrag Laster angenommen: "Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sipungen bes Reichstages bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei." Desgleichen fand Annahme ber nationalliberale Antrag Beber und Thünen auf Gewährung von Diäten und Reisekosten an die Reichs= tagsmitglieder. Dann die Verhandlung über die Ctatsbewilligung. hierbei murde bas Amenbement Dunder gestellt: "Alle Ausgaben bes Bunbes, einschließlich berjenigen für bas Marine- und Kriegswesen, sowie alle Einnahmen des Bundes, werden jährlich im voraus veranschlagt und auf den Bundeshaushaltsetat gebracht. Letterer wird jährlich burch ein Bundesgeset festgestellt." Dieses Amendement wurde ohne Bahlung abgelehnt. Ebenso erging es bem Untrag Dunder: "Steuern und Abgaben für den Bund dürfen nur soweit sie

in bem Bundeshaushalts-Ctatsgesete angeordnet sind, erhoben werden . . . . Dagegen wurden angenommen die Amendements von Miquel: "Alle Ginnahmen und Ausgaben des Bundes muffen für jedes Jahr ver= anschlagt und auf den Staatshaushaltsetat gebracht Bur Bestreitung aller gemeinschaftlichen merben . . . Ausgaben dienen zunächst die etwaigen überschüsse ber Borjahre, sowie die aus den Böllen, den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern, aus dem Post= und Telegraphenwesen fließenden gemeinschaftlichen Einnahmen. Insoweit dieselben nicht durch diese Einnahmen gedeckt werden, sind sie, solange Reichssteuern nicht eingeführt sind, burch Beiträge der einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen, welche im Wege der Bundes= gesetzgebung festgestellt und bemnach burch bas Präsidium ausgeschrieben werden . . . Über die Verwendung aller Einnahmen des Staates ift vom Präsidium dem Bundes= rate und dem Reichstage zur Entlastung jährlich Rechnung zu legen . . . " Endlich die Verhandlung über die Frie= benspräsenzstärke bes Bunbesheeres. der Generaldebatte erklärten die Generale von Moltke und Bogel von Falkenstein die dreijährige Dienstzeit für un= erläßlich zur Herstellung einer friegstüchtigen Armee. Demgegenüber verharrte die Fortschrittspartei auf ihrem Standpunkte - ber Antrag Dunder verlangte jähr= liche Kontingentierung, ein Organisationsgesetz und ein Rekrutierungsgesetz. Er wurde ohne Zählung verworfen. Die Nationalliberalen bagegen erklärten sich für die Grundlagen der preußischen Armeereorganisation. folgedessen wurde die dreijährige Dienstzeit bewilligt. Aber beim Militärbubget gaben auch die Nationallibe= ralen den Forderungen der Regierung nicht nach. Forden= beck, Lasker, Bennigsen, Miquel wollten nicht eine Bernichtung bes Budgetrechtes für alle Zukunft burch bie

dauernde Festsetzung der Friedenspräsenzstärke des Heeres. Fordenbeck brachte zuletzt ein Kompromiß zustande, das seine Formulierung in dem Antrag Ujest=Bennig=sen nig=sen sand. Darin wurde die Friedenspräsenzstärke bis zum 31. Dezember 1871 auf 1 Prozent der Bevölkerung von 1867 normiert, dis dahin ein Pauschquantum von 225 Talern für jeden Kopf der Friedenspräsenzstärke beswilligt, für später deren Festsetzung der Keichsgesetzung vorbehalten. Mit 202 gegen 80 Stimmen wurde dieser Antrag angenommen.

Bur Einigung über die Berfassung zwisschen den Nationalliberalen und Bismarck tam es nach der zweiten Lesung, in den Konferenzen vom 10. und 12. April, wo Bennigsen, Fordenbeck und von Unruh mit Bismarck verhandelten. Dieser lehnte mit der größten Entschiedenheit die Einsetzung verantwortlicher Bundesminister ab, vor allem mit dem Hinweis auf die preußische Organisation, die ihm als Ministerpräsidenten keinen genügenden Einsluß gewähre. Die Nationalliberalen gaben nach. Auch gaben sie nach bei der Diätensrage, wo Bismarck es gereizt ablehnte, sich auf eine Erörterung einzulassen. Dagegen ließ er den immerwährenden Militäretat sallen und nahm den Kompromißantrag Ujestsennigsen an.

Nach allem war das Ergebnis des Wirkens der Liberalen bei der Berfassungsberatung sehr gering. Was Bismarck ihnen einräumte, war — um es zusammenzusassen —: die Vermehrung der Bundessangelegenheiten um das Obligationenrecht, das Strafrecht, das Handelsrecht und das Wechselrecht, dann die bedeutungslose Formel über die Verantwortlichkeit des Bundesskanzlers, die Wählbarkeit zum Reichstag für die Beamten, die Bestimmung, wahrheitsgetreue Berichte über die öffents

lichen Reichstagsverhandlungen seien von jeder Berantwortlichkeit frei, und zulett die große Selbstverständlichteit für eine Bolksvertretung, die Beseitigung bes eisernen Militäretats. Die geheime Abstimmung beim Wahlrecht war keine Einräumung, da sie in bem Berfassungsentwurf ber Regierung burch ben Hinweis auf bas Wahlgesetz von 1849 implicite enthalten war; sie kam als redaktionelle Anderung in den Artikel 31 durch den Antrag Fries, worin sie ausdrücklich ausgesprochen wurde. Nicht bewilligt sahen also die Liberalen ihre Hauptforderungen, das volle Budgetrecht, die Ministerverantwortlichkeit und die Diäten für die Reichstagsmitglieder. "Anderungen wesentlicher Art," die Twesten am 9. März für die Annahme bes Verfassungsentwurfes zur Bedingung gemacht hatte, wo waren sie? Die Nationalliberalen wichen schließ= lich, entgegen ihren anfänglichen Drohungen, der "Gefahr, bag nichts zustande komme," aus. Denkwürdig bas optimistische Wort Bennigsens am 15. April: "Ich habe die Überzeugung, daß aus diesem Berfassungswerke . . . auch für die innere nationale Entwicklung der deutschen Nation viele und große Vorteile hervorgehen werden. Ich hoffe, daß es zu Entwicklungen des deutschen Berfassungslebens in großem Zuge führen wird, . . ." Deshalb möge man bas Verfassungswerk nicht scheitern lassen.

Um 16. April 1867 kam es zur Unnahme der Bundesverfassung mit 253 gegen 53 Stimmen. Unter denen, die sie ablehnten, waren Franz Duncker, Eugen Richter, Runge, Schulze-Delitsch, Waldeck, Wiggers von der Linken und 3 Nationalliberale. Der genaue Inshalt der Verfassung sei hier übergangen, da weiterhin der Inhalt der Verfassung des Deutschen Reiches dem wesentslichen nach anzugeben sein wird, wobei sast der ganze

Inhalt der Berfassung des Nordbeutschen Bundes zur Wiederholung kommen wird.

Endlich: die Annahme der Berfassung für ben Norbbeutschen Bund im Preußischen Abgeordnetenhaus am 31. Mai mit 227 gegen 93 Stimmen, nicht übergangen sei hierbei bas zeitgeschichtliche Dokument der Antrag Walded = Birchow = Hover = bed, worin die Deutsche Fortschrittspartei ihre Gründe für ihre Ablehnung der Verfassung angab. Nach einer einläßlichen Kritik wurde am Schlusse gesagt: "in Erwägung, daß eine so mangelhafte, die Bolksrechte beschränkende und gefährdende Bundesverfassung für eine weitere Ausbildung im Sinne freiheitlicher Entwicklung keine Aussicht gewährt, . . . daß alle diese Opfer an Bolksrechten die Einigung Deutschlands eher hindern als förbern; bag bie einheitliche militärische Macht Deutschlands nach außen hin durch die abgeschlossenen Militär-Ronventionen und Bündnisse für die nächste Zukunft gesichert ift; daß kein hindernis entgegensteht, um den jest mißlungenen Versuch ber Gründung eines Bundes-Staates von neuem aufzunehmen; aus diesen Gründen erklärt das haus ber Abgeordneten, daß es bem vorgelegten Entwurf ber Berfassung bes Nordbeutschen Bundes seine Buftimmung nicht geben kann, und forbert bie Rönigliche Staatsregierung auf, die anderweitige Regelung der Deutschen Berfassungs-Angelegenheit im Sinne ber oben aufgestell= ten Grundsäte alsbald in Angriff zu nehmen."

Bedürfte das grundsatgetreue Verhalten der Deutschen Fortschrittspartei und der anderen Liberalen, die die Bundesversassung verwarfen, vom Standpunkt der bloßen Klugheit in der Schätzung der Möglichkeiten, "Anderungen wesentlicher Art" zu erlangen, einer Rechtfertigung, nun, Bismarck selbst gab sie später durch sein Eingeständnis: er

würde dem Parlament größere Zugeständnisse gemacht haben, wenn er dazu in der Notwendigkeit gewesen wäre.\*)

Genug, nachdem die Einzellandtage die Verfassung angenommen hatten, wurde sie vom Bundespräsidium zum 1. Juli 1867 in Kraft gesetzt. Am 14. Juni wurde Bismard zum Bundeskanzler ernannt.

## 4. Die Führer und die Treuen der Deutschen Fortschrittspartei und ihre Mitkämpfer bis zum Aufkommen des Nationalliberalismus

Wir sind an den Zeitpunkt gelangt, wo die Deutsche Fortschrittspartei in Preußen aus der Mehrheitsstellung in die Minderheitsstellung hinabsinkt, wo sie auch im neuen deutschen Bundesstaate nur noch eine kleine Partei ausmacht. She wir weitergehen, sei den Führern der Partei, die nun die Hauptvertretung des Liberalismus den Nationalliberalen überlassen muß, ein besonderes Wort gewidmet, und auch besonders der Treuen gedacht, die um sie geschart waren, und ebenso derer, die, ohne ihre Parteigenossen zu sein, ihre Mitkämpfer waren.

Walbeck, Schulze-Delitssch, Hoverbeck und Virchow waren die, die unter den Fortschrittsmännern im Kampfe für die Volksrechte hervorragten. Ihnen kann Harkort zugerechnet werden, der 1867 der Fortschrittspartei beitrat.

<sup>\*)</sup> Wo steht dieses von sorgfältigen Schriftstellern angeführte Wort Bismarcs? Frage an einen gütigen kundigen Leser, um die Antwort im zweiten Bande mitzuteilen.

Benedikt Franz Leo Walbed wurde 1802 zu Münfter in Westfalen geboren, wo sein Bater zuerst Professor ber Jurisprudenz an der Afademie, bann Direktor der Gewerbeschule war. Aufs beste vorgebildet, bezieht Walbeck — er ist Katholik — schon 1817 die Akademie seiner Baterstadt. Bon 1819—1822 studiert er Rechts- und Staatswissenschaften in Göttingen. Bon 1822—1828 ift er Auskultator und Referendar in Münster, von 1828—1832 Oberlandesgerichtsassessor, zuerst in Halberstadt, bann in Paderborn. 1832 wird er Direktor bes Land= und Stadt= gerichtes zu Blotho an der Weser, 1836 Oberlandesgerichtsrat zu hamm, wo er auch als Stadtverordneter und Stadtvertreter auf dem Kreistag eine nütliche Tätigkeit entfaltet. 1844 bekommt er die Ernennung zum Silfsarbeiter beim Geheimen Obertribunal in Berlin, 1846 die zum Obertribunalsrat. Zwei Jahre später tritt Waldeck auf ben politischen Schauplat. Sein Wirken in der Preußischen Nationalversammlung, sein Prozeß — wir brauchen hier nicht barauf zurückzukommen. Nach seiner Freisprechung, länger als ein Jahrzehnt hindurch, hält er sich vom politischen Kampfplat zurück. Er ist wieder als Mitglied des Obertribunals tätig, nachdem er die Zumutung, aus dem Kollegium zu treten, nicht ohne schneibenben Hohn zurückgewiesen hat. Erst im Jahre 1861 tritt er, wie 1848 mehrmals gewählt, ins Abgeordnetenhaus ein, für Bielefeld, und schlägt zunächst einen berföhnlichen Ton an, indem er die liberale Vergangenheit der Minister und bas Herz bes neuen Königs anruft. Noch ungefähr neun Jahre politischer Tätigkeit sind ihm vergönnt. Im Jahre 1869 entsagt er seinem Manbat, 1870 auch seinem Amt am Obertribunal. Nur wenige Wochen vor dem Ausbruch des Krieges gegen Frankreich ist sein Lebensweg beendet.

Welcher Art war das Menschentum dieses Mannes, und von welchen politischen Idealen war er erfüllt?

Balbed steht in ber Geschichte bes neuen Preußens und bes neuen Deutschlands als ein wahrhaft großer Charafter ba, vorbilblich für bas Bürgertum, für bas er fampfte und litt. Er ift, wie die beften unter feinen Mitstrebenden, von hoher Lauterkeit und hohem sittlichen Ernft, ein Apostel ber Gerechtigkeit und ber humanität; aber was ihn wie wenige groß erscheinen läßt, ist die heldische Unwandelbarkeit und Energie, womit er das auf die Verwirklichung des freiheitlichen Rechtsstaates gerichtete Programm vertritt. Seine Anlagen machen ihn zum kritischen Betrachter seiner Umwelt. Schon in jungen Jahren ist er ein Kritiker seines Berufsstandes — mit Wort und Schrift tämpft er gegen die Mängel bes Juftizwesens und für die Unabhängigkeit der richterlichen Stellung. Durch seine Schrift von 1841 über das bäuerliche Erbfolgerecht in Westfalen, worin er die Teilbarkeit bes Grundbesites verteidigt, erwirbt er sich ben Namen des Bauern= königs. Als die neue Zeit beginnt, hat er in der öffentlichen Meinung längst als einer von benen gegolten, die berufen sind, an erster Stelle zu einer Neuordnung der Staats= dinge mitzuarbeiten. So wird er zum Mitschöpfer ber preußischen Verfassung. Sein Ziel ist die konstitutionelle, die demokratische Monarchie. Als er für die Preußische Nationalversammlung kandidierte, forderte er: Der König handelt durch sein verantwortliches Ministerium, das die Regierung in übereinstimmung mit dem Nationalwillen zu führen hat. Entspricht die auswärtige oder die innere Politik eines Ministeriums nicht dem Nationalwillen, so fällt es, es sei benn, baß es burch Auflösung bes Parlaments eine Anrufung des Nationalwillens versuchen will. Das Parlament soll auf dem Einkammershstem beruhen, damit der Regierung ein ungespaltener Nationalwille



Benedikt Franz Leo Walbeck

gegenübertrete. Des Thrones Stüte soll die ganze Nation sein; ihr soll das allgemeine und direkte Wahlrecht verliehen werben. Demgemäß ist Walbecks Mitwirkung an ber Berfassung, bemgemäß ift sein staatsmännisches Programm, wobei ihn sein Katholizismus in keiner hinsicht bestimmt. Der hauptpunkt ist ihm: auf bem Grunde einer freien Gemeindeverfassung ein wahrhaft konstitutionelles Staatswesen aufzubauen. In ber beutschen Politik spricht er nach der ersten bedingten Ablehnung der Kaiserkrone burch Friedrich Wilhelm den Vierten bas Wort: Die beutsche Frage kann nur burch einen Bolkskaiser gelöst werden, der gewillt ift, "die Forderungen der Freiheit zu erfüllen, welche die beutschen Volksstämme im März blutig erkämpft haben." Die Jahre ber Zurückhaltung haben Walbecks politische Gesinnung nicht geändert; von 1861 an steht er im Kampfe da wie zuvor. Im Berfassungskonflikt ist seine Mahnung: "Jeder, ber eine Pflicht zu erfüllen hat, jeder, der ein Mandat vom Bolke erhalten hat, barf nicht auf ben Erfolg sehen, wenn er sich in seinem guten Rechte weiß." Sonach — wir sahen es ist er einer der schärfsten und tapfersten Gegner bes Ministeriums Bismard. Er will Preußens Borherrschaft, boch unter ber Bedingung, daß es sich burch ein verfassungsmäßiges Regiment im eigenen Lande ben Anspruch auf die erste Stelle in Deutschland erwerbe. Bismarcks Erfolge haben auf Walbecks politische Haltung nicht ben min= besten Einfluß. Er billigt die Annexionen; denn auf die Erhaltung der Kleinstaaten war er nie bedacht gewesen. Im Konstituierenden Norddeutschen Reichstage aber sehen wir ihn an ber Spite seiner kleinen Partei gegen eine Berfassung auftreten, die seiner politischen Gesinnung burchaus zuwiderläuft. Reinen Schritt weicht er von seinen Ibealen zurück. Schroff tritt er benen entgegen, die rasch etwas zustandebringen wollen; er fürchtet, daß burch

eine Verfassung ohne bie wesentlichen Bürgschaften bes konstitutionellen Lebens "bem Parlament für immer ber Strick um den Hals gelegt werde." Nach erfolglosem Rampfe stellt er sich im neuen beutschen Bunde, wie seither in Preußen, auf ben Boben ber erlassenen Berfassung, boch bleibt er ein erster Borkampfer für bie Rechte bes Volkes. Alles in allem genommen: Walbeck gibt sich als ein Politiker, ber zwar seine ursprüngliche bemokratische Forderung, die Beugung der Krone unter ben Volkswillen, nicht förmlich festhält, ihr jedoch in ber politischen Praxis burchaus nachlebt, als ein Mann, ber niemals seine Grundsätze verleugnet, als ein begeisterter Bekenner ber Ibee bes Gemeinwohls, als ein hehrer Ibealist, ber an ben Sieg der Freiheit glaubt, wie an ben Sieg ber Gerechtigkeit und bes 3wedmäßigen. Er, freilich in ber Menschenkenntnis von einer gewissen Naivität, steht ba als ein unbeugsamer Radikaler, nicht gemacht für einen faulen Frieden ober für fruchtlose Kompromisse, im Rampf immer klar, zielbewußt, sicher, scharf und tapfer, ein vornehmer, edler Mensch, ehrwürdig, imponierend, fein glänzender Redner, aber ein zündender Wortführer für die Bolkssache — ein Mann, wert des Anbenkens für alle Zeit.

Hermann Schulzes Delitsch wurde 1808 im bamaligen Königreiche Sachsen geboren, zu Delitsch, wo sein Vater Bürgermeister und Patrimonialrichter war und bamit Amter versah, die Generationen der alteingesessenen und wohlhabenden Familie innegehabt hatten. Auf der Nicolai-Schule zu Leipzig wurde Hermann Schulze sür die Universität vorgebildet. Er studierte von 1827—1830, zuserst in Leipzig, dann in Halle, die Rechtswissenschaft. 1830 tritt er als Auskultator beim Landgericht in Torgau in den Staatsdienst. Von 1838—1840 ist er Oberlandessgerichtsassessenschaftspreisen Naumburg, von 1841—1849 Patris

monialrichter in Delitsch. 1850 wird er als Kreisrichter nach Wreschen in der Provinz Posen versett, im folgenden Jahre verläßt er ben Staatsbienft, fehrt nach Delitich zurud und nimmt die Anwaltspragis auf. Er bleibt bis 1862 in seiner Baterstadt, bann übersiedelt er nach Bots= bam. In das politische Leben trat Schulze ein burch seine Erwählung zur Preußischen Nationalversammlung. In ihr gehörte er bem Linken Bentrum an, nicht wie Walbed ber äußersten Linken. Er will ben Frieden mit ber Monarchie auf Grund ber Verheißung eines konstitutionellen Staatswesens; es gilt ihm, eine Berfassung mit ber Krone zu vereinbaren. Seine gemäßigte Saltung bewahrend, gehört er zu benen, die ben absoluten Steuerverweigerungsbeschluß verhindern und den Beschluß zur Annahme bringen: bag bas Ministerium Branbenburg nicht berechtigt sei, über Staatsgelber zu verfügen unb Steuern zu erheben, solange als bie Nationalversammlung nicht ungestört in Berlin beraten könne. 1849 tritt Schulze-Delitsch in ber Zweiten Kammer für bie unbedingte Unnahme ber Raiserkrone burch ben König ein. Demnächst wird er in ben Prozeß gegen die Steuerverweigerer berwidelt und nach einer glänzenden Berteibigungsrede nebst seinen Mitangeklagten, Lothar Bucher ausgenommen, freigesprochen. In ber folgenden Reaktionszeit hält er sich von ber Politik zurud. Aber 1859 — wir sahen es — ist es wesentlich seine Anregung und vorbereitende Tätigkeit, die den Deutschen Nationalverein ins Leben ruft. 1861 tritt er ins Abgeordnetenhaus ein, diesmal für Berlin. Er schließt sich ber Fraktion Jung-Litauen an, und als Mitgründer ber Fortschrittspartei steht er fortan in der vordersten Reihe ihrer Kämpfer. Im Nordbeutschen Reichstage vertritt er Berlin, im Deutschen Reichstage bis 1874 bieselbe Stadt und banach Wiesbaben.

Schulze-Delitsch, der auf dem wirtschaftlichen Gebiete als ber Führer seiner Zeit basteht, sah seine Lebens= aufgabe nicht in ber Lösung ber sozialen Frage; biese Lösung wies er, wenn er sie überhaupt für möglich hielt, ber kulturellen Entwicklung zu. Was er wollte und mit Aufbietung seiner ganzen Kraft erstrebte, war die materielle, geistige und sittliche Bebung bes Mittelftanbes. Im Notstandsjahre 1846 trat er, burch seine erfolgreiche Organisation ber Notstandsabhilfe in seiner engeren Hei= mat, gewissermaßen zum erften Male an seine große Lebensaufgabe heran. Es war eine Anerkennung seines Berufes für sie, als er in der Preußischen Nationalver= sammlung zum Vorsitzer bes "Ausschusses zur Untersuchung bes Notstandes ber arbeitenben Rlassen" gewählt wurde. In dem Jahrzehnt von 1851—1861 klärt Schulze seine Ibeen, legt er theoretisch, und in seiner Beimatstadt praktisch, ben Grund zu seinem Lebenswerk, ber ge= nossenschaftlichen Organisation ber soge= nannten arbeitenben Rlaffen, ber Sanb= werter und ber Angehörigen bes Rlein= gewerbes, zum Schut ihres Erwerbes ge= gen bie Bebrüdung burch bas Großtapital. Unter seinem Ginfluß entstehen zunächst in Delitsch, dann in ber Provinz und im Königreich Genoffenschaften zur billigeren Beschaffung von Rohstoffen und Salbfabritaten, von Lebens= und Genuß= mitteln, wie auch Bolksbanken und Krebitgenoffenschaften. Diese Organisationen, von benen in der Folgezeit besonders die Kreditgenossenschaften der ganzen zivilisierten Welt als vorbildlich gelten, unterstellen sich freiwillig ihrem Berater; so wird Schulze ber anerkannte Leiter eines stetig wachsenden Genossenschaftswesens. Sein Weg zur Ausbreitung ber Genoffenschaften ift ber bes Brattifers, bes Publizisten und bes Gesetzebers. 1853 erscheint



Dr. Hermann Schulze-Delitich

sein Associationsbuch für beutsche Handwerker und Arbeiter, worin er das ganze Genoffenschaftsspftem beleuchtet. 1858 folgt seine Schrift "Die arbeitenben Rlassen unb bas Affoziationswesen in Deutschlanb." Bon 1855 an treten die bemokratischen Zeitungen für seine Ideen ein; er selbst vertritt sie journalistisch in der "Deutschen Gewerbezeitung," bann in einem eigenen Organ, "Blättern für Genoffenschaftswesen." 1858 schafft sich Schulze als Mitgründer bes Kongresses beutscher Bolkswirte für seine Propaganda einen weiteren Rreis. entscheibendes Jahr für feine Wirksamkeit überhaupt ift 1861; nun werben bie gesamten bisher gegründeten Benossenschaften burch Errichtung eines Zentralbureaus zentralisiert und Schulzes förmlicher Anwaltschaft unterstellt. 1863 bekommt er, gur Anerkennung seiner Berdienste, von Partei= und Gesinnungsgenossen ein Ehrengeschenk von 150 000 Talern, wovon er jedoch nur ben Zinsenertrag zur Sicherung seiner organisatorischen Tätigkeit annimmt; bas Rapital bestimmt er zu einer Stiftung zum Nugen bes Genossenschaftswesens. In demselben Jahre steht Schulze im Rampfe gegen Lassalles Agitation für Probuktivgenossenschaften mit Staatshilfe. 1864 wieder ein Fortschritt auf seinem Bege: bie Bilbung bes Allgemeinen Berbanbes beutscher Erwerbsund Wirtschaftsgenoffenschaften. Nach den Ereignissen von 1866 ift es Schulze vergönnt, sein Bert auch in ber Gesetzgebung zu sichern. Im Jahre 1867 kommt nämlich, wesentlich burch seine Anregung und seine Anträge, das preußische Genossenschaftsgeset zustande; ihm folgt 1868 bas für ben Nordbeutschen Bund, das später auf das Deutsche Reich übergeht. Vom Jahre 1869 ist Schulzes grundwichtige Schrift "Die Gesetgebung über die privatrechtliche Stellung ber Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, mit besonderer Rücksicht auf die Saftpflicht bei körderung, die er der 1868 beginnenden Gewerkschaftsbewegung, die auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmenden zielt, zuteil werden läßt. Nicht zu vergessen auch seiner Mitwirkung bei der Gründung der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung. Im Beginn der Zeit des neuen Reiches steht Schulze-Delitssch, daheim und im Auslande anerkannt, auf der Höhe seiner schöpferischen Tätigkeit und seines Ruhmes. Er stirbt 1883 zu Potsdam. Mit hoher Befriedigung konnte ihn seine Lebensarbeit erfüllen, deren weitere, großartige Folgen er freilich nicht voraussehen konnte.

Wenn man nach einem Treffwort für biesen Mann sucht — nun benn: er war ein allerbester Diener des Gemeinwohls, in seiner Art unvergleichlich. Beurteilt man ihn nach ber Einsicht, Folgerichtigkeit und Willensstärke, womit er seine Ziele verfolgt, so gehört er auf sozialreformatorischem Gebiete unter ben Großen zu ben Größten. Zwar ist er nicht ber Urheber bes genossenschaftlichen Gebankens, sonbern er schöpfte aus bem Stubium ber englischen freien Assoziationen ben Antrieb, Ahnliches für Deutschland ins Werk zu seten. Demnach beruht bie Driginalität seines Schaffens in ber Gründung eines nationalen Genoffenschaftswesens; aber insofern, als biefes beispielgebenb für bas Ausland wurde, steht Schulze-Delitich ba als Meister, als Klassiker bes Genossenschaftswesens überhaupt. Selbstverftanblich, daß ein Mann mit so umfassenden Zielen die Fahne des Liberalismus hochhielt, der auf allen Lebensgebieten die Förderung bes einzelnen zum Ziele hatte. In Wahrheit ist Schulze-Delitsch ber typische Bertreter bes liberalen Bürgertums, ber geborene Gegner berer, bie ben Staatssozialismus befürworten, die Beeinfluffung bes Erwerbslebens burch staatliche Silfe und Bevormundung. Er proklamiert für

die Erwerbsstände das große Prinzip ber Organisation ber Selbsthilfe, in ber unerschütterlichen überzeugung, baß nur auf diesem Wege ber materielle, geistige und sittliche Fortschritt bes einzelnen in seinem Erwerbsstande bewirkt werben konne. Gin großer Menschenkenner, wie er ift, baut er die Genoffenschaften streng auf ber Grundlage von Leiftung und Gegenleiftung auf. Obgleich sein Festhalten an ber unbebingten Solibarität ber Genossenschafter als eine bem praktischen Bedürfnis widersprechende Einseitigkeit erscheint, ist sein Werk bennoch ein weltweises Shitem. Er barf in ihm die Vorschule ber Selbstverwaltung in Gemeinde und Staat sehen, und ihm die hohe Bestimmung zuweisen, ber Ausgleichung ber Rlassengegen= fate zu dienen. Wo immer man bas öffentliche und private Leben biefes Mannes prüft, findet man ihn ebel und klug. Er ist von Haus aus eine harmonische Natur, früh ein Fertiger, weil früh ein fertiger Denker. geht den mühseligen Weg der Erfahrung in der freien Haltung eines Mannes, ber sich nicht von ben Dingen beherrscht weiß, und er kennt kein Schwanken. Je nach bem es die Stunde forbert, ift er ernft, heiter, gurudhaltend, aufgeschlossen, immer aber ist er schlicht, gewissenhaft, wahrhaft, ein Menschenfreund, einer, der seiner erleuchteten Religiosität nachlebt. Wohl kennt er, so bescheiben er ift, seine Uberlegenheit, seinen Wert. Er ift zu gut unterrichtet, ein zu guter Beurteiler ber Bergangenheit und ber Gegenwart, zu weitsichtig und vorausbenkenb, um sich bon ben politischen Windbeuteleien bes Tages imponieren zu laffen. Er ift aller Welt Diener und niemandes Knecht; benn seine Überzeugungstreue ist so groß wie seine Willfährigkeit zum Dienste für bas Gemeinwohl. Als Redner zeichnet ben Mann, ber die Phrase haßt, die größte Sachlichkeit aus. Er wirkt burch feine nadte Logit, und ift oft hinreißend burch fein zielbewußtes,

echt männliches Auftreten. Wenn es gilt, steht ihm die rücksichtslose Fronie ebenso zu Gebote, wie die gelassene Zurückhaltung des Weisen. Schließlich ist das, was ihn zum Ziele führt, der unzerstörbare Mut, den er mit seinem auf das Erreichbare gerichteten Idealismus verbindet. So wird er seinem Volke und der Menschheit ein Erzieher im weitesten Sinne des Wortes, allen, die ihm solgen, ebendas, was er ihnen werden will, ein Wohltäter.

Leopold Freiherr von Hoverbed, ber zwar zu Schulze-Delitich außer Bergleich steht, wohl aber als politischer Charakter und Parteiführer einen Plat neben ihm beanspruchen kann, er wurde 1822 zu Nickelsborf im ermländischen Kreise Allenstein geboren. Bon 1832—1840 wurde er im Friedrichskollegium zu Königsberg vorgebilbet, von 1840-1843 studierte er Jura und Kameralia an ber Universität bort, bann in Berlin und wieder in Königsberg. Nach seinem ersten juristischen Examen wirb er als Auskultator vereidigt, tritt aber nicht in ben Staatsbienst, sonbern widmet sich bem Studium der Landwirtschaft. Danach bewirtschaftet er seine Güter und betätigt sich als landwirtschaftlicher Schriftsteller. 1849 beginnt er, auch über politische Dinge zu schriftstellern; er nähert sich nun allmählich bem politischen Leben. 1858-1870 vertritt Hoverbed - 1862 murbe er zum Landschaftsbirektor ber Oftpreußischen Landschaft gewählt - ben Wahlkreis Allenstein im Abgeordnetenhause. Wir wissen schon: er gehört bort anfänglich zur Fraktion Binde, gründet dann mit anderen die Fraktion Jung-Litauen und banach die Fortschrittspartei. Im Nordbeutschen Reichstage vertritt er Berlin, im Deutschen Reichstage Sensburg-Ortelsburg. 1875 stirbt er plötlich, zu Gersau am Bierwalbstätter See.

Wie Hoverbeck, den Eugen Richter als seinen parlamentarischen Lehrmeister ehrte, auch immer dachte und



Leopold Freiherr von Hoverbed

handelte, Freund und Feind waren über seine untabelige Mannhaftigkeit einig. Für seine Berson von geringen Bedürfnissen, war er schlicht im Auftreten, ohne jeden Ehrgeig, nur von bem Buniche befeelt, ber Sache zu nüten, die er führte. Aber seine Schlichtheit beruhte auf einem geklärten, unangreifbaren Selbstgefühl. Tief gemütvoll und scharf verständig, höchst bescheiben, boch selbstsicher, von keiner Autorität geblendet, überaus hilfreich und tatbereit und boch von unerschütterlicher Besonnenheit, ein begeisterter Idealist, boch auch ein nüchterner, ernster Arbeiter, ein Menschenfreund, doch auch ein Menschenkenner, allezeit von strengster Wahrheitsliebe und hohem Gerechtigkeitsfinne: fo fteht hoverbed unter feinen Mitstrebenden ba. Er hat in jungen Jahren bebacht, daß ohne Grundfäte fein Mannestum besteht. 1849 schreibt er einem Freunde: es sei ihm Pflicht, niemals etwas zu förbern, was er für falsch halte. Und 1850 bemselben: "Bor allen Dingen muß man seine Pflicht tun, b. h. ber Wahrheit offen bleiben, von woher sie auch kommen möge. Und ginge auf biefe Art bas ganze Leben ent= schluß- und tatenlos vorüber . . . man hat darum doch nicht weniger gelebt. Jedenfalls ift es besser, nichts, als als etwas Falsches zu tun." So ist Hoverbed nachher, im politischen Leben, ber Mann, ber nie "ben geraben Raden bes Bolksvertreters verleugnet." Er hängt nicht, wie Georg von Binde, am historischen Recht, sondern ertennt in ihm das alte Unrecht und fordert, ein echter Fortschrittsmann, seine Beseitigung. Im Berfassungskonflikt burchschaut er wie wenige Bismarcks verschlagene Taktik. Überhaupt läßt er sich in den dreizehn Jahren, wo er ihn bekämpft, nicht einen Augenblick in seinem Urteil über ihn und in seiner Borsicht vor ihm beirren. Er gehört zu den klarften Röpfen seiner Partei und bes liberalen Bürgertums, zu benen, bie wissen, bag für ben politischen

Liberalismus bei Bismard nichts zu holen ist, es sei benn unter bem schärfsten Zwang ber Umstände. Im Parlament ist Hoverbeck seiner Partei ein unvergleichlicher Führer. Jeberzeit überschaut er die Lage und weiß er, ein Taktiker ersten Ranges, ben Erfordernissen bes Augenblicks Rechnung zu tragen, ohne seinen Grundsäten etwas zu bergeben. Wie er mit liebenswürdiger Bestimmtheit als Leiter ber Fraktionsverhandlungen auftritt, für die Debatte im Plenum jeden auf den rechten Plat stellt, ist er auch ein vortrefflicher Unterhändler im Verkehr mit ben anderen Parteien, eine repräsentative Persönlichkeit im besten Sinne bes Wortes. Rednerisch zu glänzen, liegt so wenig in seinen Bunschen wie in seiner Fähigkeit. Dennoch ist er ein hervorragender Debatter, weil er die Gabe hat, ben Kern ber Dinge zu erfassen und bloßzulegen. Seine konzentrierte Denkweise, seine strenge Sachlichkeit, seine Gewandtheit und Tapferkeit machen ihn zu einem parla= mentarischen Kämpfer ersten Ranges. Im ganzen: als Politifer, wie überhaupt, ein ganzer Mann, ein Charafter, ein allerbefter Bolksmann!

Fast gleichaltrig mit Hoverbeck war Rubolf Birchow (spr.: Firchow). Er wurde 1821 als Sohn eines Raufmanns in Schivelbein in Pommern geboren, machte bas Kösliner Gymnasium burch und studierte in Berlin Medizin. Dort wurde er 1843 Unterarzt, 1846 Prosektor an der Charité, 1847 habilitierte er sich an der Universität. Im Winter bes folgenden Jahres geht Birchow als Abgesandter der Regierung nach Oberschlesien, zum Studium ber Hungerthphusepidemie. Unter bem Eindruck bes furchtbaren Elends ber oberschlesischen Bevölkerung kehrt er, kurz vor dem Ausbruch ber März= revolution, nach Berlin zurud - er hat seine politischen Konsequenzen gezogen und tritt mit Feuereifer in bie Bolksbewegung ein. Er beteiligt sich an den demokratischen

Wählerversammlungen für die Preußische Nationalver= fammlung; selbst noch nicht wählbar, schlägt er mit Erfolg Walbeck zum Abgeordneten vor. Nach Auflösung ber Nationalversammlung tritt er in bas Zentralwahl= komitee der Demokratischen Partei ein und bewährt sich als gewandter und entschlossener Leiter ber stürmischen Berhandlungen im britten Berliner Wahlbezirk. Infolge seines Auftretens wendet sich die Reaktion auch gegen ihn. Der Rultusminister von Labenberg entsett Oftern 1849 den jungen, in der medizinischen Welt schon bochgeschätten Professor seines Amtes, stellt ihn bann zwar auf das Andrängen ärztlicher Bereine wieder an, jedoch auf Wiberruf und unter Entziehung ber freien Station in ber Charité. Im Herbst 1849 folgt Birchow ber Berufung zum ordentlichen Professor nach Würzburg. Erst im Jahre 1856 nimmt er, zurückberufen, die Tätigkeit in Berlin wieder auf, als orbentlicher Professor und Direktor bes Pathologischen Instituts. Fortan steht er, ber Mann ber Wissenschaft, ber große Lehrmeister der Arzte, im öffentlichen Leben, in Staat und Gemeinde, unter den Männern ber Zeit immer in ber vorberften Reihe. Von 1859 an beteiligt er sich eifrig am Deutschen Nationalverein. In bemselben Jahre wird er Mitglied ber Berliner Stadtverordnetenversammlung, was er — wie verdienstvoll sein Wirken für das Wohl der Stadt! — sein Leben lang bleibt. Im Jahre 1861, wissen wir schon, gehört er zu den Gründern der Fortschrittspartei. Als Abgeordneter für Saarbrücken-Ottweiler-St. Wendel ist er in der Konfliktszeit im Abgeordnetenhause, seit 1866 für ben dritten Berliner Wahlkreis. Mitglied des Reichstags ist er für ben zweiten Berliner Wahlkreis von 1880-1893. den Jahren 1866 und 1870—1871 nahm Virchow teil an der Leitung bes Berliner hilfsvereins für bie Armee; 1870 organisierte er ben ersten preußischen Sanitätszug und

führte ihn nach Frankreich. Bon seiner späteren politischen Wirksamkeit sei hier nur sein Berdienst um das preußische Budgetrecht im voraus erwähnt. Er dringt nämlich 1872, nach dem Erlaß des ersten Oberrechnungskammergesetzes, im Abgeordnetenhause darauf, einer besonderen Komsmission die Prüfung der Etatsüberschreitungen und Rechsnungen zu übergeben, bewirkt dadurch die Einsetzung der Rechnungskommission, deren Vorsitz er, von allen Parteien hoch geschätzt, Zeit seines Lebens behält. Er stirbt in Berlin 1902.

Wie steht Virchow als politischer Charakter ba? Er hat sein politisches Programm im Jahre 1848 formuliert, in der Denkschrift, die er für die Regierung über die Thphusepidemie in Oberschlesien verfaßte. Er hat dort als Arzt ein Stud sozialen Elends gesehen und ist babei zum schärfften Kritiker bes Staates geworden. Um ihn zu hören - er zeigt bie gemeinschäblichen, kulturfeindlichen Wirkungen des oberschlesischen Latifundienbesites. Da ist eine Aristokratie mit ungeheurem Grundbesitz. "In den Hauptstädten, oder außerhalb Deutschlands, verschwendet ein großer Teil derselben ungeheure Geldsummen, die fort und fort bem Lande entzogen werden . . . Der größte Teil der ganz "kleinen' Leute hatte bis vor wenigen Jahren noch alles Mißgeschick ber Roboten zu ertragen. Diese armen Leute waren 5, 6 Tage in der Woche verpflichtet, ber Grundherrschaft Sanddienste zu tun, und kaum blieb ihnen ein Tag übrig, an dem sie ihr kleines Feld, ihr Haus, ihre Familie besorgen konnten. Was sie in ber Woche, in bem Jahr gewannen, reichte notdürftig hin, die ersten Lebensbedürfnisse . . . zu befriedigen. Bas soll man aber von einem Bolt erwarten, das feit Jahrhunderten in so tiefem Elend um seine Existenz kämpft, bas nie eine Zeit gesehen hat, wo seine Arbeit ihm zugute



Rudolf Virchow

tam, nie die Freude des Besites, nie die Genugtuung bes eigenen Erwerbs, bes Lohnes für die mühselige Arbeit gekannt hat, bas die Frucht seines Schweißes immer nur in den Säckel der Grundherrschaft fallen fah? . . . Als nun endlich, vor zwei Jahren, die Ablösung der Sanddienste gegen die Abtretung von Acker usw. an die Grundherrschaft herbeigeführt wurde, als bieses getretene und niedergebeugte Bolt, seit Jahrhunderten, . . . den Tag der persönlichen Freiheit über sich angebrochen sah, sollte es ba etwa biesen Tag begrüßen, wie ber fräftige Mann, der, im Bollgefühl seiner Freiheit durch feindliche Gewalt, eingekerkert, bie Turen seines Gefängnisses gesprengt sieht? Was konnte ein Bolk, das seine freie Zeit nur dem Müßiggang zu widmen gewohnt war, anders tun als seine Tage, die nun alle frei waren, alle dem Müßig= gang, der Faulheit, der Indolenz widmen? Niemand war ba, ber als sein Freund, sein Lehrer, sein Vormund, es bei den ersten Schritten auf der neuen Bahn unterstütte, unterwies, leitete; niemand, ber ihm die Bedeutung ber Freiheit, der Selbständigkeit gezeigt, der es gelehrt hätte, daß Wohlstand und Bilbung bie Töchter ber Arbeit, die Mutter bes Wohlseins sind." Weiterhin schildert ber junge Mediziner die grauenhaften Einzelheiten der Hungerthphusepidemie und fährt fort: "Nie hatte man während bes breiundbreißigjährigen Friedens in Deutschland auch nur entfernt Uhnliches erlebt; niemand hätte bergleichen in einem Staat . . . wie Preußen für möglich gehalten. War es aber doch möglich, stehen jett unzweifelhaft die großen Reihen von Zahlen ba, von denen jede einzelne Not, grauenvolle Not ausdrückt, kann man biese ungeheuren Summen von Elend nicht mehr verleugnen, so darf man auch nicht mehr zögern, alle Konsequenzen aus so entsetlichen Erfahrungen zu ziehen, welche sie zulassen. Ich selbst war mit meinen Konsequenzen fertig, als ich

aus Oberschlesien nach Haus zurückeilte, um, angesichts ber neuen französischen Republik, bei bem Sturze unseres Staatsgebäubes zu helfen, und ich habe später teine Bebenken getragen, jene Konsequenzen in ber Versammlung ber Wahlmänner bes 6. Berliner Wahlbezirks für bie Deutsche Nationalversammlung barzulegen. Dieselben fassen sich in brei Worte zusammen: Bolle und unum= schränkte Demokratie." Was ist es um Preußens Stolz auf seine Gesetze und seine Beamten! "In der Tat, was stand nicht alles gesetzlich fest! . . . Und welches Heer wohl= geschulter Beamten . . . brängte sich . . . überall in die privaten Verhältnisse ein, wie überwachte es die geheimsten Beziehungen der "Untertanen," um ihr geistiges und materielles Wohlsein vor einer zu großen Steigerung zu bewahren; wie eifrig bevormundete es jede voreilige und ungestüme Regung des beschränkten Untertanenverstandes! Das Gesetz war ba, die Beamten waren ba, und bas Volk starb zu Tausenben, hungers und an Seuchen." Nur das Volk selbst konnte sich Hilfe bringen, nicht bas Beamten= tum, "von dem Polizeistaat für das Staatsinteresse ein= gesett." Wie solchen Zuständen vorbeugen? Die Antwort ist leicht, nicht aber die Tat, die Lösung bes sozialen Problems. "Denn verhehlen wir es uns nicht, wir stehen jest unmittelbar an einem Teil der großen Aufgabe, welche unser Jahrhundert in die Geschichte der Menschheit eingeführt hat, und welche die Entwicklung der Zukunft in sich trägt . . . die Kultur von anderthalb Millionen unserer Mitbürger, die sich auf der unterften Stufe moralischer und physischer Gesunkenheit befinden, ist unsere Aufgabe geworden. Da kann man nicht erst mit Palliativ= mitteln anfangen, will man etwas, so muß man rabital sein, . . . so muß man anfangen, dieses ganze Bolk zur Erhebung, zur gemeinschaftlichen Anstrengung anzustacheln. Vilbung, Freiheit und Wohlstand wird nie ein

Volk von außen her, gewissermaßen geschenkweise in vollem Mag verlangen, selbst muß es erarbeiten, was ihm not tut . . . Mögen aber die Würfel fallen, wie sie wollen . . . immer wird es die Aufgabe einer vernünftigen und volks= tümlichen Regierung sein, das Bolk zu bilben, und nicht bloß äußerlich, sondern mehr noch, innerlich frei zu machen. Freiheit ohne Bildung bringt Anarchie, Bildung ohne Freiheit Revolution." Bei ber Bilbungsfrage aber forbert Virchow die gründliche Reform des Volksschulunterrichts, insbesondere die Befreiung vom geiftlichen Ginfluß. "Die absolute Trennung der Schule von der Kirche, so notwendig sie überall ist, es doch nirgends mehr, als in Oberschlesien. Der religiöse Zwang, die krasse Bigotterie, die Richtung auf das Transzendentale sind die natürlichen Feinde der Freiheit und Selbständigkeit . . . Soll die Schule irgend gebeihen, so muß sie gang und ohne Rud= halt bem Klerus entzogen werben, und an die Stelle pfäffischer Überlieferung ein freisinniger Unterricht treten, bessen Grundlage die positive Naturanschauung bilbet." Ein Dokument bes Liberalismus Birchows Denkschrift über bie Thphusepidemie in Dberschlesien, ein Beweis des Geistes und der Kraft für ihren Berfasser. Man kann ben Charakter, bas innerste Wefen des Mannes baraus ablefen, benn die Gefinnungen, die er da ausspricht, sind allezeit die Grundlage seines Tuns gewesen.

Ein Mann also, trot ober gerade wegen seines großen Verstandes, von außerordentlicher Tiefe des Gemütes und daher ein glühender Anwalt der leidenden Menschheit, ein Mann der Wissenschaft und daher ein Feind der Unswissenheit, ein Erzieher zum Wissen, ein genialer Forscher in seinem Beruf und auch ein Erforscher der Ursachen der Mißstände im Staate, ein Meisterkritiker der inneren Politik. Weil sein Streben überhaupt das höchste ist,

die Ermittelung der Wahrheit und bes Zweckmäßigen, ist er davon auch im politischen Leben beseelt, und die Mäch= tigen im Staate, so oft sie seiner bedürfen, lieben ihn nicht. Er ist für ben Rultus ber Person, für Belbenverehrung und Erfolganbetung nicht angelegt. Waffenerfolge bringen ihn nicht dazu, seine politischen Grundsätze auch nur einen Augenblick beiseite zu stellen. Er gönnt Königen Szepter, nur daß sie nicht hindern sollen, was er bewirken möchte: die Inthronisation der Zweckmäßigkeit, die Staats= verwaltung zum Gemeinwohl, zur salus publica. Nichts ist ihm so zuwider wie Schein und Phrase; Unwahrheit und Lüge finden in ihm einen immer wachen, entschlossenen Gegner. Als Wissenschafter, als Beobachter ersten Ranges, ist er auf einen naturgesetlichen Weltverlauf sozusagen eingeschworen; er will nur der Natur die Bahn freimachen, im geistigen und im materiellen Leben die Hindernisse ber Entwicklung beseitigen. Er haßt die Willfür, weil sie unzwedmäßig ist; er liebt die Freiheit, weil sie ber Wahrheit Raum gibt, ben Bildungstrieb begünftigt, weil die Ziele der Kultur ohne sie nicht erreicht werden können. Er will ben einzelnen zur Arbeit erziehen und durch sie zur Selbständigkeit, er will ihn bilden, damit er zum Bewußtsein seiner Menschenwürde, zur Erkenntnis seiner Daseinsbedingungen komme und gesund und glück-Für die Bebung ber Zustände im Staate erwartet er alles vom Volke selbst — man gebe dem Volke Freiheit, man wecke seine Kräfte auf, man ebne seinem Streben nach Bilbung und Selbständigkeit den Weg, dann wird die steigende Kultur die sozialen Unterschiede stetig verringern! Begreiflich, daß ein solcher Mann ber Gifen= und Blutpolitik widerstrebt. Er mußte denken: mit einer Regierung, die Recht und Freiheit vergewaltigt, ist überhaupt kein Paktieren. Er konnte sich erst bann für ben Appell an das preußische Schwert entscheiden, wenn

ihm der Beweis erbracht worden war, daß die kulturelle "Aufstachelung" des preußischen Bolkes, die Liberali= sierung bes preußischen Staates nicht imstande war, in den beutschen Dingen bas unwiderstehliche Element zu schaffen, bas zur Einheit führte. Dieser Beweis wurde ihm nicht erbracht. Er hatte in der Konfliktszeit die brutale Willkür bor Augen und konnte nur in der schärfften Opposition seinen Plat finden. In der Kriegszeit stellte er sich selbstverständlicherweise unverzüglich in die Reihen berer, die trachteten, Wunden zu heilen, Leiden zu lindern. Aber, wie gesagt, Waffenerfolge blenben ihn nicht. Der große Diplomat, ben er nicht durchschaut hat, nötigt ihm Bewunderung ab, doch bei ben großen bauernben Dingen bes Staatslebens ift sein Urteil über ihn in keinem Bunkte geändert. Dann freilich - daß wir darauf, um der Bollständigkeit unserer Schilberung willen, vorgreifen -, im Beginn bes neuen Reiches, im Kulturkampf gibt sich Virchow der Illusion hin, Bismarck werde, durch die Natur der Dinge vorwärtsgetrieben, die Freiheit Individuums in einer organischen Staatsgesetzgebung auf breite Grundlagen stellen. Er verfällt in den Fehler, die Freiheit des einzelnen auf einem Gebiete herbeiführen zu wollen, wo Freiheit nur die Berftörung bes religiöfen Bekenntniffes bebeuten tann. Sier offenbart ber Mann, ber übrigens von sich sagt: er habe tausend Leichen seziert, aber babei keine Spur von der Seele gefunden hier offenbart er ben humanistischen Idealisten, ber glaubt, dem Prinzip der individuellen Freiheit in eine Welt dogmatischer Gebundenheit unmittelbar Eingang schaffen zu können und zu follen. Wie jede Größe ist auch seine nicht frei von Naivität; wo seine hohe Unbefangenheit sich ins Abstrakte verliert, ist sie seine Schwäche. Daß er im wirtschaftlichen Leben den Staatssozialismus ablehnt wie könnte es anders sein! Er will ben Wettbewerb ber

einzelnen; er will ben Kampf ums Dasein für sie nicht beseitigen, benn er ist ihm die Quelle bes Fortschritts. Er kann nicht wollen, was seiner Einsicht in die menschliche Natur durchaus widerspricht. Und seine Art, sein Auftreten in der politischen Arena? Wie zu erwarten ift, immer erscheint er als ein Mann ber Wissenschaft. Er ift fühn, doch besonnen, er will belehren, überzeugen, burch seine Kritik nüten. Er ist als Redner meistens ein kühler Kritiker, immer sachlich, nur bei Außergewöhnlichem von sittlichem Pathos und dann hinreißend wie wenige; zu Beiten bedt er mit schneibenber Ironie, mit beißenbem Spotte die Blößen des Gegners auf. Im parlamentarischen Leben ist er wohlgelitten, aber nicht der Mann der für die Volkssache fruchtlosen Kompromisse. Opportunisten, Leute, die ben Kampf für die Freiheit vertagen, sind nicht seine Freunde. Er ist der Mann seiner Partei, und die Treue gegen sie gilt ihm soviel, wie die Treue gegen sich selbst. Seine Arbeitskraft erscheint allumfassend, seine Arbeitslust ohne Grenzen; er hat die Gabe, bei der einen Arbeit von der anderen auszuruhen. Wie er als Ge= lehrter ungemein vielseitig ift, ist er im politischen und sozialen Leben ungemein teilnehmend, anschlägig, tätig; wenn er Schwächen hat — was bebeuten sie bei ber Hoheit seines Strebens, bei ber sittlichen und geistigen Größe, bei ber edlen Tatkraft, die er sein ganzes Leben hindurch zeigt! Der Kulturwelt steht in ihm ein Mann vor Augen, der, ein Pfabfinder der Wissenschaft, all sein Wissen in den Dienst ber Menschheit stellt, der Nation ein Mann, ber sich bem Gemeinwohl widmet, kein Diplomat, boch ein Mann bes Staates, in Wahrheit ein Staatsmann.

Endlich Friedrich Wilhelm Harkort (1793 bis 1880), schlechthin Fritz ober der alte Harkort genannt. Er wurde in der Grafschaft Mark geboren, unweit Hagen, zu Harkorten, dem alten Stammgut seiner Familie. Mit



Friedrich Harkort

fünfzehn Jahren, 1808, als er die Hagener Handelsschule verlassen hatte, kam er in Barmen-Wichlinghausen in die Lehre bei dem Kaufmann Mohl, der Teppiche machte und mit den Webereierzeugnissen des Wuppertals Handel trieb. Bezeichnend für den Jüngling, daß sein Prinzipal klagt über "das harte, unbeugsame Holz, aus dem der Charakter des jungen Markaners geschnitten." Dieser zeigt sich als ein einschlägiger Ropf, indem er sich, in der Zeit ber Kontinentalsperre, mit Erfolg um ben Preis bewirbt, den Napoleon zur Verbesserung der Zuckergewinnung aus Runkelrüben ausgesetzt hat. 1813 zieht Fritz in den Krieg und wird im Felde für seine musterhafte Haltung und vortreffliche Rekrutenausbildung zum Premierleutnant befördert. 1815 steht er wieder im Felde, wird verwundet und bekommt das Eiserne Kreuz. 1819 tritt er als Premier= leutnant wieder beim 16. Westfälischen Landwehrregiment ein. Er wird später Hauptmann und Kompagnieführer; 1833 wird ihm der erbetene Abschied gewährt.

Um zunächst die großartige industrielle Laufbahn Harkorts zu verfolgen — nach bem Tobe seines Baters stand er fast mittellos ba, weil Harkorten ein Majorat war. Aber er rührt sich; er errichtet auf bem Stamm= gute eine Gerberei für feine Lederarten und übernimmt bei Langenberg ein Kupferhammerwerk. Als diese Unter= nehmungen in Blüte gekommen sind, überläßt er sie einem jüngeren Berwandten und wirft sich auf den Maschinen= bau, einen Industriezweig, der ihm einen so großen Aufschwung verdanken sollte. In der alten Burg zu Wetter errichtet er mit seinem Geldgeber, Heinrich Ramp aus Elberfelb, unter ber Firma Harkort u. Co. im Jahre 1819 eine Maschinenfabrik. Alle Schwierigkeiten weiß er zu überwinden; bald findet er bei den Fabrikanten des industriereichen Wuppertals guten Absatz für seine Dampfmaschinen. Auch liefert er mechanische Webstühle, Beig-

apparate, hybraulische Pressen und anderes mehr für die Industrie. Schon 1822 rechnet die amtliche Staatszeitung Harkorts Maschinenfabrik "unter die merkwürdig= sten und bewundernswertesten Anstalten Deutschlands." In ber folgenden Zeit erfand er eine bessere Art der Gifen= fabrikation, das Pudbelverfahren; 1826 legt er neben der Burg Wetter ein Puddel- und Walzwerk an — er macht die heimische Dampfmaschinenfabrikation nun unabhängig von England. In bemfelben Jahre legt er zu Wetter auch einen Hochofen an, was zur Folge hat, daß ber Bergbau auf Eisenstein in der Umgegend von Hagen wieder auf= genommen wird. Aber Harkort, ber über sich fagt: "Mich hat die Natur zum Anregen geschaffen, nicht zum Ausbeuten; - bas muß ich andern überlassen," Harkort hat auch ein starkes Bedürfnis, in ber Offentlichkeit zu wirken, um sein industrielles Tun andern zum Beispiel bor Augen zu bringen, und überhaupt bem Gemeinwohl zu bienen. Er schreibt im "Westfälischen Anzeiger" und im "Bermann." Durch diese Zeitschrift macht er sich mit einem Schlage volkstümlich, indem er gegen den Frevel am bergischen Dome zu Altenberg auftritt, und auf dieses wertvolle Denkmal mittelalterlicher Baukunst die allgemeine Aufmerksamkeit lenkt. In berselben Zeitschrift macht er im Jahre 1825 auf die englischen Eisenbahnen auf= merksam, auf die Erfolge von George Stephenson mit seinen Dampswagen. Er sagt ba: Die Eisenbahnen werden manche Revolution in der Handelswelt hervorbringen; "möge auch im Baterlande bald die Zeit kommen, wo der Triumphwagen des Gewerbefleißes mit rauchenden Kolossen bespannt ist und dem Gemeinsinne die Wege bahnt." Im folgenden Jahre ließ er zu Elberfeld im Garten der Museumsgesellschaft eine kleine Probebahn aufstellen, die er zu Wetter gebaut hatte. Aber erft nach vielen Jahren, nach mancherlei Fehlschlägen bei seinen

Bemühungen zur Förderung des Eisenbahnbaues, hatte harkort auf diesem Gebiete den ersten großen Erfolg, nämlich, als 1835 in Elberfelb 43 Männer zusammentraten und Attien für die Bahnstreden Elberfeld-Düffelborf und Elberfeld-Witten übernahmen, Streden, von benen die erste 1841 fertig wurde. Übrigens wurde auf Harkorts Betreiben bie erfte Gisenbahnaktiengesellschaft gegründet, die für die Linie Steele-Bohwinkel, die 1830 fertig wurde. Und mehr noch: im Jahre 1832, nachdem Harkort seine Berbindung mit Kamp gelöst hatte, warf er sich auf die Herstellung von Schiffsmaschinen. Das erste Dampfschiff, für bas er bie Maschine lieferte, war für bie Weser bestimmt, und 1837 ging mit einer Maschine von ihm das erste Rheindampfschiff nach London. Ein Jahrzehnt weiter, Ende der vierziger Jahre, errichtete er mit Matthias Stinnes eine Dampfschleppschiffahrt auf dem Rhein. 1857 gründete er eine Gifenhütte.

Der Politiker Harkort — sein erstes Auftreten fällt in das Jahr 1830, wo er auf bem Dritten Weftfälischen Landtag für die verheißene Einberufung von Landständen eintrat und sich beswegen mit bem Freiherrn bom Stein fast überwarf. Vom Vierten Westfälischen Landtage wußte ihn die Regierung unter einem nichtigen Vorwande auszuschließen. Aber dieses politische Auftreten war nur ein Vorspiel ohne unmittelbare Folgen, und auch in der vormärzlichen Zeit beteiligte sich Harkort wenig an der Behandlung der politischen Tagesfragen. Nur darüber wurde er klar: daß erst auf Grund eines besseren Bolksschulunterrichts und einer besseren wirtschaftlichen Lage ber fogenannten arbeitenben Rlassen an die Selbstregierung bes Volkes zu benken sei. Volksschule und soziale Fragen wurden ihm Hauptsachen seines politischen Denkens. Da= her wird er 1843 ber Gründer des Vereins für die deutsche Volksschule und für die Berbreitung gemeinnütiger

Renntnisse, und in demselben Jahre der Gründer des Gewerbevereins in Hagen. 1844 erscheint seine bedeutendste Schrift, "Bemerkungen über bie hindernisse ber Zivili= sation und der Emanzipation der unteren Rlassen." Erst im Revolutionsjahre beginnt Harkorts politische Laufbahn. Er ist jedoch kein radikaler Revolutionär; benn er ist der Verfasser von zwei Adressen, worin die Markaner den König ihrer unwandelbaren Liebe und Anhänglichkeit versichern. Und in ber Preußischen Nationalversammlung ist seine Losung: "Kampf für die Ordnung, Kampf gegen die drohende Anarchie!" Im Bereine mit gleichgesinnten Abgeordneten, und mit Diesterweg und Rapp aus hamm, stellt er in seiner ersten Volksvertreterzeit die Fundamente für das öffentliche Schulwesen programmatisch auf. In der Nationalversammlung gründet er mit seinen Freunden bas Zentrum, bas meistens nach ihm genannt wird. Nicht zu vergessen seine "Arbeiterbriefe," die er 1848 veröffentlicht. Im Jahre 1849 beschränkt sich Harkort in der Politik auf die publizistische Tätigkeit in der "Deutschen Reform" und in der "Parlamentskorrespondenz." Er wird in die Zweite Kammer gewählt und stimmt dort für die Anerkennung der Reichsverfassung. In der neugewählten Kammer ist er wieder Vertreter für Hagen, auch sitt er im Erfurter Parlament. 1850 weilt er in Schleswig-Holftein, um für bessen "Rettung" zu wirken. Im folgenden Jahre - wir wissen es schon - erscheint sein erster "Bürgerund Bauernbrief." Er wird angeklagt und freigesprochen. 1852, wo sein zweiter "Bürger- und Bauernbrief" erscheint, erscheint auch sein "Wahlkatechismus pro 1852 für das Volk." In der Folge ist Harkort stets Vertreter für Hagen im Abgeordnetenhause, wo er sich besonders der Schulangelegenheiten annimmt. In der Konfliktszeit nimmt er zur Heeresreorganisation eine Mittelstellung ein. Seit 1861 tritt er besonders eifrig für die Entwicklung ber

Berggesetz vom 24. Juni den Erfolg eines Strebens, das er ein Menschenalter hindurch betätigt hat. Der alte Harkort nahm noch teil am Konstituierenden Nordsbeutschen Reichstage und auch an dem folgenden Reichstage, wo er einer der ersten war, die in einem deutschen Parlamente die Notwendigkeit von Kolonien für Deutschsland hervorhob. Er starb im März 1880 zu Hombruch bei Dortmund und sand im Walde von Schede seine Grabstätte. 1884 wird auf dem Alten Stamm bei Wetter ein Denkmal für ihn eingeweiht, der HarkortsTurm.

Das Leben des Mannes überschauend, sagt sein Biograph L. Berger: "Er war ein Knabe, als der neue Beherrscher Frankreichs die Monarchie Friedrichs des Großen zu Boben schmetterte; ein Jüngling, als er bie Waffen ergriff, um in einem Bölkerkriege sondergleichen sein zertretenes Vaterland von der Fremdherrschaft befreien zu helfen. Als Mann stand er in der vordersten Reihe berer, welche durch Wort, Schrift und Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung bes Landes zu förbern trachteten, für die rechtzeitige Gewährung gesetmäßiger Freiheit eintraten, und die Verbesserung der Schule und der Lage der arbeitenden Klassen anstrebten. Der heranstürmenden Revolution leistete er ebenso mannhaften Widerstand wie der ihr folgenden Reaktion. Er verteidigte die Landwehr und verlangte die Schaffung einer Seewehr. Als Greis erlebte er die Gründung des neuen Deutschen Reiches durch Raiser Wilhelm den Ersten und erblickte, nachdem er ein Vierteljahrhundert als erwählter Volksvertreter gewirkt, am Abend seines Lebens das geeinigte Deutschland auf einer früher nie geahnten Staffel ber Macht und Größe."

Soviel über die Führer. Was die andern Treuen der Fortschrittspartei angeht — Twesten und von Unruh seien ihnen zugesellt —, möge hier das Andenken an folgende festgehalten werden.

Heinrich Ancker (1820—1881) aus Ruß in Ost= preußen, Spediteur, Mitgründer der Fraktion Jung= Litauen und der Fortschrittspartei, von 1858—1861 Abge= ordneter für Memel=Hehdekrug, in seinem Todesjahr wieder ins Abgeordnetenhaus gewählt.

Hefte aus Elberfeld, wegen seines rötlichen Haares der rote Becker genannt, trat 1848 und 1849 als Volksredner und Publizist auf, wurde beswegen aus der Liste der Reserendarien gestrichen und zu mehrjähriger Festungshaft verurteilt. Nach Verbüßung der Haft erlernte er von 1857 bis 1859 die Raufmannschaft in Dortmund. Für den Wahlstreis Bochum-Dortmund kam er 1862 ins Abgeordnetenhaus und blieb sein Mitglied bis 1872. Von 1867—1873 ist er Reichstagsmitglied für Dortmund, von 1872—1875 Mitglied des Herrenhauses. 1871 wird er Oberbürgermeister von Dortmund, 1875 von Köln.

Hommerzienrat aus Danzig, von 1855—1863 im Abgesordnetenhause für Danzig, zunächst bei der Fraktion Vincke, dann bei der Fraktion Jung-Litauen, endlich bei der Fortschrittspartei, 1862 und 1863 erster Vizepräsident.

Abolf Diesterweg (1790—1866) aus Siegen in Westfalen, Seminardirektor a. D., hochverdient als Schulsmann, im Abgeordnetenhause für den dritten Berliner Wahlkreis von 1859—1866.

Franz Duncker (1822—1888), Verlagsbuchhändler in Berlin, 1848 Hauptmann in der Bürgerwehr, seit 1853 Besitzer der "Berliner Volkszeitung," die er als Fortsetzung der von A. Bernstein 1849 gegründeten "Urswählerzeitung" herausgab. Er war Mitgründer des Deutsschen Nationalvereins und der Fortschrittspartei und ges



Franz Duncker

hörte beren Zentralwahlkomitee an. Bon 1861—1877 ist er im Abgeordnetenhause, von 1867—1877 im Reichstage; zuerst Bertreter für Saarbrücken-Ottweiler, später für ben dritten Berliner Wahlkreis. Seit 1865 Vorsitzender des großen Berliner Handwerkervereins.

Julius Faucher (1820-1878, fpr. Foscheh), ein Berliner, Bolkswirt. Als Anhänger von Abam Smith vertrat er in seinen ersten Schriften entschieden die Richtung Cobbens und ber englischen Freihändler. Im Revolutionsjahre gab er in Berlin "Die Abendpost" heraus, bas erfte beutsche Organ der reinen Freihandelslehre. Gleichzeitig bilbete er mit andern den Deutschen Freihandelsverein, aus dem die Berliner volkswirtschaftliche Gesellschaft wurde. Nach Unterdrückung der "Abendpost" im Jahre 1850 ging Faucher nach England. 1856 war er bort Redakteur bes "Morning Star," ber ersten freis händlerischen Londoner Zeitung. 1861 ist er wieder in Deutschland und beginnt eine große Agitation für Gewerbefreiheit, Freizügigkeit und internationale Handelsfreiheit. Er wird nun für Bitterfeld-Delitich ins Abgeordnetenhaus gewählt und nimmt als Mitglied der Fortschrittspartei lebhaften Anteil an den Kämpfen der Kon= fliktszeit. 1863 gründet er die "Bierteljahrsschrift für Volkswirtschaft, Politik und Kulturgeschichte," die er bis 1877 redigiert. 1866 wird Faucher Mitgründer ber Nationalliberalen Partei. Er stirbt in Rom. Ein sehr arbeiterfreundlicher Liberaler.

Abolf Hagen (1820—1894), ein Königsberger, von 1854—1873 Stadtrat und Kämmerer von Berlin, von 1862—1876 im Abgeordnetenhause, von 1867—1877 im Reichstage. Merkenswert ist sein staatsmännisches Wort im Abgeordnetenhause am 25. Juni 1862: "daß uns das große Gesetz ganz und gar sehlt, auf das man in allen konstitutionellen, weiter entwickelteren Staaten ein

besonderes Gewicht legt, das sogenannte Komptabilitätssgeset, das allgemeine Grundsätze der Finanzverwaltung über Aufstellung des Etats und dessen Einteilung, über Scheidung der ordinären und der extraordinären Aussgaben, über Erhebung der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, über Etatsüberschreitungen und Rechnungsslegung gesetlich feststellt."

Immermann (1807—1868), Landgerichtsdirektor in Groß-Salze, im Abgeordnetenhause von 1859—1866, Bruder bes Dichters Karl Immermann.

Julius von Kirchmann (1802-1884), Erster Staatsanwalt in Berlin, 1848 nach Ratibor versett, Mitglied der Preußischen Nationalversammlung, tritt 1849 in die Zweite Kammer und ist dort und im Abge= ordnetenhause Vertreter für Breslau. Im Reichstage von 1867—1877. In der Konfliktszeit von der Regierung verfolgt, als Appellationsgerichts=Vizepräsident seines Amtes entsett wegen eines Vortrages im Berliner Arbeiterverein. Als Schriftsteller der hervorragenoste Kritiker in der Philosophie, auch als Politiker ein vortrefflicher Aritiker und unerschöpflich an wichtigen Anregungen, seine Reben Muster von realistischer Redekunft. Merkenswert ist sein Auftreten im Parlament im Jahre 1849. Er bestreitet ber Zeit ben Beruf zur Lösung ber Einheitsfrage und sieht einen dreifachen Weg, in ber Bukunft zur Ginheit zu ge= langen: erstens, ben Weg eines europäischen Krieges, ber, nach dem hiftorischen Gesetz ber letten drei Jahr= hunderte, die kleinen Staaten dezimieren werde; zweitens, ben langsamen, aber sicher zum Ziele führenben Weg ber Entwicklung der Freiheit in den Einzelstaaten, also ben ber Schwächung ber Dynastie; drittens, ben Weg ber Einführung der Grundrechte, wie sie die Deutsche National= versammlung beschloß, in allen deutschen Staaten. Damit gelange man, statt zur fünstlichen Ginheit bon Frankfurt,

zur natürlichen. "Alammern Sie sich," ruft von Kirchmann am 26. August der Zweiten Kammer zu, "nicht
ängstlich an die Frankfurter Versammlung, . . . es sind
noch 38 andere Organe in Deutschland vorhanden, in den
Kammern dieser Länder, die jung und kräftig diese Aufgabe
über sich nehmen werden. Sie werden, gleich den Titanen
des Altertums, wenn auch zehnmal niedergeworfen, zehnmal von dem Boden der Muttererde neu gekräftigt sich erheben und nicht eher rasten und ruhen, dis sie den göttlichen Sit der Einheit Deutschlands bestiegen haben."

Morit Klot (1813—1892), Kreisgerichtsrat in Potsbam, von 1860—1866 und von 1869—1892 im Abgesordnetenhause, bessen erster Vizepräsident von 1877—1879, Mitglied des Reichstags von 1870—1890, zu ihm stets für Berlin gewählt.

Heister in Berlin, bort Stadtverordneter von 1839—1850 und von 1859—1875, Stadtverordnetenvorsteher von 1863 bis 1875, im letten Jahre zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Dieser vortreffliche, maßvolle Mann war ein beharrlicher Kämpfer für den Liberalismus auf politischem und auf kirchlichem Gebiete. Im Jahre 1862 war Kochhann Mitglied des Zentralwahlkomitees der Fortschrittspartei.

Ferdinand Krieger (1826—1885), im Abgesordnetenhause von 1861—1867, zuerst für Goldap, dann für Tilsit, zulett für Königsberg. In den genannten Orten Rechtsanwalt. Ein scharssinniger Jurist und ein schneidiger Redner.

Paul Langerhans (1820—1909), seit 1843 Arzt in Berlin, dort Stadtverordneter von 1875 bis zu seinem Tode, Stadtverordnetenvorsteher von 1893—1907, Ehrensbürger der Stadt im Jahre 1900. Dem Abgeordnetenhause gehörte er an von 1862—1866 und seit 1877, dem Reichstage von 1881—1887 und von 1888—1903. Um von seiner

ausgebreiteten Wirksamkeit nur zweierlei zu erwähnen — seit 1848 war Langerhans eifrig tätig in Arbeiterbildungs= vereinen, und er war ein eifriger Förderer des Genossen= schaftswesens von Schulze=Delipsch.

Wilhelm Abolf Lette (1799—1866), Präsident des Revisionskollegiums für Kultursachen, Mitglied des Frankfurter Parlaments, von 1852—1868 im Abgeordenetenhause, zuletzt nationalliberal. Gründer und Leiter vieler gemeinnütziger und wohltätiger Anstalten.

Wilhelm Loewe (1814—1886), Loewe-Calbe, Arzt in Calbe, im Frankfurter Parlament bei der demokratischen Linken und erster Vizepräsident, Präsident des Rumps-parlaments in Stuttgart, von 1863—1867 im Abgeordsnetenhause für Bochum-Dortmund, von 1868—1870 für Berlin, von 1873—1886 wieder für Bochum-Dortmund, von 1867—1881 im Reichstage.

Lubolf Parisius (1827—1900), im Abgeordsnetenhause von 1861—1866, 1864 als Kreisrichter absgeset, weil er einen Wahlaufruf der Fortschrittspartei unterschrieben hatte, von neuem im Abgeordnetenhause seit 1867, im Reichstage von 1874—1876 und von 1881 bis 1887. Von 1868—1872 Herausgeber des "Volkssfreundes," des weiteren Herausgeber von Kommentaren zu den preußischen und den deutschen Genossenschaftssgesen und Biograph Hoverbecks.

Heinrich Kunge (1817—1886), 1848 Stadtrat in Berlin, legte sein Amt nieder nach Bildung des Ministeriums Manteuffel und ging nach der Schweiz. Seit 1861 wieder Stadtrat in Berlin, wird 1871 dort Kämmerer. Von 1861—1879 im Abgeordnetenhause, von 1867—1876 im Reichstage.

Karl von Saucken=Tarputschen (1823 bis 1890), Jurist, Rittergutsbesitzer aus dem Kreise Gerdauen, im Abgeordnetenhause seit 1861, im Reichstage seit 1876.



Rudolf v. Gneist

Gustav Ferdinand Tabbel (1786—1868), 1813 bei Dennewiß Offizier im Blücherschen Husarenregiment, 1815 Kreisjustizrat, 1832 Kammergerichtsrat, 1849 Kräsischent bes Schwurgerichts im Prozeß Waldeck, von 1858 bis 1866 im Abgeordnetenhause, Geheimer Justizrat und Kammergerichtsrat in Berlin.

Rarl Twesten (1820-1870), ein Berliner, Sohn eines Theologieprofessors. Er studierte zu Heidelberg und Berlin die Rechte, wurde 1845 Affessor am Kammergericht zu Berlin, 1855 bort Stadtgerichtsrat. Wegen seiner poli= tischen Schrift von 1861 "Was uns noch retten kann" hatte er ein Duell mit bem General Edwin von Manteuffel, bem Chef bes von ihm angegriffenen Militärkabinetts; dabei wurde ihm der rechte Arm zerschmettert. 1861 wurde Twesten ins Abgeordnetenhaus gewählt, 1862 versuchte er bei der Heeresreorganisation zu vermitteln; sein weiteres Auftreten in ben Parlamenten ift uns bekannt. Sein Wahlkreis war Danzig. Twesten war der typische Nationals liberale: gegenüber einer Regierung, die die Bolksvertretung kurz halten will, ein entschieden liberaler Denker, ein beredter scharfer Kritiker, einer, der sich vorsett, mißtrauisch, wachsam und prinzipienstreng zu sein, der aber mit seinen Borfägen vor den Umständen gurudweicht, weil ihm der Wille fehlt, sie zu besiegen, oder weil er sich dem "Lose menschlicher Unvollkommenheit" nicht gewachsen weiß. Ein Mann, ber sich und andere kennt und sich doch Illusionen hingibt, wenn es barauf ankommt, fest zu stehen. Ein Politiker, ber erwartet, für sein Bertrauen bom Gegner mit Rudficht belohnt zu werben. Gin Staats= mann, der die Erfüllung seiner Hauptforderungen bertagt, in der Erwartung, das Berfäumte werde sich demnächst nachholen, der verfehlte Bau der Verfassung werde sich in Bälbe "ausbauen" lassen. Alles in allem: ein vortrefflicher Ropf mit einem Stich ins Traumhaft-Raive,

ein Mann, für seine Person tapfer, doch als Führer ohne Selbstvertrauen, ohne Mut, ein Volksvertreter ohne festen Nacken.

Sans Bittor von Unruh (1806-1886), ein Tilsiter. Seit 1824 im Staatsbienste, zulett Regierungs= rat in Potsbam, banach bei ber Privatindustrie. Er war ber Erbauer der Bahnen Potsdam-Magdeburg und Magdeburg—Wittenberg. Für Magdeburg war er in ber Preußischen Nationalversammlung, deren Präsident er wurde. Im Jahre 1849 gehörte er zur Opposition in ber Zweiten Kammer; danach wurde er nicht wiedergewählt. Er war Mitgründer bes Deutschen Nationalvereins. 1863 kam er für Magdeburg ins Abgeordnetenhaus, wo er Bizepräsident wurde. Er blieb es bis 1867 und blieb Mitglieb des Hauses bis 1879. Als Mitglied der Nationalliberalen Partei gehörte er später stets zu beren linkem Flügel. Er war 1867 im Nordbeutschen Reichstage, und im Deut= schen Reichstage war er, wieber für Magbeburg, vom Beginn bis 1879.

Franz Ziegler (1803—1876), aus Wachau bei Brandenburg, wurde 1840 dort Oberbürgermeister. In der Preußischen Nationalversammlung bei der äußersten Linken, Abgeordneter in der Zweiten Kammer, von 1865 bis 1870 im Abgeordnetenhause, für Breslau. 1867 in den Reichstag gewählt, dort wieder von 1871—1874, für Breslau-West. "Das Herz der Demokratie ist stets, wo unsere Fahnen wehen," sagte Ziegler zuerst im Abgeordnetenshause am 23. April 1865. Er wiederholte das Wort am 17. April 1866 in seinem Berichte vor seinen Breslauer Wählern.

Von den Mitkämpfern der Fortschritts= partei seien folgende besonders genannt.

Florens von Bockum = Dolffs (1802—1899), Jurist, aus dem Kreise Soest, 1847 im Vereinigten Land= tage, 1852 als Landrat im genannten Kreise "im Interesse bes Dienstes" zur Versügung gestellt, 1859 als Oberregierungsrat nach Koblenz berusen, 1863 nach Gumbinnen verset, nahm deshalb 1865 den Abschied aus dem Staatsbienste und bewirtschaftete sein Gut Völlinghausen bei Soest. Von 1849—1852 gehörte er der Ersten Kammer an, von 1852—1885 für Hamm-Soest dem Abgeordnetenshause, wo er zunächst Mitglied der Fraktion Vinde, dann Mitgründer und Leiter des Linken Zentrums war. Von 1867—1884 war er Mitglied des Reichstags; dort gründete er die Freie Vereinigung, später die Gruppe Loewes Berger und gehörte schließlich keiner Fraktion an. In der Konsliktszeit war er zweiter Vizepräsident und Vorsitzender der Budgetkommission und der Militärkommission.

Rubolf Gneist (1816—1895), ein Berliner, Mitsgründer der deutschen Staatsrechtswissenschaft, 1839 Privatdozent an der Berliner Universität, 1844 dort außersordentlicher Prosessor, 1848 und 1849 und von 1852 bis 1873 daselbst Stadtverordneter. Er war im Abgeordnetenshause von 1858—1893, zuerst bei der Fraktion Bincke, dann beim Linken Zentrum, später bei der Nationalliberalen Partei. Er war im Konstituierenden Norddeutschen Reichstage für ElberseldsBarmen, danach, von 1868—1884, Reichstagsmitglied für Landshut-Jauer. 1888 wird er geadelt. Entscheidend war sein Einsluß bei der Berswaltungsresorm und der kirchenpolitischen Gesetzgebung in Preußen, und bei der Reichssglitzgesetzgebung.

Wilhelm Grabow (1802—1874) aus Prenzlau, mehrere Jahre Richter beim Stadtgericht in Berlin und Universitätsrichter in Greifswald, seit 1838 Oberbürgers meister in Prenzlau, zeigte als solcher auf den märkischen Provinziallandtagen zuerst sein großes Berwaltungstalent. Er war Mitglied des Bereinigten Landtags und der Preußischen Nationalversammlung; hier gehörte er

Ninisterium Präsident. 1849 gehörte er der neugewählten Kammer an, demnächst verzichtet er auf ein Mandat. Erst im Beginn der Neuen Ara tritt er ins Abgeordnetens haus ein und bleibt dessen Mitglied bis 1866. Als Präsident des Hause in der Konfliktszeit zeigte er Umsicht, Takt und Würde. Er war Mitglied des Linken Zentrums. Nach Annahme der Indemnität zieht er sich allmählich vom politischen Leben zurück.

Ebuard Simson (1810—1899) aus Königsberg, wurde dort als Jurist 1831 Privatdozent, 1836 außersordentlicher Prosessor. In der Deutschen Nationalverssammlung wurde er nach Gagerns Eintritt ins Ministerium Präsident. 1849 gehörte er der Zweiten Kammer an, und im Ersurter Parlament war er Präsident. Auch er hielt sich in den fünfziger Jahren vom politischen Leben zurück. 1860 tritt er ins Abgeordnetenhaus und wird sein Präsident. Dem Reichstage gehört er als Nationalliberaler von 1867—1877 an, dis 1874 ist er sein Präsident. Er schließt seine amtliche Lausbahn als Präsident des Reichsserichts von 1879—1891.

Heinrich von Shbel (1817—1895) aus Düsselsdorf, wurde 1840 Professor der Geschichte in Bonn, 1845 in Marburg. Er begann seine politische Lausbahn als Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung, als solches war er auch im Ersurter Parlament, wo er für die Unionsversassung stimmte. Von 1856—1861 war er Prossessor in München, 1861 kehrte er an die Bonner Universistät zurück. Von 1862—1864 und von 1873—1880 war er Mitglied des Abgeordnetenhauses, seit 1874 als Nationalsliberaler. Er gehörte auch dem Konstituierenden Nordsbeutschen Keichstage an. 1875 wurde er Direktor der preußischen Staatsarchive.

## Dritter Abschnitt

In der Zeit von der Gründung des Norddeutschen Bundes bis zur Gründung des Deutschen Reiches

1867—1871

## 1. Der Liberalismus in Preußen

Im Winter 1866—1867 hatten im Preußischen Abgeordnetenhause, erinnern wir uns, 61 Fortschrittler, 54 Mitglieder des Linken Zentrums, 25 Mitglieder der Neuen Fraktion der Linken (Nationalliberale) und 25 Altliberale gesessen. Im September 1867 murbe bas haus aufgelöft, weil die — so hieß es in der Denkschrift des Ministeriums für ben König —, weil die am 3. Juli 1866 gewählten Abgeordneten infolge der bedeutenden Erweiterung des preußischen Staates nicht mehr als die verfassungsmäßige Vertretung bes gesamten preußischen Bolkes angesehen werben könnten. Es entspreche "ber Bebeutung ber neuen Entwicklung, in welche ber preußische Staat selbst burch bie gewonnene Erweiterung eingetreten (sei), bag biese neue Phase burch die Berufung einer neuen Vertretung bes gesamten preußischen Volkes aus allen Bestandteilen bezeichnet werde." Was die Vorbereitung der Liberalen auf die Wahlen betrifft, so kommt bor allem in Betracht der programmatische Wahlaufruf der Nationalliberalen Partei vom 18. Oftober 1867. Darin hieß es: "Bon den jett bevorstehenden Wahlen wird es abhängen, ob das Werk der Affimilierung zwischen den alten und den neuen Provinzen zur Ehre Deutschlands gelingen ober zum Frohlocken ber Reaktion mißlingen wird; ob wir freisinnige Einrichtungen aus ben neuen Provinzen herübernehmen oder sie durch die Reste

bes altpreußischen Feubalismus und Bureaufratismus uns entfremben werden. Auch für die richtige Auseinander= setzung zwischen Bundes- und Landesgesetzgebung, für die Förberung des Reichstags als Organ der deutschen Einheit ist ber künftige Landtag von entscheibenbem Gewicht. Darum ist es notwendig, benfelben Männern, welche bie Bundesverfassung zur Lebens- und Entwicklungsfähigkeit (!) . . . ausgebildet haben, auch die bamit zusammen= hängenbe Regelung ber preußischen Berfassungsverhältnisse anzubertrauen; . . . Deutschland (muß) von Preußen aus die inneren Reformen, welche den übrigen Staaten zum Mufter bienen, erwarten ... Das beschränkte Rlaffen= Wahlshstem hat sich überlebt, und ber nächste Landtag wird zu prüfen haben, in welcher Weise und unter mas für Voraussehungen der übergang zum allgemeinen Stimmrecht zu bereiten ist. Allein bas allgemeine Stimmrecht kann keine vereinzelte Einrichtung bleiben: es bedarf einer Reihe auf Selbstverwaltung und Volksbildung gerichteter Gesetze, ohne welche ber Staat, der sich auf das allgemeine Stimmrecht stütt, ben gefährlichsten Schwankungen preisgegeben würde. Hierher rechnen wir vor allen Dingen die Reform unserer völlig veralteten Kreisordnung und ber ländlichen Polizeiverwaltung, die gründliche Berbesserung der Gemeinbeordnung und bes Bolksschulwesens . . . " Die Fortschrittspartei hatte am 22. Juni 1867 einen Wahlverein ber Deutsche Fortschrittspartei mit bem Sit in Berlin gegründet. Er follte möglicherweise über alle Wahlkreise erstreckt werben, dazu bienen, "die Grundfäte (ber Partei) im Bolf zu verbreiten, und baburch bei ben Wahlen zum Reichstage, zum Abgeordnetenhause und zu anderen Vertretungen die Wahl von Männern burchseiten, die sich zu biesen Grundfäten bekennen und kein Recht bes Volkes aufgeben." Das ging gegen die Nationalliberalen, ebenso wie ber Sat bes Statuts: "Die Deutsche Fortschrittspartei beharrt bei ben Grundsätzen und in der Verfolgung ihrer Aufgaben, welche ihr Programm vom 9. Juni 1861 aufgestellt hat, und findet in bezug auf die Reform ber Berfassung bes Nordbeutschen Bundes die Aufgaben der Partei in dem bei der Berhandlung über diese Berfassung im Abgeordnetenhause gestellten Antrag Walbed-Hoverbed-Virchow vorgezeichnet." Der Wahlberein, ben Loewe, Franz Dunder und Runge leiteten, sollte sich nicht bewähren; er ging in ben folgenden Jahren allmählich ein. Das Ergebnis ber Wahlen vom 7. November 1867 war für bie Liberalen sehr ungünstig; benn zum erstenmal seit 1858 hatten sie nicht bie Mehrheit, sonbern unter 432 Abgeordneten waren nur 188 Fortschrittler, Mitglieder des Linken Zentrums und Nationalliberale, gegenüber 210 Konservativen, 34 Polen und Klerikalen.

In der Seffion von 1867—1870, wo das Prässidium wieder aus von Forkenbeck, von Köller und von Bennigsen bestand, waren die Hauptsachen, wobei die Liberalen bald einig, bald uneinig auftraten: die parlamentarische Redesreiheit, die Absindungsverträge mit dem König Georg von Hannover und dem Herzog Adolf von Nassau, die Beschlagnahmeverordnung betreffend das Bermögen des Königs Georg, die Gewährung eines Provinzialsonds für Hannover, die Berwaltungsreorganisation, die Volksschulzgeschung, die Preßsreiheit, das Wahlrecht, das Finanzwesen, die Militärausgaben und die Erweiterung der Bundeskompetenz. Suchen wir aus den Verhandlungen über diese Sachen das, was für die Liberalen charakteristisch ist, herzubringen!

Die Berhandlung über die parlamenstarische Redefreiheit fand im November 1867 und im Januar 1868 statt, aus Anlaß der Prozesse gegen Twesten und Frenhel wegen ihrer Reden im Abges

ordnetenhause im Frühjahr 1865. Nachbem nämlich bas Abgeordnetenhaus bem Wahlgesetz für den Nordbeutschen Bund eine Bestimmung zur Sicherung ber unbedingten Rebefreiheit eingefügt hatte, hatten die Gerichte erster und zweiter Instanz die beiben Abgeordneten auf Grund bes Artikels 84 der Verfassung abermals freigesprochen. Aber ber Justizminister Graf zur Lippe ließ auch jest nicht von ber Sache ab; Enbe Februar 1867 legte bie Staatsanwaltschaft beim Obertribunal gegen die freisprechenden Urteile die Nichtigkeitsbeschwerbe ein, und das Ober= tribunal hob am 26. Juni auch die zweiten Urteile der zweiten Instanz auf und verwies die Sache abermals an die erste Instanz zurud. Außerdem unterlagen Twesten und Frengel, weil sie richterliche Beamte waren, einem Disziplinarverfahren beim Kammergericht wegen ihrer Parlamentsreben bom 10. Februar 1866 und späterer Wahlreben. Am 3. Juli wurden sie wegen ber Wahlreben zu einer Gelbbuße und einem Berweis verurteilt, wegen ber Parlamentsreden bagegen freigesprochen. Der Justigminister gab auch banach bie Verfolgung nicht auf; bie Staatsanwaltschaft hatte Berufung einzulegen, weil bas Kammergericht auf Amtsentsetzung hätte erkennen müssen. Dann zögerte bie erfte Inftanz bie Beschlußfassung über Twestens Rebe von 1865 hin, und schließlich kam es bahin: die Instanz hielt bafür, baß nach ber Entscheidung bes Obertribunals über den Artikel 84 der Verfassung ihr nur noch die Bestimmung bes Strafmaßes überlassen sei; bemgemäß erkannte sie am 11. November 1867 gegen Twesten auf die höchste Strafe, zwei Jahre Gefängnis. Nun ordnete ber Justigminister sofort die Amtsenthebung Twestens an. Der Erbitterung der Nationalliberalen über diese Vorgänge gab im Abgeordnetenhause ber Antrag Laster Ausbruck, der am 27. November 1867 zur Berhandlung tam. Er forberte eine gesetliche Erklärung

bes Artikels 84 ber Verfassung im Sinne ber unbedingten Dagegen verlangte ber Antrag ber Redefreiheit. Fortschrittspartei ben übergang zur Tagesordnung, weil ber Artikel 84 einer Erklärung "nicht bebarf, vielmehr die Kompetenz ber Staatsanwaltschaft und ber Gerichte in Ansehung ber Reben im Landtage völlig aus= schließt," und das Haus burch Annahme des Antrags Laster sein unzweifelhaftes Recht selbst in Zweifel ziehen würde. Wie die Liberalen ihre Sache führten, und was ber Justizminister und Bismarck ihnen antworteten folgendes wird genügen, das Auftreten beiber Teile zu zeigen. Um Schluß seiner fraftigen Rebe fagte Bennig sen: "Wir, die Bertreter der neuen Provinzen, . . . die erste Begrüßung, die uns hier wurde, war die Berurteilung eines ber hervorragenbsten und verdientesten Mitglieber bieses Hauses zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe für eine Rebe, bie er vor zwei und einem halben Jahre in diesem Hause gehalten hat . . . welche Wirkung foll es haben, wenn Streitigfeiten, bie man längft überwunden glaubte, fortbauern in ber allergehäffigften Gestalt der Verfolgung gegen einzelne hervorragende Abgeordnete?" Die Regierung möge bereit sein, "ein schweres Argernis zu beseitigen, . . . eine neue Quelle von Berwürfnissen und ber Schwäche bes preußischen Staates." Demnächst, nachbem auch Loewe ben Justizminister berausgeforbert hat, fagt biefer, nach einem Rückblick auf bie französische Revolutionszeit, es komme ber Regierung nur barauf an, das Prinzip festzustellen; es handle sich "um bie Privilegien des Hauses bei Auslegung ber Berfassungs-Dem Grafen gur Lippe erwidert bon urfunde." Unruh: Statt bie frangösische Revolutionszeit heranzuziehen, liegt es näher, auf bas stammverwandte England hinzuweisen, "und ba sage ich bem herrn Minister: Wenn ein englischer Richter sich unterstände, ein Parlamentsmitglieb zur Verantwortung zu ziehen wegen einer im Parlamente gehaltenen Rebe, so würden alle Parteien, von ben äußersten Sochtorns bis zu ben Rabikalen einig sein, daß ber Richter vor die Schranken bes Hauses geführt würde, und wenn er sich nicht reumütig zeigte, in das Gefängnis bes Parlaments eingesperrt würde, welches in bem alten Parlamentsgebäude bekanntlich sich in den Rellern befand." (Große Beiterkeit) Der Redner zeigt, wie unfinnig bas Verfahren ber Regierung fei. "Stellen Sie sich doch einmal vor, bas Abgeordnetenhaus hätte damals sich den Ausführungen bes Abgeordneten Twesten burch einen ausbrücklichen Beschluß angeschlossen, . . . bann würben wir nach ben Ausführungen bes herrn Ministers einen Monstreprozeß erleben; es würde die Majorität des Abgeordnetenhauses vor Gericht gestellt werben wegen der Debatten und Beschlüsse, die hier stattgefunden haben." Was bezweckt die Regierung eigent= lich "mit diesem Berfahren? Soll ber Konflikt wirklich nur als überpflastert erscheinen, . . . Ich sollte meinen, die Regierung muß das Jubelgeschrei in der partikularisti= schen süddeutschen Presse, sie muß ben Sohn, der bort laut wird, hören; . . . . Gegen diese Vorwürfe verteidigt Bismarc bie Regierung mattherzigerweise mit Ausflüchten. Er könne, sagt er, ber Sache keine so hervorragend praktische Bebeutung beilegen. Gleichwohl: widerstrebt meinem Gefühl, "daß ich nicht berechtigt sein foll, wenn ich mich in meiner Ehre verlett fühle, die richterliche Hilfe anzurufen." Deswegen: "Gut, dann laßt uns ausprobieren an dem Maßstabe eines Prozesses, wie von ben höchsten Gerichten ber Rechtszustand unseres Landes aufgefaßt, wie die Berfassungsbestimmung interpretiert wird. Das ist geschehen, und ich gehe hier nicht weiter auf die Frage ein, ob es nicht richtig gewesen wäre, . . . ber Frage nicht ganz auf ben Grund zu gehen, siesbaden für den Antrag Lasker ein. Walded wandte sich dagegen, obgleich die Fortschrittspartei in der Berurteilung der Regierung mit den Nationalliberalen einig war. Er begründete den Antrag Hoverbeck und wies Bismarcks Kompromißvorschlag zurück, die Freiheit der Presse bei der Mitteilung der Reden von Abgeordneten zu beschränken. Was Bismarcks Gründe angeht: "Es lautet das gerade, als ob wir eine Versammlung von Menschen wären, die darauf ausgingen, zu schimpfen, zu beleidigen und auf eine verletzende Weise anzuklagen. Von alledem ist nicht das geringste wahrzunehmen."

Nur Tage nach dieser Verhandlung hat die Opposition eine Genugtuung, bie Entlassung bes Justig= ministers zur Lippe. Sein Nachfolger wurde ber ehemalige hannöversche Minister und berzeitige Oberappellationsgerichts = Prafibent Leonhardt. Er gibt bei ber zweiten Beratung ber Anträge von Lasker und Hoverbeck, am 8. Januar 1868, eine entgegenkommenbe An diesem Tage wird der Antrag Erklärung ab. Hoverbeck abgelehnt und mit 174 gegen 144 Stim= men ber Antrag Lasterangenommen. Der Ber = lauf ber Prozeßsache war: Leonhardt zog bie vom Staatsanwalt eingelegte Berufung gegen bas Urteil bes Disziplinarhofes zurud. Darauf vernichtete bas Kammergericht, als zweite Instanz, bas Urteil bes Stadtgerichts bom 11. November, sette statt bessen eine Gelbstrafe fest und erklärte, daß es nur durch die Entscheidung bes Obertribunals zu seinem Urteil gezwungen worben sei, selbst jedoch auf Grund des Artikels 84 der Verfassung an ber Unverfolgbarkeit einer Parlamentsrede festhalte. Hierauf legte ber Staatsanwalt keine Berufung ein. Wegen des Urteils erster Instanz wurde die über Twesten verhängte Amtsenthebung aufgehoben und die erkannten

Gelbstrafen wurden auf Grund ber Amnestie von 1866 erlassen.

Der Gesehentwurf über die Abfindungsverträge mit bem Rönig Georg von Sannover unb bem herzog Abolf von Rassau - bei jenem handelte es sich um 16 Millionen Taler, bei diesem um 9 Millionen — standen am 1. Februar 1868 zur Beratung. Die Budgetkommission empfahl die Annahme. Gegen sie trat zuerst Biegler auf. Er protestierte bagegen, baß die Fürsten, die im April 1866 einen schnöden Bundesbruch begingen, Preußen gewissermaßen in ben Rücken und in die Flanken gefallen seien, dafür eine Belohnung bekommen sollten. Für eine solche Politik gebe es in ber Geschichte keine Beispiele. Und "biese große Summe foll fortgegeben werden, mahrend eine Proving (Oftpreußen) am Hungertuche nagt, während in allen Provinzen es ebenfalls sehr schlecht aussieht, . . . während die ganze Welt an Geschäftsstockung leidet . . . wenn wir 25 Millionen übrig haben, will ich sie lieber . . . den Kommunen geben (die vor einem Defizit stehen), ober ich will versuchen, ben Arbeitern, die jest zum Teil mußig gehen, dafür Arbeit zu schaffen . . . Ja, höhere Politik! Mir werden alle Liberalisten und alle Staatsmänner nichts beweisen mit ihren Gründen, die sie für höhere Politik anführen . . . Ich stimme gegen diese Vorlage." Miquel: "Wir muffen keine Gefühlspolitik, sondern Verstandespolitik treiben ... ba überwiegen für mich weitaus die Gründe für den Ber= trag. Die Frage stände vielleicht für mich ganz anders, wenn (ber Vertrag noch nicht abgeschlossen wäre) . . . wir können uns der wirklichen Sachlage nicht entziehen." Der Rechtsboben, auf dem die Berträge stehen, ist nicht klar. Deshalb "muß ich als Volksvertreter besonders vorsichtig sein; ich muß mich fragen: Will ich einen Konflikt mit ber Regierung anfangen auf eine solche Basis hin? . . . was (heute) ein solcher Konflikt . . . für den Staat bedeutet, bas liegt so flar auf ber Sand, baß ich bas nicht weiter zu erörtern brauche." Die Ansicht im Bolte sei, daß die Fürsten zuviel bekamen. Wegen ber "Beruhigung ober Berföhnung mit den neuen Dingen" ist es besser, "wenn man sagt: Sie haben zuviel, als baß man fagt: Preußen hat sie um basjenige gebracht, was sie billigerweise beanspruchen durften . . . Was die Beziehungen auf die auswärtige Politik betrifft, . . . so wage ich da nicht einzudringen, . . . aber ich fühle auch hier, daß die Lage der preußischen Politik günstiger wird, wenn die Höfe und die Regierungen fagen: . . . Preußen hat das Mögliche getan." Übrigens habe ja Preußen 1866 keinen Eroberungskrieg geführt, sich nicht bereichern, sondern nur die Hindernisse der nationalen Einheit wegräumen wollen. Wenn in bem Bertrage mit bem König von Hannover kein ausdrücklicher Thronverzicht sei, so komme barauf wenig an. Wer sich abfinden läßt, erklärt sich "als finanziell abgefunden von den rechtsichen Ansprüchen an den Staat Hannover, . . . das Bolf und die Regierungen in und außer Deutschland werben es einfach so ansehen." Schulze = Delitsch wirft die Hauptfrage auf: "Wie kommt die Königliche Staatsregierung bazu, zu biefer unbedingt unserer Genehmigung bedürftigen Maßregel diese Genehmigung . . . erst nachträglich, erst nachdem die Ausgaben bestritten sind, einzuholen? . . . Welche Gefahr hätte ben Staat betroffen, wenn man bie Ratifikation (ber Verträge) solange hinzog, bis die Ge= nehmigung unserseits erfolgt war? . . . Man verschiebt bie Stellung ber Exekutive und ber Legislative und läßt die eine mit sogenannten faits accomplis vorangehen, . . . bas Ja-Sagen ist ber einzige Ausweg, benn bas Nein hilft zu nichts mehr . . . bas ist keine verfassungsmäßige Ordnung (wo wir unfer Recht in Finangsachen) zum Beile

Tall Vi

bes Landes überhaupt ausüben können!" Die politischen Gründe können uns nicht "zur Genehmigung bestimmen . . . im Gegenteil, sie mussen uns aufs allerbringenbste zur Versagung bieser Genehmigung auffordern . . . Gegen eine vertragsmäßige Regelung ber Privatvermögensverhältnisse ber bepossedierten Fürsten an sich wird schwerlich jemand etwas einwenden; . . . (aber bieses Bermögen ist) schon ganz allein ber Art, daß es ihnen die Mittel einer fürstlichen Hofhaltung reichlich gewährt." Die Fürsten bedürfen keiner Zulage. Und bann: "Die Entäußerung so bebeutender Summen ist zu jeder Zeit ein schwer zu ersetzender Verlust an nationalem Kapital." Man "ge= winne die neuen Untertanen durch Ginlenken in ein unbedingt liberales Regierungssystem, durch Gewährung und Sicherung ber Bolksrechte und burch Sicherung und Hebung bes Volkswohlstandes." Gegen Miquel sagt ber Redner: Wir sollten, um die nationale Bedeutung ber letten Kämpfe zu sichern, unsere nationalen Erfolge nicht irgendwie im Auslande zu kompromittieren, die entthronten Fürsten so abfinden? Nun, die "ganze Wiederherstellung unseres Vaterlandes hängt ab von bem vollen Bruch mit ben bynastischen Inter= essen, von der überführung des dynastischen Staaten= tums, worin unser ganzes politisches Misère begründet war, in ein echt nationales Staatswesen, . . . Diese bynastische Herrlichkeit mit ben Mitteln und bem Schweiße des Bolkes selbst da aufrecht zu erhalten, wo sie jeden Sinn verloren hat — ich möchte sagen, ein historisches Ruriositätenkabinett von solchen Depossedierten . . . einzurichten — wie das für eine nationale deutsche Mission in die Wage geworfen werden kann, das verstehe ich nicht, ... " Auch wenn die Verträge als angeblich vollendete Tatsachen vorlägen, würde ber Redner nicht von seinem Rechte abstehen und die Genehmigung versagen. Wie zu erwarten

war, machte Bismard für die Abfindungsverträge vor allem Rücksichten ber hohen Politik geltenb, die Aufgabe, "Empfindungen, die in Deutschland und . . . in Europa, durch die neue Ordnung der Dinge verlett sind, nach Kräften zu versöhnen." Er fagt: "Wieviel diese Berföhnung, in Gelb ausgebrückt, wert ist, kann niemand sagen, ebensowenig, ob sie vollkommen erreicht wird . . . ich bewillige, wenn ich nicht anders die Unterschrift bes Königs Georg erreichen könnte . . . noch zehn Millionen mehr, wenn es auf mich allein ankäme . . . Sie sind weniger imstande, (bie Wertschätzung) richtig zu machen, als ich, weil Sie den Zusammenhang der Politik weniger zu übersehen vermögen . . . als ich . . . Ich meine, daß ich schon öffentliche Beweise bavon gegeben habe, wie ich mich in schwierigern Geschäften als bieses, nie in bem Maß habe fortreißen lassen, daß ich . . . das Augenmaß vollständig verloren hätte. Es wäre möglich, daß ich hier von übereilung angewandelt wäre, ich kann sie aber bisher noch nicht erkennen . . . verwerfen Sie die Sache einfach; Sie werden die Regierung konstitutioneller finden, als Sie vielleicht voraussetzen. Es ist natürlich, daß nach einem solchen Botum . . . biese Regierung die Geschäfte nicht fortsetzen kann . . . Dann will ich nach sechs Monaten wiederkommen und fragen, ob ich recht gehabt habe, bann werden Sie alle diejenigen Gründe erkannt haben, die zum Abschluß des Vertrages bestimmten, und die ich, um sie nicht zu nullifizieren, auf ber Tribüne nicht öffentlich erwähnen will." Darauf Laster - er ist gegen die Annahme der Verträge —: "... ich würde im höchsten Grade bedauern, wenn die Ablehnung der Borlage den Herrn Ministerpräsidenten bestimmen sollte, die Arbeit, die er in ber nationalen Entwicklung des Staates begonnen hat, in der Mitte liegen zu lassen; ich kann mir nichts Gefährlicheres benken, als wenn die Hand, die so geschickt

begonnen hat, mit so großer Einsicht angefangen hat, ben nationalen Staat aufzurichten, nun plötlich von diesem Werke sich abwendete. Aber wenn in der Tat die kon= stitutionelle Prazis bei uns jest schon zur Regel werben follte, bann vertraue ich bem Patriotismus des Herrn Ministerpräsidenten, baß er in kurzer Zeit sich überzeugt haben wird, es gehe ohne ihn nicht, und daß er bald wiederkommt." In seiner Erwiderung wendet sich Bis= mark auch gegen das Amendement von von Sybel, wonach die Abfindungssummen unter gewissen Vorbehalten bewilligt werben sollten. Für die Regierungsvorlage spricht auch Twesten, doch nur "unter ber Pression ber vollendeten Tatsache." Schließlich werden die Ab= findungsverträge nach bem Borichlag der Budgetkommission genehmigt. Die Mehrheit betrug 254 Stimmen; zu der Minderheit von gehörten die Fortschrittspartei, fast alle altländischen Nationalliberalen und einige Mitglieder des Linken Bentrums.

ein Jahr später, am 29. Januar 1869, hat das Abgesordnetenhaus die Beschlagnahmeverordnung betreffenddas Vermögendes Königs Georg zu beraten. Sie war einen Monat nach der Annahme der Absindungsverträge ergangen, am 2. März 1868, und erst nach zehn Monaten besaßte Bismarck die Bolksvertretung mit ihr, damit sie sie zum Geset erhebe. Dagegen verlangte der Antrag Virchow und Bender: "In Erwägung, 1. daß der größte Teil der . . . gewährten Absindungen . . noch unter preußischer Verwaltung sich besindet, und daß solglich die Gesahr, als könnte der ehemalige König von Hannover diese Summe zu landesverräterischen Unternehmungen gegen den preußischen Staat verwenden, nicht vorhanden ist; 2. daß es der Verssassung und den Gesehen unseres Landes nicht entspricht,

irgend jemand ungehört zu verurteilen oder einer Ausnahmegesetzgebung zu unterwerfen, daß auch nach ben Erklärungen ber Königlichen Staatsregierung felbst bas gerichtliche Verfahren gegen ben früheren König Georg zulässig und bie unmittelbare Folge ber Einleitung eines solchen Verfahrens die gerichtliche Beschlagnahme seines ganzen Vermögens sein würde; 3. bag baher für bie Lanbesvertretung ein Fall ihrer verfassungsmäßigen Mitwirkung überhaupt nicht vorliegt, erklärt das Haus ber Abgeordneten, baß es ber Königlichen Staatsregierung überläßt, im Falle eines nachgewiesenen Vertragsbruches von bem Bertrage mit bem ehemaligen König von Sannover zurückzutreten." Dazu kann ber Antrag von Schulze = Delitich und Loeme: ber Berordnung vom 2. März 1868 bie Genehmigung zu versagen unter ber Aufforderung, ben Rücktritt von bem mit bem Rönig Georg geschlossenen Vertrage zu erklären, zur Auseinanbersetzung wegen seines Privatvermögens mit ihm zu schreiten, und ihm die Beschreitung des Rechtsweges gegen ben preußischen Fistus zu überlaffen. Bei ber Berhandlung bestritt Bindthorft bie Notwendigkeit ber Berordnung, da teine Gefahr für die Sicherheit bes Staates vorhanden sei; auch fehle für die Beschlagnahme die Rechtsgrundlage. Ihm und anderen antwortete Bismard mit einer Schilderung ber Organisation der hannöverschen Legion in Frankreich und der Agitation des Königs Georg in Hietzing bei Wien. Der König betrachte sich nach wie vor als kriegführende Partei, daburch liefere er nach Kriegsrecht sein Eigentum in die Sande des Gegners. "Mag die welfische Gefahr groß ober klein sein . . . wir wollen Deutschland vor Schaben bewahren . . . gegen diejenigen, welche für persönliche und kleinliche bynastischen Interessen sich berufen fühlen, das Glück und die Ehre bes eigenen Vaterlandes in Verschwörungen mit bem Auslande

zu bedrohen und aufs Spiel zu seten." Bon der Fortschrittspartei sprach Walbeck für die Annahme ber Ber= ordnung, obgleich sie ihm weder in den Motiven, noch in ber Form und in ben Bestimmungen zusagte. Er fah in ber Beschlagnahme den ersten Schritt, den burch die Abfindungsverträge gemachten Fehler wieder gutzumachen. Übrigens erinnerte er Bismard ironisch an seine Drohung, zurückzutreten, wenn die Verträge nicht angenommen werden würden, und an seine Prophezeiungen für diesen Anders Birchow; anders als Walbeck und Schulze-Delitsch, sah er voraus, was die beschlagnahmten Millionen in den Händen Bismarcks für ein Regierungs= werkzeug sein würden, zumal ohne die Verpflichtung zur Rechnungslegung an den König Georg. Es übersteigt, sagt er, meinen politischen Berftand, Gefeten zuzustimmen, durch die eine geheime Polizei (zur Abwehr von Unternehmungen bes Königs Georg und seiner Agenten) in die Sände eines Ministeriums an einer solchen Stelle gelegt werden soll, die die Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, baß bas Syftem ber geheimen Ausgaben sich in gang Europa ausbehnt. Es handelt sich hier nicht um Jurifterei, sondern um elementare Fragen der Politik. Aber Birchow warnte vergeblich. Nachdem sein Antrag und der von Schulze-Delitsch abgelehnt worden waren, wurde bie Beschlagnahmeverordnung über bas Ber= mögen bes Königs Georg angenommen, mit 256 gegen 70 Stimmen. Am folgenden Tage geschah bas gleiche mit der Beschlagnahmeverordnung über das Ber= mögen des entthronten Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Bessen. — Wir werden später auf ben Welfenfonds gurudzukommen haben; hier sei nur erwähnt, daß Lasker schon 1869 über seine Zustimmung zur Beschlagnahme= verordnung Reue empfand, weil er erkannt hatte, daß bie Zinsen aus bem Welfenfonds zu ganz anderen Zwecken

verwendet wurden, als nach dem Wortlaut des Gesetzes erlaubt war.

Vom 4. bis zum 6. Februar 1868 verhandelte das Abgeordnetenhaus über die Gewährung eines Provinzialfonds an Sannover, b. h. über ben Gesetzentwurf ber Regierung betreffend die Überweisung von Beständen bes vormaligen Dominial=Ablösungs= und Veräußerungsfonds an den hannöverschen provinzials ständischen Berband. Die Überweisung belief sich auf 500 000 Taler an Jahreszinsen. Am 4. Februar sprach sich von Binde = Minden gegen ben Gesetzentwurf aus, weil er keine Bevorzugung einer Provinz wollte. Dagegen befürwortete Miquel die Annahme ber Regierungsvorlage aus rechtlichen und freiheitlichen Grunben; es liege in bem System ber Regierung, ber Proving ihre Einrichtungen zu lassen. Ahnliche Gründe macht Bismard geltenb; er will Sannover ben übergang aus den alten Zuständen in die neuen erleichtern, eine größere Dezentralisation anbahnen, die provinzielle Selbstverwaltung fördern. Walbeck sagte am folgenden Tage: Verwaltungsangelegenheiten muß man für ben ganzen Staat ordnen. "Wir können unmöglich so einen Punkt aus bem organischen Ganzen ber Berwaltung herausnehmen und . . . feststellen, ohne daß uns der Plan bes Ganzen vorliegt." Der preußische Staat kann "nichts Unangemesseneres begehen, als wenn er die Provinz Sannover (als ein organisches Ganze) fortbestehen ließe . . . Es soll nicht sein, . . . daß ein solcher Staat . . . sich vor uns gerieren will, als hätte er historisch=berechtigte Provinzialinteressen!" Mit ber Reorganisation ber ganzen inneren Verwaltung, damit kommt man auf den richtigen Gang. Erst banach ist die Frage zu entscheiben, wie die Provinzen zu botieren sind. "Mun mit einem Worte: weder Recht, noch Politit fpricht für biefes Gefet, und

alles spricht bafür, daß nicht eher in Ansehung der Provinz Hannover irgend etwas festgestellt werbe, als bis wir ben ganzen Plan (ber Berwaltungsreorganisation) vor uns haben, und barum können und werden wir nicht für biefes Geset . . . stimmen." übrigens urteilt Balbed über bie Rechtslage: der Dominialablösungsfonds sei ein Teil bes hannöberschen Staatsbermögens gewesen und gehöre nun jum preußischen; Sannover habe keinen Provinzialfonds befessen, könne also nicht sagen, es wolle behalten, was es gehabt habe. Am 7. Februar wird mit 200 gegen 168 Stimmen bie Bergabe bes Provinzialfonbs genehmigt. Bugleich wird angenommen bie Resolution France: die Regierung zu ersuchen, "bem nächsten Landtage Gesetzesvorlagen für alle Provinzen ber Monarchie zu machen: 1. über eine die Selbstvermal= tung fördernde Umgestaltung der Gemeinde-, Kreis- und Provinzialverfassungen, 2. über Gewährung einer ben näher festzustellenden Leiftungen jeder Proving und ber baburch bewirkten Entlastung ber Staatstaffe entsprechenben Jahreseinnahme."

Bur Berwaltungsreorganisation hatte Walbed die liberalen Grundsätze schon am 11. und am 16. Dezember 1867 und am 5. Februar 1868 bargelegt. Zu einer allgemeinen Erörterung kam es am 3. Dezember des letten Jahres bei der Budgetdebatte, als wiederum, wie 1867, der Antrag Solger vorlag: die Regierung "aufzusordern, eine vollständige Reorganisation der gesamten inneren Berwaltung... in der nächsten Sitzungsperiode... vorzulegen." Der Nationalliberale Solger, ein verdienstvoller Berwaltungsbeamter, sagte unter anderem: Das Bedürfnis nach Resormen ist anerkannt. Bon allen Seiten ergeht "der Ruf nach Dezentralisation und Selbstverwaltung." Daß "wir ein tieses Bedürfnis sür Regulierung und Resormierung unserer inneren Ber-

hältnisse empfinden, das liegt zum großen Teil barin, daß bie Formen, in benen sich unser Gemeindewesen bewegt, in Zeiten entsprungen sind, wo die Berhältnisse in ber Welt ganz andere waren, als sie heute sind . . . Beute fließt bergleichen (bie ständische Glieberung in Ebelmann, Bürger und Bauer) ineinander über; es ist unmöglich, aufrechtzuhalten, worüber die Sand ber Zeit längst hinweggegangen ist. In ber Gemeinbe wurzelt bas Leben bes ganzen Bolkes; von ber Gemeinde aufwärts baut sich bas ganze künstliche Gebäube, welches wir einen Staat nennen . . . ich muß mir meine staatliche Ibee von ber Gemeinde aus bauen. Wenn wir nun lediglich ben Grundbesit als ben Träger der Gemeinde ansehen, so kommen wir, wenn wir konsequent diesen Gebanken weiter verfolgen, in der höchsten Spipe der Entwicklung des Staates immer wieder auf einen lediglich auf bem Grundbesit wurzelnden Staat, . . . Industrie und andere wichtige Einflüsse haben (aber) längst biesen ursprünglichen, einfachen Boben ber Naturvölker durchwühlt ... " Auf biesem Boben, unter biesen unversöhnten Berhältniffen foll bie Regierung den Staat verwalten; das geht nicht mit der kollegialischen Regierungsverfassung, wo das Kollegium weit von dem Punkte entfernt ist, wo über die Tatsachen entschieden werden muß. "Der Schwerpunkt jeder Verwaltung fällt in die Lokalinstanz, und aus der Lokalinstanz das wesentlichste und wirksamste Organ ber Regierung zu machen, das halte ich für die erste Aufgabe einer Reform der Verwaltung. Außer dieser Lokalinstanz bedürfen wir selbstverständlich einer Aufsicht, ... höherer Instanzen, welche Fehler, ... die von ber Lokalinstanz ausgegangen sind, wieder gutmachen." Die Prinzipienfrage glaubt Solger "bahin feststellen zu können: daß außer der Lokalinstanz eine kontrollierende Behörde, am liebsten für die ganze Provinz, absolut unent-

behrlich sein wird, daß diese Behörde aber nicht in einer einzelnen Berson allein bestehen kann, sondern Räte bei sich haben muß, welche in Prinzipienfragen kollegialische Ent= scheibungen treffen, welche Sachen, die kontradiktorisch ver= handelt worden find, in höherer Instanz entscheiben." Damit ber Gang ber Regierungsgeschäfte nicht in eine französische Präfektenwirtschaft ausarte, sei ein Gegengewicht nötig. Dieses ist zu finden "in der größeren Tätigkeit ber Gemeinden burch ihre Vertretung und burch ihre Ausschüsse, welche die verwaltenden Behörden des Staates zu begleiten haben. Ein fo konftruierter Staat, ber, fräftig in seiner Wirkung, nach allen Richtungen hin boch kontrolliert wird durch ben Willen der Kor= porationen, welche er zu handeln zwingt, welchen er Lasten auferlegt, . . . ich sehe in ihm ben Reim zu ber großen beutschen nationalen Entwicklung, die wir alle anstreben. Eine Einheit der Reform . . . sowohl in der Gestaltung der Behörden, als in der Gestaltung der Gemeinde-, Kreisund Provinzialverwaltung ist eine absolute Notwendigkeit; eines ohne das andere reformieren heißt die Sache halb machen und ben Keim für künftige Zwietracht und Unzuträglichkeiten aller Art legen . . . Das, was die Waffen erfochten haben, . . . muß erhalten werden burch eine konstante, homogene Entwicklung des Innern, durch Schaffung eines lebensvollen Organismus, ber alle Glieber unseres Volkes burchbringt." Der Minister Graf Eulenburg antwortete auf diese Rede halb entgegenkommend, halb insofern, als er sich gegen das "wüste Geschrei nach Dezentralisation und Selbstverwaltung" wandte. Walbeck barauf zugunsten bes Antrags Solger: Aus den Erklärungen des Ministers ist zu erseben, "wie groß die Kluft ist, die . . . das ganze Haus von den Plänen der königlichen Regierung trennt; . . . wenn sie sich mit (bem Antrag) in prinzipieller Opposition erklärt,

bann haben wir . . . gar nichts zu erwarten." Wie Solger fagte, ber Unterschied zwischen Ritter, Bürger und Bauer besteht nicht mehr. "Und . . . bessenungeachtet dauern unsere Provinzialstände und Kreisstände fort, die auf diesem hohlen und nichtigen Unterschiede allein beruhen." Was wird die angekündigte Kreisordnung bringen? Der Minister schiebt die Gemeindeordnung hinaus, will also ben Bau mit bem Dache anfangen. "Was die Staatsverwaltung und bie Gemeinde zu tun haben, muß genau getrennt werben . . . bas Ziel muß sein: die Gemeinde ist souveran in der Selbstverwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten, . . . bazu gehört eine Entwicklung, . . . (Aber es) ist unmöglich, schwimmen zu lernen, wenn man nicht ins Wasser geht. Wenn wir immer sagen: . . . ber Staat ist noch nicht reif bazu, . . . bann kommen wir zu gar nichts." Was die Kollegialverfassung ber Regierung betrifft: "Ich verstehe ein Kollegium, und ich halte es für burchaus notwendig, wenn von Entscheidung von Rechts= sachen die Rede ist, ich verstehe es gar nicht, wenn von Verwaltungssachen die Rebe ist." Das legt Walbed näher dar. Am 4. Dezember sagte Birchow: "Wir suchen bie Dezentralisation nicht im Föderalismus (ber mehr ober weniger ins Feudale spielt) . . . wir haben die ganz bestimmte, klare Formel der Selbstverwaltung, die Dezen= tralisation, aufgebaut auf bem Grunde ber Gemeinde= freiheit. (Die Konservativen) wollen die Provinzialfreiheit . . . den Föderalismus . . . zugunsten einiger bevorrechtigter Klassen, wir wollen die Gemeindefreiheit für alle!" In biesem Punkte (ber Gestaltung unseres Gemeindelebens, des Aufbaues von unten) "liegt der wunde Fleck unseres gesamten Staatslebens." Demgemäß urteilt Birchow: "Eine gedeihliche Entwicklung unseres Bolkslebens wird nicht eher eintreten, eine wirklich logische Entwicklung unseres ganzen inneren Verfassungslebens tann nicht eher

stattfinden, als bis wir von unten zu bauen angefangen haben." Das Ergebnis der Verhandlungen war die An=nahme des Antrags Solger mit großer Mehrheit.

Die gesamten Liberalen hatten also im Dezember 1868 eine Reorganisation ber ganzen inneren Berwaltung geforbert; die Regierung aber bot ihnen im folgenden Jahre nur einen Kreisordnungsentwurf, wonach bom 16. bis zum 20. Oftober 1869 bie Borberatung über ben Entwurf ber Rreisordnung für Bran= benburg, Breugen, Bofen, Schlesien unb Sach sen stattfand. Der Kritik ber Fortschrittspartei an bem Entwurfe gab ber Antrag Hoverbeck und Benoffen Ausbrud. Diefer bentwürdige, programmatische Antrag lautete: "Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen: in Erwägung 1. daß eine ben berechtigten Bünschen bes Landes entsprechende Kreisordnung notwendig eine auf dem Grundsate der Selbstverwaltung beruhende Gemeindeordnung zur Grundlage haben muß, in welcher jedem volljährigen, im Besite ber bürgerlichen Rechte befindlichen und zu den Gemeindelasten beitragenden Gemeindeangehörigen ein gleiches Stimmrecht zu gewähren ist; 2. daß der vorliegende Entwurf die Gemeinbeordnung nur soweit berührt, als es sich Polizeiverwaltung handelt, Organe der schaffen; 3. daß die Trennung des Kreises in Gemeinde= und Gutsbezirke ber Entwicklung eines felbständigen Ge= meindelebens entgegensteht; 4. daß bei der Vereinigung mehrerer Gemeinden zu einem Amtsbezirk die Selbst= verwaltung nur bann verwirklicht werden kann, wenn ber an die Spipe des Bezirks zu stellende Amtshauptmann aus freier Wahl der Bezirksgemeinden hervorgeht, und ihm in der Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten eine von ben Gemeinden gewählte Bolksvertretung beigeordnet wird; daß bagegen nach den Bestimmungen

bes vorliegenden Gesetzentwurfs in dem durch Königliche Berordnung zu ernennenden und willfürlich zu entsetzenben Amtshauptmann nur ein Organ ber Staatsregierung für die Polizeiverwaltung geschaffen wird; 5. daß bei den Wahlen zum Rreistage, anstatt bieselben burch ben Bertreter ber Gemeinden mit gleichem Stimmrecht vollziehen zu lassen, durch Trennung ber ländlichen Wählerschaft in drei Wahlverbande (Meistbegüterte, größere Guts= besitzer, Landgemeinden) von neuem eine der bisherigen ständischen Glieberung ähnliche Rechtsungleichheit begrünbet wird; 6. daß der Kreistag die Befugnis haben muß, sich selbständig zu konstituieren und seinen Vorsigenden zu wählen, bem Landrate bagegen bei ben Kreistags= versammlungen nur die Funktionen eines Königlichen Kommissarius beigelegt werden können; 7. daß der Kreis= ausschuß nicht bloß zum Teil, sonbern ganz vom Kreistage zu mählen ift; 8. daß die Einführung eines Stadtaus= schusses bei ben größeren Städten für die Selbstverwaltung schädlich ift, und die demselben im Entwurfe beigelegten Funktionen der bestehenden städtischen Berwaltung zu übertragen sind; 9. daß die vorliegende Kreisordnung nicht geeignet ist, . . . auf ben ganzen Staat ausgebehnt zu werben, . . . In fernerer Erwägung, daß eine Abänderung der vorliegenden Kreisordnung nach den angeführten Gesichtspunkten nicht burch Berbesserung ein= zelner Paragraphen, sondern nur durch Umarbeitung des ganzen Gesetzentwurfs erfolgen kann, nach bem Schlusse ber allgemeinen Diskussion ben Gesetzentwurf an eine besondere Kommission von 21 Mitgliedern zu überweisen." Der Erfolg dieser Rritik war die Ablehnung bes fortschrittlichen Antrages. Dagegen wurde ber Antrag Laster angenommen, wonach sogleich eine Kommission zu wählen war, die die Bunkte vorzuberaten hatte, die bas Plenum später einer Kommission

überweisen würde. Die Kommission bekam im Januar 1870 Überweisungen, aber einen Bericht hat sie nicht erstattet. Jest, bei der Verhandlung über den Kreissordnungsgesessentwurf, sprachen für ihn Solger, Gneist, von Sybel und von Bockum-Dolffs, gegen ihn Miquel, Virchow, Lasker und Hoverbeck. Bei der Spezialberatung kam es zu einer entscheiden den Abstimmung am 22. Januar 1870. An dem Tage wurde nämlich das Amendement Miquel und Genossen angen ommen, wonach die Wahl des Amtshauptmanns der Amtsvertretung übertragen, seine Ernennung durch den König verworsen wurde. Hiernach war der Regierung an der Beratung des Gesestentwurses nichts mehr gelegen—fast drei Jahre sollte es dauern, dis Preußen eine neue Kreisordnung bekam.

Wir kommen zur Bolksschulgesetzgebung.\*) Am 9. Februar 1869 fand die Beratung des Berichtes

<sup>\*)</sup> Von der Entwicklung des preußischen Boltsschulwesens sei hier folgendes angemerkt. Wie die Boltsschule unter Friedrich Wilhelm dem Ersten angesehen wurde, ergibt sich aus dem General-Schulplan von 1736, wo es heißt, daß der Schulmeister sich schon von seinem daneben betriedenen Handwerk ernähren könne, andernfalls es ihm erlaubt sein solle, zur Erntezeit auf Tagelohn zu gehen. Unter Friedrich dem Großen hatte die Bolkschule eine weit höhere Geltung. In seinen General-Land-Schulreglements von 1763 und 1765, wo den Schulmeistern Bier- und Branntweinschant und das Ausspielen bei Hochzeiten im Kretscham verdoten wurden, wurden angeordnet: allgemeine Schulpslicht, sonntägliche Wiederholungsstunden für die aus der Schule entlassenen jungen Leute, Herstellung ungestörter Schulräume, Gründung von Lehrerseminaren, Prüfung der Lehrer vor ihrer Anstellung,
Schulvisitationen und genaue Berichterstattung an die Behörden. Ungesähr dreißig Jahre später, 1794, stellte das Allgemeine Landrecht, das unter Friedrich dem Großen geschaffen worden war, sörmlich den Grundsah aus: Die Schulen sind Beranstaltungen des Staates und stehen unter seiner Aussicht. So wurde die Volkschule unter Friedrich Wilhelm dem

statt, den die Kommission für das Unterrichtswesen über ben Wesetzentwurf ber Regierung betreffenb die Aufhebung ber Unentgeltlichkeit des Unterrichts in ber Bolksschule verfaßt hatte. Referent über die Vorlage des Kultusministers von Mühler war ber Fortschrittler Paur; er gab ein Zeitbild vom preußischen Bolksschulwesen und begründete den Kommissionsantrag auf Ablehnung. Für die Ablehnung sprachen außer ihm Walbeck, Birchow, von Bunsen, Loewe, Dunder und Laster, für bie Annahme fprach Gneift. Walbeck sagte: Man will "einen Artikel der Verfassung aus ber Welt schaffen, von bem wir geglaubt haben," daß er unantastbar sei. Es handle sich um eine eminent soziale Frage. Sie sei nicht, wie ber Rultusminister gesagt habe, eine Marotte bes Jahres 1848. Die bamalige Bewegung für die Unentgeltlichkeit bes Bolksschulunterrichts sei nichts Zufälliges gewesen, sondern ein Ausfluß bes

kannt. Auf dieser Grundlage wurde das Volksschulwesen unter Friedrich Wilhelm dem Dritten weiter gehoben. Zum Beispiel hieße es in dem Schlesischen Schulregsement von 1801: Der Schulsehrer ist nicht als ein Lohndiener zu betrachten, sondern als der Erzieher guter Untertanen und guter Kinder. Das Schulinspektorat sei nicht notwendigerweise mit dem geistlichen Amte verbunden. Aber der Gedanke an ein allge meines Unterricht zes es beschäftigte die preußischen Staatsmänner erst nach den Besteiungskriegen. Da schus das Ministerium Altenstein mit sachmännischen Beratern ein Unterrichtsgeses, worin als Ziel des Unterrichts die allgemeine Bildung des Menschen, als Grundlage der Nationalerziehung, bezeichnet wurde. Dieser Unterrichtsgesex nationalerziehung, bezeichnet wurde. Dieser Unterrichtsges es entwurf, von 1819, über die innere und äußere Organisation der Bolksschule enthielt viel Zweckmäßiges; aber weil er den Staatsbehörden zuviel Kücksicht auf die Forderungen der katholischen Bischörden zuviel Kücksicht auf die Forderungen der katholischen Bischörden zuviel Kücksicht auf die Forderungen der katholischen Bischöfe nahm, sagte das Ministerium eine Umarbeitung zu, d. h. es legte ihn sür immer beiseite. Unter Friedrich ung eit erschien nur eine Provinzialschulordnung sür die Provinz Preußen. Erst in der Kevolutionszeit trat das Berlangen nach einem Unterrichtsgesetze wieder hervor. Daher im Artikel 26

Beitgeistes. Dann, im Beginn ber Regierung bes jetigen Königs, habe sich die Opposition, ja die ganze Nation hauptsächlich an die Kirchen= und Schulfrage geklammert; man sah ein, daß nichts getan worden war, um die Berheißungen ber Berfassung zu erfüllen, bie im Geiste bes Jahrhunderts liegen. Walbeck will keine Armenschulen, sondern er will beim Volksschulunterricht den Armen mit bem Reichen gleichstellen; das könne aber ohne Unentgelt= lichkeit bes Unterrichts nicht erreicht werben. Da kommt ber Minister mit den drei Millionen, die das Schulgelb jett einbringt! "haben Sie nach 3 Millionen gefragt, als der Militäretat . . . seine jetige Höhe erreichte? . . . Ift es benn gut, daß gerade bie reicheren, wohlhabenden Stände bas Material bilben für ben Staat in ben höheren Stellen? . . . ich glaube, es muß bahin gewirkt werben, daß gerade die Talente, die sich in den unteren Rlassen leichter finden, die Frischheit, die sich bort eher erhält,

der Berfassung die Bestimmung: "Ein besonderes Geset regelt das ganze Unterrichtswesen." Für ein solches Geset tras der liberale Kultusminister Graf Schwerin Borbereitungen, und von Ladenberg, sein Nachsolger, führte sie zu Ende. Der so entstandena Unt errichtsgeses entwurf von 1849 gab freilich den geistlichen Behörden nicht nur bei der Leitung des Religionsunterrichts, sondern auch bei der Wahl der Lehrer den maßgebenden Einfluß. Gleichviel, als Ladenberg Ende 1850 zurückgetreten war, kam es nicht zur Borlage des Entwurssan die Zweite Kammer; es begann für die Bolksschule die Reaktionszeit unter dem Kultusminister von Kaumer, deren Höhepunkt — wir sahen es vordem — der Erlaß der kultuswidrigen Stiehlschen Schulregulative vom 1. Oktober 1854 war. Unt er Wilhelm de Welksschule eine besser Zeit gekommen zu sein. Der Kultusminister von Bethmann-Hollweg ließ ein Unterrichtsgeses entwersen, worin viel aus dem Entwurse Ladenbergs enthalten war und auch viel für die materielle Hebung des Lehrerstandes. Aber auch der Unterrichtsgeses sehn wurse kehren wurse kern der Sehrerstandes. Aber auch der Unterrichtsgeses sehn der Veiliger von Mühler wurde, der die Korlage eines vollskändigen

diese mittleren Klassen wieder auffrischen . . . auch (ber höhere Unterricht) follte unentgeltlich sein." Bei ber Abstimmung wird mit 202 gegen 134 Stimmen bie Aufhebung ber Unentgeltlichteit bes Boltsschulunterrichts verworfen. -Noch in der Session 1869 kam es zur allgemeinen überraschung zur Borlage eines Unterrichtsgesetentwurfes für bas gesamte Unterrichtswesen. Da wurde ber Volksschule die Aufgabe gestellt, die Jugend für Staat und Kirche vorzubereiten, da wurden die Schulen konfessionell getrennt, wurde der Geiftlichkeit die Schulaufsicht übertragen und der Religionsunterricht an den Seminaren der kirchlichen Feststellung überwiesen. Ein solcher Gesetzentwurf hatte keine Aussicht auf Annahme. Zwar wurde ein Teil davon in einer Kommission eifrig beraten, wobei die Regierung burch den Geheimrat Stiehl, den Schöpfer ber Regulative, vertreten war; aber mit dem Schluß bes Landtags wurde ber Unterrichtsgesetzentwurf von Mühlers hinfällig — er verschwand für immer. Übrigens, als am 19. November 1869 ber Kultusminister auf bas

Unterrichtsgesehes bedenklich fand, dagegen die Regelung des Bolksschulwesens für dringend nötig hielt. Dann, 1863, stellte die Unterrichtskommission des Abgeordnetenhauses, infolge von Massenpetitionen aus Lehrerkreisen, 24 Resolutionen aus, worin unter Berwahrung gegen die Regulative, die Grundlinien einer besseren Ordnung der inneren und der äußeren Berhältnisse der Bolksschule gegeben wurden. Das Abgeordnetenhaus nahm diese Resolutionen an, als Grundsähe, die für das zu erwartende Unterrichtsgeset maßgebend sein sollten. In der Zeit vor der Gründung des Norddeutschen Bundes war das letzte gewesen: in der Session von 1865 verlangte das Abgeordnetenhaus, insolge neuer Petitionsstürme, einen Gesehentwurf nur zur Feststellung der äußeren Berhältnisse der Bolksschule, insbesondere der Lehrerbesoldungen. Die Folge dieses Berlangens waren die vier Gesehentwürse, die von Mühler 1868 dem Abgeordnetenhause vorlegte. Bon ihnen kam nur der erste, der hier oben erwähnte, über die Aussechandlung.

Berlangen nach einem staatlichen Zuschuß, den der Finanzminister von Camphausen nicht ablehnte, sozusagen nur mit einem Achselzucken antwortete, da gab Ziegler dem Unwillen der Fortschrittspartei mit den Worten Ausdruck: "Der Herr Minister von Mühler muß fort von seinem Plaze!" Aber der Minister bekam seine Entlassung erst Ansang 1872.

Zugunsten der Preffreiheit lag dem Abge= ordnetenhaus am 22. Oktober 1869 ber Antrag Dunder und Eberth vor, der die Ausbehnung ber Kompetenz der Schwurgerichte auch auf die politischen Berbrechen und Vergehen und auf die Pregvergehen forberte. Eberty trat bei ber Berhandlung ein für bas versöhnliche Institut der Geschworenengerichte, wo das Bolt neben ben gelehrten Richtern zu seinem Rechte tomme. Die Stellung bes Geschworenengerichts finke hinab, wenn ihm die politischen und staatsrechtlichen Prozesse entzogen seien, wenn es nur mit Gegenständen untergeordneter Strafbarkeit zu tun habe. "Für die Prefprozesse kommt es barauf an, daß man bem Bolke ben Buls fühlt, daß das Bewußtsein bes Volkes entscheibe über bas, was in ber Tat gilt, und was ein Recht hat, zu gelten . . . Erst die Reaktion (nach 1848) hat dieses Gebiet den Geschworenen entzogen . . . in der Tat ist das Geschworenengericht im kleinen nichts anderes als die konstitutionelle Verfassung im großen. Es gelangt (ba) bas Bolk in bem einzelnen Falle zu seinem Rechte, wie eine Bersammlung (wie bas Abgeordnetenhaus) in bezug auf das Allgemeine eine entscheidende Stimme hat . . . Was in großen Kultur= staaten gilt, bas muß gelten auch in Preußen. Weil bie Mitwirkung der Geschworenen "nicht bloß durch die königliche Zusicherung (ein bem) Bolke gewährleistetes Recht, sondern weil es ein unveräußerliches Recht dieses Bolkes ist, sobald man überhaupt an eine konstitutionelle Ber=

fassung glaubt; weil die Mitwirkung der Geschworenen ganz allein bazu geeignet ift, die Gebankenfreiheit zu sichern, darum empfehle ich . . . meinen Gesetesvorschlag." Der Justizminister Leonhardt wendet sich gegen ben Antrag, weil es in hohem Grade bedenklich sei, daß die Landesgesetzgebung in dieser Rechtsmaterie der Reichs= gesetzgebung vorgehe. In der letten Session habe der Reichstag beantragt, Entwürfe eines Strafgesethuches und einer Strafprozegordnung vorzulegen; der Entwurf zu jenem sei fertig, ber zu bieser im Werden. Birchow barauf: die Fortschrittspartei würde es natürlich als einen wesentlichen Fortschritt begrüßen, wenn die Bundesgeset= gebung ein Strafgesethuch und eine Strafprozefordnung schaffe. Ein Prajudiz schaffen sei bennoch gerade vortrefflich. "Wenn die Majorität im Reichstage nachher zu entscheiben hat, was Gesetz sein soll; so wird die Entscheidung am besten ... ausfallen, wenn die Dinge überall burch vorausgehende Beratungen (in den einzelnen Landtagen) soviel wie möglich geklärt sind." Dem Reichstag wird bann gezeigt, "wohin eigentlich bie Strömung im Volke geht." Vor allem muß ausgesprochen werden: Fort mit dem Staatsgerichtshof! "Dieser Staatsgerichtshof, die Verweigerung der Schwurgerichte für die politischen und Prefprozesse, ist eine ber größten Gefahren für die Ausbreitung des preußischen Einflusses." Seitdem Österreich die Geschworenengerichte eingeführt, seitdem die französische Presse "sich einer Freiheit erfreut, von der wir absolut gar keine Vorstellung haben . . . (sollen wir ba) bleiben in diesem beschränkten, zum Teil selbst verfassungswidrigen, in diesem kulturfeindlichen Buftande . . . " Der Staatsgerichtshof ist "ein Zeugnis (ber) Nieberwerfung bes öffentlichen Geistes, bessen anderes Zeugnis Olmüt war! . . . biese beiben Zeitgenoffen, ben Staatsgerichtshof und Olmüß, wollen wir endlich beseitigen; wir wollen bahin wirken, daß der Staatsgerichtshof endlich zu Grabe getragen wird, wie die Erinnerungen an Olmüt mit Ehren beerdigt worden sind." In der Schlußberatung am 12. Nosvember 1869 wird der Antrag Duncker und Eberth angenommen.

über bas Wahlrecht wurde im Abgeordnetenhause am 28. Januar 1869 verhandelt, aus Anlag ber Regierungsvorlage betreffenb bie anber= weitige Feststellung ber Wahlbezirke. Dabei lag ber Antrag ber Fortschrittspartei bor: die Regierungsvorlage abzulehnen und gleichzeitig die Regierung aufzuforbern, "in ber nächsten Session einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen unter Abanderung ber Artikel 70, 71 und 72 ber Verfassung . . . die preußische Landesvertretung fortan auf Grund bes allgemeinen, gleichen, birekten und geheimen Wahlrechts gebildet wird." Als Antrag ber Nationalliberalen Partei lag ein Amendement zum Antrag von Kardorff vor: ber Regierung zur Erwägung zu geben, "ob es sich nicht im allgemeinen politischen Interesse empfiehlt, die Zusammen= setzung bes Landtags mit ber bes Reichstags in Einklang zu bringen und somit eine nähere organisierte Verbindung ber beiden Bertretungen anzubahnen." Darin lag die Forderung, das Herrenhaus zu beseitigen. Bei ber Borberatung ber Regierungsvorlage sagte Twesten: "Von einem Jahre zum andern werden uns die Verheißungen gegeben, daß solche Reformen (große neue organische Gesete) . . . uns vorgelegt werden sollen . . . das einzige, was uns der Herr Minister des Innern vorgelegt hat, ist bieses Geset, welches eine neue Distriktseinteilung für unfere Wahlen herstellen will. (Ein Geset) so unzureichend, so unannehmbar, . . . ein trauriges Zeichen für bie organisatorische Fähigkeit ber Regierung." Nach ber Regierungsvorlage soll je ein Kreis einen Wahlbezirk

mit einem Abgeordneten bilben. Dagegen wendet Twesten ein: ber Landrat ift in ber Regel ber Wahlkommiffar, und es ist nicht Sache eines jeden Wahlmannes, seinem Landrat ins Gesicht anders zu wählen, als dieser wünscht. Der Minister Eulenburg widerspricht hauptsächlich bem Vorwurfe Twestens, daß dem Gesetzentwurfe die Absicht der Regierung zugrunde liege, sich bei den Wahlen eine Mehrheit zu schaffen. Beiterhin, in ber Spezialdistuffion, zitiert Berger=Witten Bismarcks Wort aus dem Kon= stituierenden Norddeutschen Reichstage vom 28. März 1867: "Was wollen benn die Herren, die das (allgemeine Wahlrecht) anfechten . . . an bessen Stelle setzen? Etwa das preußische Dreiklassenwahlsystem? . . . Ja, wer bessen Wirkung und die Konstellation, die es im Lande schafft, etwas in der Nähe beobachtet hat, muß sagen: ein wider= sinnigeres, elenderes Wahlspftem ift nicht in irgendeinem Staate ausgedacht worden, ein Wahlgeset, welches alle Busammenhänge auseinanderreißt und Leute zusammenwürfelt, die nichts miteinander zu tun haben, in jeder Kommune mit anderm Maße mißt . . . Meiner Meinung nach bilden aber die indirekten Wahlen an sich Fälschung der Wahlen, der Meinung der Nation." Und nun, fagt Berger, legt man uns einen Gesetzentwurf bor, dieses verurteilte Dreiklassenwahlsnstem ad "wodurch infinitum etabliert und . . . in seinen nachteiligen Wirtungen gesteigert werben soll!" Wenn feine Aufhebung, mußten wir boch erwarten, "baß zum minbesten geheime Abstimmung und direkte Bahl eingeführt" würde, und "baß kein absetharer Beamter in seinem Verwaltungsbezirke ferner gewählt werden" dürfte. Bei der indirekten öffentlichen Wahl stimmen alle absetharen Beamten für den von ber Regierung ober für die Regierung aufgestellten Kanbibaten, die unabhängigen Leute für den Randidaten ber liberalen Partei. Auch Berger wendet sich gegen ben Landrat, ber so gewaltigen Einfluß bei den Wahlen habe, daher nicht aufgestellt werden sollte. Das Ergebnis der Verhandlung war: die Anträge der Fortsschritzbartei und der Nationalliberalen Partei wurden abgelehnt, und nachdem der Paragraph 1 der Regierungsvorlage mit, dem Amendement Hänel angenommen worden war, erklärte Eulenburg, er werde die Genehmigung des Königs zur Zurückziehung der Vorlage einholen. Hänel hatte beantragt: "Bis zum Erlasse des im Artikel 72 der Versassen. auf Grund der Verordnung vom 30. Mai 1849..."

über bas Finanzwesen tam es zu einer grundsätlichen Erörterung am 14. November 1868, bei ber Generaldiskuffion über den Etat für 1869, der einen Fehlbetrag von 5 200 000 Talern aufwies. Es lag ber Antrag Laster vor, zu erklären: "Im Interesse Preußens und bes Nordbeutschen Bundes ist es bringend geboten, daß die eigenen Einnahmen des Bundes vermehrt werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß . . . für den Fall einer Erhöhung ber Steuern und Abgaben im Bunde gleichzeitig eine ben Verhältnissen entsprechenbe Entlastung in Preußen sichergestellt werbe." Gegen ben Finangminister von der Hehdt und seinen Haushaltsgesetzentwurf sagte Laster: Tatsache ist, daß die Regierung im vorigen Jahre die Finanzzustände "als äußerst blühend dargestellt" hat, wodurch das Abgeordnetenhaus zu großen Ausgaben — der Redner hat die Abfindung der ent= thronten Fürsten im Auge — veranlaßt worden ist, Ausgaben, die "unter anderen Umständen nicht gewährt worden wären." Nicht mit Personen will Lasker abrechnen, son= bern er will sich gegen die herrschenden Prinzipien wenben. "Der Fehler in unseren Finanzzuständen besteht darin, daß weder wir, noch die Königliche Staatsregierung,

noch selbst ber Herr Finanzminister bas Material beherrscht. Bei uns herrscht ber Kalkulator; bas ganze sorgfältig zusammengestellte Budget ift lediglich eine Arbeit des Kalkulators. An den Ausgaben ist nicht zu rütteln, . . . bie Einnahmen fließen von felbst in ben Schatz hinein, . . . Alles bies hat ber Kalkulator bloß wieder zu notieren . . . infolge (bes Wachsens ber Ausgaben) wird von Zeit zu Zeit für eine Bermehrung gesorgt, . . . Das ist die eigentliche Schraube, durch die gelungen ift, zwei Finanzperioben bes allerverschiedensten Inhalts herzustellen. Während wir nämlich von 1818—1848 unsere Ausgaben im ganzen etwa um 14 Millionen vermehrt, unsere Schulben bedeutend vermindert hatten, während die Kosten der Armee in diesem Zeitraum im ganzen um nicht mehr als 3 Millionen erhöht wurden, was haben wir in den zwanzig Jahren seitbem erlebt? . . . Im Nettobetrage, wenn Sie von ber Armee absehen, haben wir jest beinahe bas Dreifache ber bamaligen Ausgaben zu bestreiten, in der Armee reichlich das Doppelte, . . . und es bleiben für die alten Landes= teile . . . ungefähr 200 Millionen Schulben, die wir seit 1848 aufgehäuft haben, statt unsere Schulben zu berringern. Nun frage ich . . . kann man heute noch mit ber alten Finanzpolitik, mit den alten Traditionen durch= kommen, wie Sie vor bem Jahre 1848 geherrscht haben? . . . Ja, die Selbstverwaltung ist nicht bloß eine Frage ber Politik, sondern eine Frage der Finanzen. Mir hat ein sehr gewiegter hoher Staatsbeamter gefagt, er sei bereit, die Kosten ber gesamten Verwaltung in Preußen, wenn sie gehörig reorganisiert werde, für 50 Prozent des heutigen Betrages zu übernehmen. (Große Heiterkeit) . . . im großen, nach Ibeen muß bie Sparsamkeit eingeleitet werben . . . Wesentlich beschäftigt mich eine Frage . . .: Wie sollen die Finanzverhältnisse zwischen bem Nordbeutschen Bunde und Preußen geordnet werben? . . . bei einer so großartigen Auseinandersetzung wird man nicht mit ben alten herkömmlichen Mitteln auskommen." Die Bebeutung seines Antrages sei nicht, überhaupt erhöhte Einnahmen bem Bunde zu verschaffen, sondern ber Bund solle sich sie verschaffen ohne Trübung der preußischen Finanzverhältnisse, so "baß gleichzeitig eine ben erhöhten Einnahmen und ben Berhältniffen entsprechenbe Ermäßigung in Preußen eintrete." In politischer Sinsicht sei es von ber höchsten Wichtigkeit, baß "ber Reichstag bie Sorge für seine Einnahmen selbst übernehme, und bag er verantwortlich werbe für bie Bemessung bieser Einnahmen; wir schweben in einer fortwährenden Gefahr, solange ber Reichstag nur bie Ausgaben verfügt und ben haß ber Ausgaben, für welche neue Einnahmen geschaffen werben, uns aufbürdet." Wir sind uns wohl ber Schwierigkeit bewußt, eine solche Operation einzuleiten. Der Redner spricht von "ber wohl begründeten Furcht, daß aus jeder erhöhten Einnahme bes Bundes ein überflüffiger Überschuß in ber preußischen Staatstaffe, minbeftens eine erhöhte Einnahme für Preußen entstehen könnte, welche zwar in diesem Jahre bes Defizits feinen überschuß bilbet, bann aber in aller Welt nicht wieder zu ermäßigen ist ohne ben Willen der Regierung . . . eben baburch, baß Sie bem Abgeordnetenhause nicht die Möglichkeit geben, die Einnahmen in Wahrheit zu kontrollieren, schaffen Sie ein Mißtrauen, rufen Sie bie Gefahr (einer) Stagnation hervor ... Die Matrikularbeiträge sind die unerschwinglichste Last für bie kleinen Staaten, (fie) pressen sogar bem preußischen Finanzminister einen Seufzer ab, Beweis genug, daß alle Miggunft und Unpopularität gegen die beutsche Gestaltung und gegen den Bund auf die Matrikularbeiträge sich ablagert." Das Wie ber Operation bedauerlich, daß die Regierung "bis jest auch darin zu keiner neuen schöpferischen Ibee sich hinaufgeschwungen hat, sondern daß sie das Ihrige getan zu haben meint, indem sie ausspricht: wir brauchen mehr Einnahmen, ... folglich muffen die verschiedenen Parlamente helfen. Mögen nun die Parlamente selbst zusehen, wie sie ber anderen Gefahr sich entziehen, welche aus ber überbürdung entsteht! Mein Antrag ift gestellt, um die Ideen hierüber aus dem Hause der Abgeordneten hervorzuloden, . . . " Der Redner ist nicht gesonnen, einen materiellen Finanzplan zu entwickeln. "Finanzpläne und weise Vorsicht für die kommenden Jahre ist zumeist Sache bes Finanzministers . . . . Gin Abgeordneter hat dafür nicht die Übersicht über die Einzelheiten der Finanzlage und bie Renntnis ber Regierungspläne. Was bie Eifersucht in Preußen gegen die Vermehrung der Bundeseinnahmen angeht - über überschüffige Einnahmen, die daburch in Preußen entstehen könnten: "aus langer Erfahrung wissen wir es (über solche Einnahmen hat) tatsächlich die Staatsregierung allein zu verfügen . . . Ein Gegenmittel erblide ich barin, wenn man sich bazu versteht, die birekten Steuern in Preußen, welche bazu geeignet find, zu quotisieren . . . Wenn Sie sich dazu entschließen, daß die Jahresraten nur nach Bedarf bei jedem Jahresbudget vereinbart werden muffen, bann besiten wir bas beste Mittel, die Eifersucht fortfallen zu lassen, . . . (Man sagt) Quotisation biretter Steuern fei gleichbebeutenb mit parlamentarischer Regierung und anderem Unheil, . . . Aber mit biefer Miggunft gegen bie Bolksvertretung läßt sich ein neuer Staat nicht aufrichten, und folche leeren Schlagworte kann man nur in bem gemütlichen Zustande bes alten Schlendrians für Weisheit ausgeben; . . . Will die Regierung auf die Quotisation birekter Steuern nicht eingehen, so mag sie uns burch eine bindende Erklärung darüber beruhigen, "daß, sofern durch erhöhte Einnahmen

im Nordbeutschen Bunde die Einnahmen in Preußen über das laufende Bedürfnis hinaus sich vermehren, . . . baß (bann) gewiffe, vorauszubestimmende Steuern erlaffen werden . . . Es können ja bessere Borschläge von der anderen Seite kommen." Für neue Zustände neue Ideen! Am 17. November, beim Schluß ber Generalbiskuffion über ben Etat, erinnert Birchow baran, daß er schon 1866 gesagt habe, welch unbequeme Last bie Matrifular= beiträge sein würden. Des weiteren sagt er: Man spricht hier über die gesamte Verwaltung, und wieviele leere Pläte am Ministertische! "Aber es fehlt bei uns überall ber Zusammenhang. Das Ministerium besteht aus einzelnen Personen, lauter disjecta membra, und bas Haupt bieses Ministeriums, welches einsam trauernd auf ben Prairien von Pommern weilt (große Heiterkeit), von biesem Haupte sehen wir, daß es sich um bie Finanzverhältnisse nicht kümmert." (In Wirklichkeit machten die Finanzverhältnisse Bismard große Sorgen, wie aus seinem berzeitigen Briefwechsel zu ersehen ist.) Endlich sei ein verantwortliches Finanzministerium für ben Bund herzustellen, das die Schwierigkeiten des Bundes zu lösen habe, so daß der preußische Finanzminister nicht durch untergeordnete Personen des Bundeskanzleramtes in seinen Intentionen gestört werbe. Aber entscheidend ist bie Stellung bes Rriegsministers im Bunde; er ift "uns nicht mehr verantwortlich, ein Kriegsminister, der aber auch nicht der förmliche Kriegsminister des Norddeutschen Bundes (ist), sondern ein Kriegsminister in partibus, soweit es sich nämlich um konstitutionelle Verhältnisse handelt." Birchow warnt bavor, ben Gebanken an eine birekte Bunbesfteuer zu entwickeln. "Der regelmäßige Weg ist ber, baß Sie bie Selbständigkeit ber Staaten ichonen, soweit Sie können, daß Sie nur . . . ba, wo es sich um Freiheitsrechte und um die Existenz bes Bundes handelt,

unmittelbar eingreifen und immer nur mit Mitteln, welche möglichst wenig die Organisation bieser Staaten treffen." Schließlich: "nie und nimmermehr (wird es zu einer) gebeihlichen Entwicklung Gesamtbeutschlands (kommen), wenn (wir) nicht bas Mag von Freiheit höher greifen, als es gegenwärtig existiert." Walbed: Die Annahme bes Lasterschen Antrages bringt keine Abhilfe. Eine "rabikale Abhilfe wie in Preußen, so auf bem ganzen Kontinent von Europa, für die Finanzen (kann) nur burch die Verminderung ber Heere erreicht werden. Gine Bermehrung ber Steuern wurde nur schaben . . . biese große Vermehrung der stehenden Heere schadet . . . auch dem Nationalwohlstande; und wenn man biesen angreift, so greift man die Steuerkraft an, und wenn man die Steuerkraft immer mehr progressiv angreift, so kann man wiederum die Steuern nicht erhöhen." Deshalb ist Waldeck für ben Antrag Loewe, zu erklären: "Im Interesse Preußens und bes Nordbeutschen Bundes ist es dringend geraten, daß die Ausgaben des Bundes verringert werden." Das Ergebnis der Verhandlung ist: am 20. November werben ber Antrag Laster und ber Antrag Loewe abgelehnt.

Ein Jahr später, am 20. Oktober 1869, kommt es auf dem Gebiete des Finanzwesens zu einer Epoche durch die Ernennung Otto Camphausens zum Finanzsminister an Stelle von der Hehdts. Camphausen (1812 bis 1896), der Bruder des Märzministers Ludolf Camphausen, war 1834 Referendar bei der Bezirksregierung in Köln geworden, 1844 Regierungsrat, und bald darauf war er ins Finanzministerium eingetreten. Er saß 1849 und von 1850—1852 in der Zweiten Kammer und war auch im Ersurter Parlament. Seit 1850 gehörte er zur gemäßigt-liberalen Partei. 1854 war er Präsident der Seehandlung geworden und 1860 sebenslängliches Mitglied

bes herrenhauses. Jest, beim Beginn seines Ministeriums macht er ben Borichlag, ben Fehlbetrag bes Staatshaushalts zum Teil burch Berminberung ber Schulbentilgung zu beseitigen. Das heißt: die ganze Staatsschuld soll in eine gleichmäßige viereinhalbprozentige Rentenschuld umgewandelt und mit bem Rückfauf vorgegangen werben, wann und insoweit es bem Staatsvorteil entspricht. Auf Grund dieses Planes wurde die Rentenkonversion burchgeführt. Hier nur die Feststellung, daß Camphausen am 4. November 1869 bem Abgeordnetenhause seinen Finangplan zum Teil erläuterte, und baß er bei ben Liberalen eine gute Aufnahme fand. Freilich fagte Laster: Camphausen hätte bei Übernahme des Amtes auch bebenken muffen, "baß wir uns keine gründliche Reform benken, welche nicht zugleich eine Erhöhung des lohalen Einflusses bieses Hauses auf die Finanzwirtschaft mit sich bringt." Die Frage ber Anderung des Steuerbewilligungsrechts könne nicht von der Tagesordnung abgesett werben. Diese Forberung stehe nicht im Gegensat zu ben Rechten ber Krone, und auch nicht im Wiberspruch mit ber Berfassung. Auch Birchow, ben ber Etat Camp= hausens nicht befriedigt, hält bafür, "baß ein tiefer greifendes Shftem von Reformen notwendig fei."

Tie Militäraus gaben, darüber verhandelte das Abgeordnetenhaus am 21. Oktober 1869, als ihm der von der ganzen Fortschrittspartei unterstütte Antrag Virchow vorlag, der Abrüstungsantrag. Er forderte: "Tas Haus der Abgeordneten wolle... beschließen: in Erwägung, daß eine Ermäßigung der Ausgaben des Nordbeutschen Bundes durchaus nötig ist, um ohne steigende Belastung des Volkes eine dauernde Ordnung des preußischen Staatshaushalts herbeizusühren, und die Mittel für jene wichtigen Zwecke zu gewinnen, welche nach dem Zusgeständnisse der Königlichen Staatsregierung selbst seit

Jahren zurückgestellt sind; in fernerer Erwägung, daß bie Sohe ber Ausgaben bes Nordbeutschen Bundes wesentlich burch bie Militärlast bestimmt wird; in endlicher Erwägung, baß bie bauernbe Erhaltung ber Kriegsbereit= schaft in fast allen Staaten Europas nicht burch bie gegenseitige Eifersucht ber Bölker, sondern nur burch bas Verhalten der Kabinette bedingt wird — die Königliche Staatsregierung aufzuforbern, bahin zu wirken, baß bie Ausgaben ber Militärverwaltung bes Nordbeutschen Bunbes entsprechend beschränkt und burch biplomatische Bereine allgemeine Abrüftung herbeigeführt handlungen ber Bertretung seines Antrags wirft merbe." Bei Birchow die Frage auf, ob der Zeitpunkt für ihn gegenwärtig da sei. "Hat man die Aussicht," fragt er, "in ber Gesamtsituation Europas irgend etwas Wesentliches zu ändern?" Er antwortet: Es gilt einfach, in "ehrlicher, offener Opposition biejenigen Grundfage" zu vertreten, bie wir "im Interesse unseres Baterlandes vertreten zu muffen glaubten," und vor bem Borwurfe ber Baterlandslosigkeit nicht zurückschrecken. "Nun meine ich, . . . baß selten eine Zeit gewesen ift, wo so wenig Grund vorhanden war, daß die einzelnen Staaten in voller Kriegsrüstung einander gegenübertreten . . . alle großen Kontinentalstaaten befinden sich in diesem Augenblick in ber allerernstesten Arbeit (an ihrem inneren Aufbau)." Alle Bölker "haben erkannt, daß sie nur in der inneren Arbeit diejenige Sicherheit gewinnen können, welche sie brauchen, um in ber eigenen Kultur . . . Fortschritte zu machen; sie sind weit davon entfernt, in äußeren Großtaten irgenbeinen wesentlichen Bestandteil des Bolkslebens zu sehen." Nur in Teutschland herrscht "noch eine gewisse Unsicherheit" wegen bes unfertigen Zustandes infolge ber burch ben Krieg geschaffenen Situation. Die Nation — von einer künftigen Entwicklung wieber mit Gisen und Blut, wer könnte ben Gebanken stüten! — bie Nation musse bie volle Einigung suchen burch die innere Arbeit ber Stämme. Dazu bedürfe sie nicht bes Schutes einer großen Armee. Die Fortschrittspartei hat "niemals bie Kriegsfähigkeit Preußens ober Nordbeutschlands verminbern wollen," ist jedoch "immer ber Meinung gewesen . . ., daß biese Kriegsfähigkeit nicht an biejenige Sohe ber ftehenben Armee geknüpft ift, wie fie gegen= wärtig vorhanden ift, bag biefelbe Rriegsfähigkeit, bieselbe Bahl und Ausbildung ber Mannschaften erreicht werben kann auch bei einer geringeren Zahl bes stehenden Beeres, also bei einer erheblichen Ermäßigung ber Militärausgaben." Wenn ber Norbbeutsche Bund bazu bas Beifpiel gabe, wurden bie anderen Staaten, wo ber Drud ber Militärlaften noch größer sei, nachfolgen muffen. Der Bund sei burch die Größe seiner Armee ein stetiger Borwand für die anderen Staaten, ihre Armeen zu verstärken. Eine "allgemeine Abrüstung (ist) notwendig für bie zivilisatorischen Aufgaben Europas, . . . nicht eher (gibt es) die Möglichkeit auch für eine bauerhafte innere Ausbildung ber einzelnen Staaten, als wenn wir dahin kommen, ben Militäretat zu verminbern." Gegen ben Antrag Birchow war ber Antrag Laster gerichtet. Er forberte: "In Erwägung . . . in endlicher Erwägung, daß weltkundig, daß bas beutsche Volk seine nationale Wiedergeburt in Frieden und Freundschaft mit allen Boltern zu vollziehen strebt, . . . daß aber es sich jeder Berechnung entzieht und das Haus der Abgeordneten nicht in ber Lage ist, zu beurteilen, ob eine biplomatische Ein= wirkung in einem bestimmten Sinne und zu einer bestimmten Zeit geeignet sei, die Aussichten bes Friedens zu verstärken ober gerade das Gegenteil herbeizuführen, beschließt das Haus ber Abgeordneten über den Antrag Dr. Birchow und Genossen zur Tagesordnung überzugehen." Laster sagte zur Bertretung seines Gegenantrages: Ich halte ben Antrag Birchow für unannehm= bar, "weil ich nicht meine, daß in seinem Schoße die Befestigung des Friedens sicher geborgen ist, sondern weil er, wenn ernst ausgeführt, bie größte Gefahr bes Krieges mit sich bringen kann." Die große Kulturfrage ber Entwaffnung kann nicht "mit ben veralteten Mitteln ber Diplomaten . . . gelöst werden, sondern nur durch die fortschreitende Kultur, und im höheren Maße baburch, daß die Objekte des Krieges wegfallen . . . Wenn die deutschen und die italienischen Verhältnisse einheitlich so geordnet sein werden, daß es keinen Chrgeiz mehr geben wird, ber sich vermißt, die inneren Verhältnisse fremder Nationen zu regeln, bann wird der gesicherte Friede und die Entwaffnung von selbst tommen." Was Preußen betrifft: "die erste Frage (bei einer diplomatischen Berhandlung) würde (sein), was Preußen in Deutschland zu tun gesonnen sei, (bas wäre) . . . ber Beginn einer kriegerischen Berwicklung, wenn nicht Preußen auf seinen Beruf in Deutschland verzichten will,..." Die Anträge von Virchow und Laster werben abgelehnt; Virchows Antrag fällt mit 215 gegen 99 Stimmen.

kompetenz. Darüber wurde am 24. November 1869 beraten, als dem Abgeordnetenhause der Antrag Miquelund Lasker vorlag: "die Königliche Staats-regierung aufzusordern, ihren ganzen Einfluß geltend zu machen, daß im Wege der Bundesgesetzgebung die Kompetenz des Norddeutschen Bundes auf das gesamte bürgerliche Recht ausgedehnt werde." Bei der Besürswortung des Antrags verlangte Miquel von dem Hause die Annahme als ein Zeugnis seiner deutschen Gesinnung, seine Prärogative in einem sehr wichtigen Teile der Gesietzgebung aufzugeben, zugunsten des deutschen Parlas

ments, ber beutschen Entwidlung, ber Gründung eines großen Nationalstaates. Das "nicht etwa so, als wenn wir glaubten, es könne bie Kompetenz bes Nordbeutschen Bundes durch die Übereinstimmung der Faktoren der Bundesgesetzgebung allein nicht weiter ausgebehnt werden . . . sondern nur so, daß wir ein moralisches Zeugnis geben wollen, wie auch wir unsererseits begreifen, bag bas, was die innere preußische Gesetzgebung als solche verliert, was der preußische Partikularstaat aufgibt, er doppelt und dreifach in Deutschland und im Norddeutschen Bunde wiederfinden wird . . . Wir behaupten, daß Recht und Sprache die unerläßlichen Borbedingungen und Grundlagen jedes nationalen Staatswesens sind." Der Bund hat die Rechtseinheit zu schaffen in der Form eines fobifizierten Gesetes. Und bann: "Wir erbliden in bem wahren Ausbau bes Nordbeutschen Bundes zugleich die Herstellung der einzigen Grundlage der Einigung mit Süddeutschland . . . ber Nordbeutsche Bund muß fest tonstituiert sein, wenn 9 Millionen Deutsche neu hineintreten." Nach bem halben Entgegenkommen bes Justigministers Leonhardt wendet sich Laster bei ber Begründung des Antrages gegen Windthorst, der dagegen gesprochen hat, und überhaupt gegen die Partikularisten. "Wir (bagegen, die Liberalen) sind zu jeder Zeit bereit, die wichtigsten Rechte in die Sande der deutschen Bolksvertretung zu legen . . ." Der Redner läßt sich nicht erschrecken burch die Warnung, es könne "eine rückläufige, freiheitswidrige Strömung . . . am Bunde Plat greifen . . . Wir haben die Überzeugung, daß eine ehrliche, großartige beutsche Politik gar nicht anders möglich ist, als auf dem freiheitlichen Wege, . . . (es werbe) nun und nimmer möglich (sein) . . . daß im Norddeutschen Bunde je anders als im freiheitlichen Sinne werde regiert

werben!" Die Annahme bes Antrages Miquel und Laster geschah mit 218 gegen 116 Stimmen.

Das Ergebnis der Landtagssession von 1867—1870 für den Liberalismus, worin bestand es nach allem? Nur hierin: die liberalen Forderungen waren träftig vertreten worden, aber auf keinem Gebiete der Gesetzgebung war ein wesentlicher Fortschritt erreicht worden. Das höchste war: mit unliberalen Gesetzentwürsen hatte die Regierung kein Glück gehabt, und Staatsmänner wie Graf zur Lippe und von der Hendt waren unhaltbar geworden. Camphausen war für die Finanzverwaltung ein Gewinn; aber als Liberaler, was bedeutete er da? Überhaupt: auf politische Fortschritte, auf Erfüllung ihrer Grundsorderungen konnten sich die Liberalen, wenn sie klar sahen, keine Hossmung machen; es sei denn, daß sie Mittel und Wege sinden würden, dem leitenden Minister Wilhelms zu imponieren.

## 2. Der Liberalismus im Morddeutschen Bunde

Für die Wahlen zum ersten ordentlichen Reichstag im August 1867 trasen die Liberalen bald nach dem Schluß des Konstituierenden Reichstags ihre Vorbereitungen. Die Fortschrittspartei gründete — wir wissen es schon — den Wahlverein der Deutschen Fortschrittspartei, und stellte als ihr Programm für die Resorm des Norddeutschen Bundes den Antrag Waldeckspoverbeck-Virchow hin, womit sie bei der Beratung der Bundesversassung im Preußischen Abgeordnetenhause diese Versassung fritisiert und zurückgewiesen hatte. Die Natios

nalliberalen, die sich als neue Partei rechtzeitig organisiert hatten, traten bagegen mit einer besonderen Rundgebung auf. Darin, in bem Programm ber national= liberalen Partei vom 13. Juni 1867, war, zur Erklärung ober Entschuldigung ber Haltung ber Partei im Konstituierenden Reichstage, die Rebe von der "Schwierigfeit ber Aufgabe, im Zusammenwirken mit einer Regierung, welche jahrelang ben Berfassungskonflikt aufrecht erhalten und ohne Budgetgesetz verwaltet hatte, . . . die freiheitliche Entwicklung zu fördern." Man habe sich ber Aufgabe unterzogen "mit bem festen Willen, burch fortgesette ernfte Arbeit bie Schwierigkeiten zu überwinden, und mit ber Zuversicht, daß die Größe bes Zieles die Tatfraft bes Bolfes stärken wird. "Denn uns befeelt und vereinigt der Gedanke, daß die nationale Einheit nicht ohne die volle Befriedigung der liberalen Ansprüche bes Volkes erreicht und bauernd erhalten, und daß ohne die tatkräftige und treibende Macht ber nationalen Einheit ber Freiheitsfinn bes Volkes nicht befriedigt werben kann. Deshalb ist unser Wahlspruch: Der beutsche Staat und die beutsche Freiheit muffen gleichzeitig mit benfelben Mitteln errungen werben ... Wir sind (bei ber Schöpfung ber Verfassung) bem Lose menschlicher Unvollkommenheit nicht entgangen, aber bie Schwierigkeiten haben uns nicht entmutigt und die Mängel uns nicht blind gemacht gegen bie guten Reime. Wie unsere Partei im Entstehen zu bessern bemüht war, so wird sie ununterbrochen und schon im nächsten Reichstage barauf hinarbeiten, die Berfassung in sich auszubauen . . . Am Bolke liegt es jett (bei ben Wahlen seine Stimme zum Ausbruck zu bringen) . . . bann wird das allgemeine Wahlrecht selbst das festeste Bollwerk ber Freiheit sein, wird es die in die neue Zeit hineinragenden Trümmer bes ständischen Wesens wegräumen und die gesicherte Gleichheit vor bem Geset endlich

zur Wahrheit machen . . . Als Ziel schwebt uns vor, daß die parlamentarischen Funktionen des Staates möglichst vollständig in den Reichstag verlegt werden . . . Namentlich und vor allem ist das Budgetrecht zu vervollständigen, damit der Volksvertretung der volle Einfluß auf die Staatsgeschäfte zufalle. Nicht minder bringend sind Bewelche eine wirksame Berantwortlichkeit für die Minister und alle Beamten herbeiführen, . . . Für die Ehre und Machtstellung bes Vaterlandes werden wir ferner (wie bisher) handeln. Doch spornen die Lasten ber dronischen Kriegsbereitschaft uns an, bie neuen Buftanbe in Deutschland schnell zu befestigen, um bald, . . . zu ber so notwendigen Sparsamkeit eines wirklichen Militär-Friedensetats zu gelangen . . . Es bedarf der schweren und umsichtigen Arbeit, . . . ben Gang ber Ereignisse zu überwachen und ber Gelegenheit den Borteil abzugewinnen. Die Endziele des Liberalismus sind beständige, aber seine Forderungen und Wege sind nicht abgeschlossen und erschöpfen sich nicht in festen Formen. Sein innerstes Wesen besteht darin, die Zeichen der Zeit zu beachten und ihre Ansprüche zu befriedigen ... Wir sind nicht gesonnen, andern Fraktionen der liberalen Partei feindselig entgegen= zutreten, benn wir fühlen uns eins mit ihnen im Dienste der Freiheit."

Das Wahlergebnis vom 31. August 1867 war: im ganzen blieb der Parteienbestand so, wie er im Konstituierenden Reichstage gewesen war; nur die Fortschrittspartei wurde etwas stärker, und das altliberale Zentrum schwolz sehr zusammen.

Wie groß die Aufgaben, die dem ersten ordentlichen Reichstag unter dem Präsidium Simson-Uzest-Bennigsen gestellt waren! Vor allem handelte es sich für die Libe-ralen um den wirtschaftlichen Ausbau der Verfassung, und der war ihnen insofern leicht gemacht, als die

Regierung im wesentlichen mit ihnen eines Sinnes war, und auch die Konservativen, wenige ausgenommen, sich den wirtschaftspolitischen Forderungen der Zeit nicht verssagten.

Die großen wirtschaftspolitischen Fort= schritte durch die Gesetzebung des Nord= beutschen Bundes, wobei an erster Stelle der Ber= dienste Delbrücks, des Präsidenten des Bundeskanzler= amtes, zu gedenken ist, diese Fortschritte waren:

- 1. Das Paßgesetz vom 12. Oktober 1867, das den Paßzwang, wodurch am meisten die arbeitnehmende Klasse gelitten hatte, aufhob und in ein Paßrecht verwandelte.
- 2. Das Freizügigkeitsgeset vom 1. November 1867, wonach jedem Bundesangehörigen der Aufenthalt und die Niederlassung an jedem Orte des Bundes erlaubt war, und ihm der Erwerb von Grundbesitz und der Betrieb eines Handwerks mit gleichem Rechte wie dem Einsheimischen freigegeben war.
- 3. Das Gesetz betr. die vertragsmäßigen Zinsen vom 14. November 1867. Es hob die gesetliche Beschränkung des Zinssußes auf, gab eine Freiheit, die freilich später, 1880 und 1893, durch gesetzliche Bestimmungen gegen den Wucher eingeschränkt werden mußte.
- 4. Das Gesetz über die Aufhebung der polizeilichen Beschränkung der Cheschlies gung vom 4. Mai 1868.
- 5. Das Geset über die Aufhebung der Schuldhaft vom 29. Mai 1868.
- 6. Das Gesetz über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 4. Juli 1868.
- 7. Die Maß- und Gewichtsordnung vom 17. Juli 1868.
  - 8. Das Gefet betr. ben Betrieb ber ftehen-

den Gewerbe vom 8. Juli 1868. Hier, in der sogenannten Notgewerbeordnung, wurden beseitigt die Ausschließungsrechte der Zünfte und der kausmännischen Korporationen, wurde der Besähigungsnachweis beschränkt
auf Arzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Notare, Seeschiffer
usw., wurde die Unterscheidung zwischen Stadt und Land
in Beziehung auf den Gewerbetrieb aufgehoben, wurde
den Gewerbetreibenden erlaubt, Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in unbeschränkter Zahl zu halten, wurde
bestimmt, daß polizeiliche Konzessionen künstig nur durch
die Bundesgesetzgebung eingeführt werden könnten.

- 9. Die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869. Sie enthielt, als wesentliches Zugeständnis der Regierung an die Liberalen, die Bestimmung, daß der Betrieb des Preßgewerbes unter die allgemeinen Vorschriften der Gewerbeordnung falle, wonach die Konzessionspflicht besseitigt war. Ein Hauptmangel des Gesetes, das vom Reichstage sast einstimmig angenommen wurde, war das Fehlen des Koalitionsrechtes für die ländlichen Arbeiter, die Dienstboten und die Schisserknechte.
- 10. Das Gesetz betr. die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienstlohnes vom 21. Juni 1869, wonach nur der schon verdiente, nicht auch der zufünftig geschuldete Lohn beschlagnahmt werden kann, und nur dann, wenn der Zahltag vorüber ist, ohne daß der Lohn von dem Vergütungsberechtigten eingefordert worden ist.
- 11. Das Gesetz wegen Beseitigung ber Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870.
- 12. Das Geset über Erwerbung und Ver= Lust ber Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870.
- 13. Das Gesetz über bie Kommandits gesellschaften und Aktiengesellschaften vom 11. Juni 1870.

Bu alledem kommt die Annahme der Zolls vereinsverträge im Oktober 1867, zur Fortdauer und Reform des Deutschen Zollvereins.

Was die Bemühungen der Liberalen um den politischen Ausbau der Bundesversfassung angeht, sie bezogen sich auf die Kriegspflicht, die Diäten für die Reichstagsmitglieder, die Unversolgbarkeit der Abgeordneten im Bunde wegen ihrer Tätigkeit in ihrer Abgeordneteneigenschaft, das Koalitionsrecht der Arbeiter, die Schaffung verantwortlicher Bundesministerien, die Erweiterung der Kompetenz der Bundessgeschung, die Bundessinanzen und die Schaffung eines Strafgesehuches.

Bei einigen von diesen Sachen wird hier ein kurzer hinweis genügen. Diäten für die Reichstagsmitglieber forberte am 2. April 1868 ein erneuter Antrag Wals deck. Bei der Verhandlung trat Bismarck den Abgeordneten Walbeck und Schulze-Delitsch mit seiner entschiedenen Abneigung gegen Diätengewährung entgegen; er will an ben Fundamenten der Bundesverfassung nicht gerüttelt wissen. Am 12. Mai wird der Antrag Waldeck endgültig mit 110 gegen 100 Stimmen verworfen. In bemfelben Jahre, am 3. April 1868, beriet ber Reichstag über ben Antrag Laster auf Unverfolgbarkeit ber Mitglieber ber Landtage und Rammern wegen Außerungen als solcher im ganzen Umfange bes Bundes. Der Antrag wurde mit 119 gegen 65 Stimmen angenommen, bom Bundesrat aber abgelehnt. Deswegen bringt ihn Lasker im folgenden Jahre wieder ein, und er steht abermals zur Verhandlung am 16. März 1869. Tweften, von hennig und Laster befürworten ben erneuten Antrag, Bismard wendet sich jedoch mit Gereiztheit da= gegen. Der Antrag, mit 140 gegen 51 Stimmen angenommen, wird vom Bundesrat wieder verworfen. Dann

ber Antrag Miquel-Lasker auf Ausbehnung ber Kompetenz ber Bundesgesetzgebung auf bas ganze bürgerliche Recht. Darüber wird am 28. April 1869 verhandelt. Der Antrag wird mit großer Mehrheit angenommen, aber ber Bundesrat lehnt ihn ab. Er wird später wiederholt eingebracht und angenommen, sindet jedoch erst 1873 die Zustimmung des Bundesratz, so daß erst in diesem Jahre die Bahn für ein deutsches bürgerliches Gesetzbuch frei wird.

In der Herbstsession bes Reichstags von 1867 war die Sauptsache der Gesetzentwurf betr. Die Ber= pflichtung zum Kriegsbienft. Bei ber General= bebatte am 17. Oktober sagte Walbed: Die vorliegende Frage ift "von einer gang entschiedenen Wichtigkeit, für unsere künftigen Zustände sowohl, als für die ganze Stellung, welche namentlich der Reichstag in ber Norddeutschen Verfassung einzunehmen haben wird." stellen uns nun natürlich auf die Grundlage der Berfassung, die wir vorbem bestritten haben. Man führt das Bedürfnis nach einer Kodifikation an. "Ja, ist benn bas hier eine . . . ift es das Militärgeset, was die Berfassung voraussett? Nichts ist es als ein dürres Gerippe, das einzig und allein bezweckt, diejenigen guten und trefflichen Seiten, welche bas Geset von 1814 bem Lande für die Bukunft und für die Entwicklung noch bieten kann . . . nun gänzlich durch gesetzgeberische Hand zu entfernen!... das brauchen Sie nicht. Beruhigen Sie sich bei der Macht, die Ihnen die Verfassung gibt, . . . bei jenen 300 000 Mann . . ." Waldeck beruft sich auf den Geist der Militär= gesetze von hardenberg und Boyen. "Ein mäßiges stehen= bes heer im Frieden, die Kriegsreserve nur eingezogen bei entstehendem Kriege, die Landwehr ersten wie zweiten Aufgebots ebenfalls nur im Kriege aufgeboten, das ist das System. Dagegen sündigt bas neue Geset gröblich."

Man tut bamit einen großen weiteren Schritt "zu bem Berufsheere, daß viel mehr Schritte bann nicht mehr zu tun finb." Soverbed: Das Gefet ift nicht notwendig; "benn wir haben gegenwärtig ein vollständig geordnetes Rriegswesen; wir haben bas alte Gesetz von 1814 . . . ergänzt durch die übrige Militärgesetzgebung . . . wir haben zweitens die Nordbeutsche Bundesverfassung, die an vielen Stellen selbst die Rolle eines Kriegsdienstgesetzes übernommen und (da genügend) neues Recht geschaffen hat . . . Der ganze Unterschied, um den es bei biesem Geset im Gegensat zu bem Gesetze vom Jahre 1814, ja auch im Gegensatz gegen bas, was burch bie Bunbesverfassung jett geltenbes Recht geworden ist, sich handelt, ist immer dieselbe Tendenz, die bei uns die Reorganisation hervorgerufen hat, . . . die Tendenz zur Bergrößerung bes stehenden heeres und zur Berringerung bes zweiten, des Reserveheeres . . . Auch ich habe ein warmes Gefühl bafür, daß wir auch im Angriffskriege unsern Mann stehen können, . . . Aber ich habe denn doch noch ein viel größeres Interesse baran, daß . . . unser Reserveheer ein bedeutend größeres sei, als das Angriffsheer . . . Sorgen Sie für ein mäßiges Angriffsheer und für ein möglichst starkes Verteibigungsheer, bann wird es bas Interesse aller Staaten sein, nicht anzugreifen." Hoverbeck spricht auch, freilich vergeblich, gegen die Wieder = herstellung ber Rechte ber mediatisierten Standesherren auf Befreiung bon ber Behrpflicht. Diese Rechte seien durch die preußische Verfassung aufgehoben, dann durch Nabinettsorder wieder= hergestellt worden. Dann seien sie durch die Bundesverfassung wieder aufgehoben worden, nun wolle man sie wiederherstellen und dadurch im Bunde eine Ausnahme schaffen, die sonst nicht bestanden habe. Twesten kann weder die Gründe Waldeds, noch die Hoverbeds billigen.

Er hält den Kriegspflichtgesetzentwurf für durchaus notwendig, als Grundlage für die weitere Militärgesetzgebung. Er sieht barin "bie alten Grundlagen ber preußischen Militärgesetzgebung (aus) glorreicher Zeit . . . nicht verlassen, sondern gewahrt . . . zu ihrem Ausbau, wie er ben Erfordernissen der Gegenwart und ben bestehenden Gesetzen entspricht." Nach den Verhandlungen, woran sich Bismard, Moltke und Roon beteiligen, werden bie Abänberungsanträge ber Fortschrittspartei abgelehnt. Mit sehr großer Mehrheit wird bann, am 19. Oftober, ber Militärpflicht = Gefetent = wurf angenommen. Nun war ber alte Streit zwischen den Liberalen und der Regierung durch die Nachgiebigkeit ber Nationalliberalen in allem wesentlichen nach ben Wünschen ber Regierung zum Austrag gebracht.

Der Verhandlung über das Koalitionsrecht in ben Tagen vom 14. bis zum 19. Oktober 1867 lag ber Antragvon Schulze = Delitich, Dr. Bederunb Genoffen auf Aufhebung ber Roalitions = verbote zugrunde, derselbe Antrag, den das preußische Abgeordnetenhaus 1865 mit großer Mehrheit angenommen hatte. Nun, bei der Generaldebatte, fagte Beder = Dortmund: "Während die allgemeine Wehrpflicht anerkannt ist als eine Grundinstitution . . . steht es mit dem all= gemeinen und birekten Stimmrecht bei vielen noch gang anders; . . . (wichtig die Tatsache), daß (es) . . . ohne übergang, ohne Bermittlung in unsere übrigen Rechtszustände eingefügt ift, und daß nach vielen Seiten Unzuträglichkeiten hervortreten." Diese zum Teil zu beseitigen, ist der Zweck unseres Antrages. Es ist "die Frage, welche Anderungen notwendig find, bamit das allgemeine Wahlrecht zu seiner wahren Geltung komme, damit es eine unverfälschte Wirkung äußere." Es handelt sich um nichts anderes "als den Ausbau der Berfassung, deren

integrierender Teil . . . . das allgemeine und direkte Wahlrecht geworden ist . . . Aus einer Zeit, in welcher noch niemand baran bachte, bem Arbeiter politische Rechte zu geben, ihm bas gleiche politische Recht mit dem Arbeit= geber einzuräumen, find Gefete übrig geblieben, bie schlechterdings mit dieser Gleichberechtigung unverträglich sind . . . (baher bie Frage): Darf in einem Staate mit allgemeinem Wahlrecht für einen Teil der Wähler ein ungünstigeres Recht auf Gebieten, die bas Zivilrecht berühren, bestehen, als für den anderen Teil? . . . (Nicht, baß wir glauben, burch) die Annahme des Antrages werbe die soziale Lage des Arbeiters irgendwie verbessert . . . Eine Hauptsache babei aber ist boch . . ., daß bem Arbeitgeber die Möglichkeit vor Augen ftebe, daß bie Arbeiter ihm ben Dienst kundigen, und daß ber Staats= anwalt nicht mehr zu seiner Verfügung ist, um die Arbeiter in den Dienst zurückzuschrecken . . . " (Wir wollen also) einerseits "eine Beseitigung ber Rechtsverschiedenheiten," und anderseits "bei den Arbeitern eine Hebung des staatsbürgerlichen Bewußtseins; unser Antrag will eine Urfache ber Berbitterung beseitigen, die in einem fünft= lichen, durch die politische Gesetzgebung geschaffenen Rlassengegensate wurzelt; unser Antrag will eine Sand= habe beseitigen, mittelst beren Demagogen Unfrieden in bie Staatsgesellschaft bringen können." Laster: "Die Aufhebung des Koalitionsverbotes ist ein Aft der ver= söhnenden Freiheit, welcher macht, daß von jett an nicht mehr ein fester Wille ben andern gleichfalls berechtigten Willen niederwerfe." Wir wollen die Unfreiheit der Ar= beit beseitigen. Der Arbeiter muß "die volle Freiheit ber Bewegung" haben; "wir muffen die hindernisse ent= fernen, welche gegenwärtig der freien Entfaltung der Kräfte entgegentreten." Wir wollen "die Wohltat des Vereins= und Versammlungsrechts . . . auf die Regulie=

rung der Arbeit ausdehnen. Das ist bas Roalitionsrecht." überdies "forbern wir mit bem Koalitionsrecht zugleich ben Fortfall ber Beschränkungen, welche gegenwärtig bestehen, in der Wahl des Arbeitgebers und . . . des Arbeitnehmers." Und "ein brittes Prinzip foll ausgesprochen werben, . . . baß ber Vertragsbruch bei ben Arbeitern, . . . wenn (er) mit einem Kriminalvergehen verbunden ift, bann fällt die Sühne bem Kriminalrecht anheim," sonst dem Zivilrecht. Diesen brei Prinzipien bes Antrages von Schulze-Delitsch und Becker stimmt Lasker zu. Seine Busabanträge sollen nur Ergänzungen geben, die "borsorglichen Bentile" anbringen gegen die Gefahren, die die Roalitionsfreiheit zum Schaden für Arbeiter und Arbeitgeber mit sich bringen kann. Gegen die Liberalen sprechen Wagener und Stumm-Neunkirchen. Walbeck barauf er fordert die Freiheit der Arbeit als Korrelat zur Freiheit des Kapitals. Kapital und Arbeit gehören zusammen; "ber proklamierte Krieg zwischen ihnen ist eine leere Fiktion, . . . (bie nur ber Reaktion Dienste geleistet hat)." Die Koalitionsverbote sind "ein großer Mißbrauch bes Rechtes des Stärkeren . . . (weshalb der) Gesetzgeber sich erinnern muß, daß zunächst der Schwache Anspruch auf ben Schut bes Gesetzes hat, . . . Man hat die ländlichen Arbeiter und das Gesinde ausnehmen wollen . . . Sehr schlimm ist freilich bas Gesetz von 1854 über die ländlichen Arbeiter . . . (wegen ber barin über sie) verhängten Strafen, und es ist die höchste Zeit, daß Gesetze dieser Art entfernt werden. Alles, was uns der Großgrundbesit sagt: in schlimmer Zeit werden uns vielleicht die Arbeiter fehlen . . . Vor der Majestät des Rechts mussen alle solche Zwedmäßigkeitsrücksichten weichen . . . bie große Freiheit. welche ber Grundbesit (heute genießt), soll sie nicht zur gänzlichen Unterjochung ber Proletarier auf dem Lande führen, (muß) mindestens ein Korrelat in der Gleichheit

aller Rlassen (haben)." Der ländliche Arbeiter muß "gleich= gestellt werden mit den andern Arbeitern, und bei bem, was bas bürgerliche Recht bei biefen vorschreibt, muß es sein Bewenden haben." Auch bas Gesinde soll von ber Freiheit nicht ausgenommen werben. "Jenes große und humane Prinzip, welches auch schon im Allgemeinen Land= recht enthalten ift, daß ein Zwang zur Arbeit nicht ftattfindet, wird bann erft volle Geltung erlangen." Für die Regierung spricht sich Delbrück für die Aufhebung ber Koalitionsbeschränkungen aus. Aber ber Gegenstand sei für die Bundesgesetzgebung noch nicht reif; er musse behandelt werden "in Verbindung mit einer allgemeinen Gewerbeordnung für Nordbeutschland, ober wenigstens nach einer gründlicheren Vorberatung und . . . Erwägung ber Rückwirkung bes allgemeinen Grundsates auf bie Partifulargesetzgebung." Bei ber Spezialdistussion sagt Schulze = Delitich: Der Schwerpunkt ift nicht rein auf die politische Seite zu verlegen. "Durch die Koalitionsfreiheit sett man die Arbeiter in die Lage, in dem Augenblick, wo sich die Konjunkturen bes Geldmarktes und ber Probuktion zu ihrem Vorteil heben, davon auf wirksame Beise Gebrauch machen zu können . . . Der Schaben ber Roalitionen überhaupt liegt auf beiden Seiten, die Arbeits= einstellung hat sowohl für den Arbeitnehmer, wie für den Arbeitgeber augenblicklich ganz entschiebene Nachteile. Aber sobald überhaupt nur die Koalitionsfreiheit existiert, gibt es erftlich ein vortreffliches Mittel der Ausgleichung, . . . die öffentliche Verständigung (zwischen) Arbeitgeber und Arbeitnehmer." Und bann: "das Vorhandensein ber Koalitionsfreiheit wird bewirken, daß (der Arbeitgeber nicht ohne bringende Not) Magregeln zuungunften ber Arbeiter trifft." (Gegen den christlich-sozialen Abgeordneten Wagener:) Was die soziale Seite der Sache betrifft, warnt Schulze-Delitsch bavor, die soziale Frage nur als

Magenfrage aufzufassen. Sie "geht eben auch auf nichts anderes hinaus, als auf die volle humanität, die Forberung bes ganzen Menschentums für alle Rlassen . . ., auf die Ermöglichung eines menschenwürdigen Loses für die Massen, um sie mittätig einzuführen in alle großen Aufgaben ber Zivilisation, sie mit ins Gefecht zu führen, zur Entscheidung der Kämpfe auf politischem, wirtschaft= lichem, auf humanem Felde . . . Nicht eher wird uns ber Sieg. Die Humanität ist die Lösung ber sozialen Frage!" Übrigens erkannten auch die Konservativen an, daß es nach der Gewährung des Vereinsrechts untunlich fei, dem Arbeiterstande die Koalitionsfreiheit vorzuent= Das Ergebnis der Verhandlungen war: am halten. 19. Oktober 1867 wurde mit 129 gegen 71 Stimmen ber fortschrittliche Antrag auf Aufhebung ber Roalitionsverbote angenommen, boch mit ben nationalliberalen Anträgen, wonach (An= trag Bähr und Genossen) Seefahrer und Hausgesinde von der Koalitionsfreiheit ausgenommen waren, und (Antrag Laster und Genossen) jedem Teilnehmer einer unter dieses Gesetz fallenden Roalition jederzeit der Rücktritt von solchen Verabredungen (zur Erlangung besserer Lohn= und Arbeitsbedingungen) frei blieb. Diesem gesetzgeberischen Beschlusse versagte der Bundesrat die Bestätigung. Im folgenden Jahre, in der Session 1868, legte die Regierung bem Reichstage zwar einen Gesets= entwurf über die Koalitionsfreiheit als Teil des Gewerbeordnungsentwurfs vor, darin wurde jedoch die Koalitions= freiheit nur auf die gewerblichen Arbeiter erstreckt. Da ber Gesethentwurf unerledigt blieb, tam es erst zur Ginfüh = rung ber Roalitionsfreiheit burch bie Ge= werbeordnung vom 21. Juni 1869. Da wurden von ber Roalitionsfreiheit die ländlichen Arbeiter ausgenommen, nachdem von den Liberalen (Lasker und

Meher) ber vergebliche Versuch gemacht worden war, sie für alle Arbeiter zu erlangen. Des weiteren wurde den Roalitionen der staatliche Schut vorenthalten, und der Schutz gegen ben Migbrauch bes Koalitionsrechts, burch Drohungen bie freie Entschließung anderer zu beein= trächtigen, dieser Schut wurde durch Strafbestimmungen hergestellt. Gegen sie hatte sich die Fortschrittspartei gewandt, indem sie forderte, daß die Fälle des Migbrauchs nach dem allgemeinen Strafrecht beurteilt würden, weil die genannten Verbrechen und Vergehen auch bei vielen anderen Gelegenheiten vorkämen und in den Kriminalgesetzen mit Strafe belegt seien. Wegen ber beschränkten Roalitionsfreiheit, die die Gewerbeordnung von 1869 gewährte, blieb in Breugen bestehen bas Befet über Arbeitseinstellungen bom 24. April 1854, wonach Landarbeiter, Dienstboten und Schiffer-Inechte für ben Bersuch, die Arbeitgeber oder die Obrigkeit zu gewissen Sandlungen ober Zugeständnissen, durch Arbeitseinstellungen oder Aufforderungen zu ihnen, zu bewegen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden fonnten.

Am 16. April 1869 verhandelte der Reichstag über die Errichtung verantwortlicher Bundes = ministerien, auf Grund des Antrages Twesten = Münster (Twestens und des freikonservativen Grasen zu Münster): "den Bundeskanzler aufzusordern: für die zur Kompetenz des Bundes gehörigen Angelegenheiten eine geordnete Aussicht und Berwaltung durch verantwortliche Bundesministerien, namentlich für auswärtige Angelegenheiten, Finanzen, Krieg, Marine, Handel und Berkehrswesen, im Wege der Gesetzgebung herbeizusühren." Twesten sagte für den Antrag: Die Bersassusühren." Twesten sagte sür den Antrag: Die Bersassusühren von 1867 ist nur ein begonnenes Werk, und gerade die Besstimmungen über die Regierungsgewalt tragen den

Charafter des Unfertigen. Bei dem Antrage handelt es sich "um das Fundament jedes geordneten Staatswesens, (um die den modernen Staaten unentbehrliche) Form eines verantwortlichen Ministeriums." Es ist die Pflicht der Volksvertretung, "in den politischen Fragen vor allem das Dauernde und Notwendige im Staatsleben fest im Auge zu halten, . . . an das zu mahnen, was die Zukunft vorbereiten und sichern fann." Bismard hat zuerst von dem Antrag ben Eindruck gehabt "eines gang ent= schiedenen Mißtrauensvotums gegen sämtliche Organe bes Nordbeutschen Bundes — mit alleiniger Ausnahme bes Reichstags." Es handelt sich für ihn, sagt er weiter, "um eine teilweise Vernichtung" bes Verfassungswerkes. hört aus dem Antrage den Ruf: "Fort mit diesem Kanz-Ier! . . . nicht mit Fleisch und Bein, . . . aber als Institution." Er findet den Antrag nicht klar; er möchte wissen, "bis wie weit die politische Tendenz geht." Er bestreitet nicht, daß der Antrag formell verfassungsmäßig sei, fragt aber: "Wodurch haben die Bundesregierungen bieses Todesurteil für ihre berechtigte, verfassungsmäßige Mitwirkung im Bunde verdient?" Er wendet sich gegen die "Schmälerung" ber Rechte bes Bundesrates. Der Antrag ist für ihn "eine zwecklose Vertiefung bes Mains, . . . mit der Annahme . . . wäre an den Beitritt der füdbeutschen Regierungen (zum Nordbund, bes Südens, dem wir zu liberal, zu national, also im ganzen zu national= liberal sind) nicht mehr zu benken." Der Bundeskanzler, dem die Aufgabe gestellt wird, in dem Gegensatz zwischen Nordbeutschland und Süddeutschland zu vermitteln, ihm will man "hände und Füße binden, und ihn durch ein Kollegium an das Gängelband nehmen lassen." Eine Rede voll von persönlicher Empfindlichkeit, wo der Redner am Schluß "jebe persönliche Empfindlichkeit über die Stellung des Antrages" als seiner Person "absolut fremd bezeichnet."

Schulze = Delitich erklärt: "Wir wünschen eine große konstitutionelle Garantie für unser Land durch die Berfassung gesichert, . . . Gierfür fanden wir (die Fortschrittspartei) bie passendste Zeit bei ber Schöpfung ber Berfassung; bamals hätte uns die Mehrheit beiftimmen muffen, ware die paffenbste Zeit gewesen, die Sache burchzusetzen." (Gegen Bismard:) Man will kein neues Rad in die Berfassungsmaschine einflechten, sonbern nur ein Rab, bas im Artikel 17 vorhanden ist, wirksamer machen. Die bestehende Berantwortlichkeit hat feinen Wert. Und Süddeutschland? Durch Ginlenken auf ben Weg bes Untrages könnten wir es uns entfremben? "Ich habe immer gefunden, der Mangel an diesen freiheitlichen Garantien ist es bei weitem mehr als ber entsetliche Überfluß . . . bavon . . ., der die Majorität der süddeutschen Bevolterungen abhält, zu uns zu treten . . " Laster antwortet Bismarck u. a. auf die Frage, wie die Ausführung bes Antrages gedacht sei, mit dem hinweis auf England. "Der eine leitende Minister ist die Seele des Ministeriums; und er hat darauf zu achten, daß jeder aus dem Ministerium scheibe, ber mit seiner leitenden Politik sich nicht in Ginklang zu setzen weiß." Die Fachminister "sollen nicht als hindernisse bem Bundeskanzler sich in den Weg werfen können, sondern ihm Lasten abnehmen, . . . damit er mit ben größeren Gebanken ber Staatspolitik sich ausschließlich beschäftige und nur nebenher kontrolliere, ob die Staatsgeschäfte gehörig geführt werben, . . . Wir biskutieren ben Antrag, weil sich ein so bedeutender Gesetzes= und Ber= waltungsstoff über uns häuft, daß wir meinen, wir mussen wie in jedem anderen Staate ein geordnetes und kollegialisches Ministerium einrichten, . . . . Beil ber Bund. blüht und sich so mächtig entfaltet, "daß nicht mehr eine Person allein alles dies technisch kontrollieren" kann, beswegen bieser Antrag, ben wir solange wiederholen

werden, bis man allerseits einsieht, "daß die Jdee der Verfassung Schaden leidet, wenn der Schwerpunkt der Exekutive aus dem Präsidium in den Bundesrat verlegt wird... Diesem Mangel wollen wir abhelsen." Am 16. April 1869 wird mit 111 gegen 100 Stimmen der Antrag Twesten-Münster angenommen.

Die Bundesfinanzen — um uns das Wirken oder Auftreten der Liberalen auf diesem Gebiete zu versgegenwärtigen, achten wir auf die Verhandlungen über das Bundesschuldenwesen im Jahre 1868 und auf das damit zusammenhängende Kompromiß der Nationallibesralen mit der Regierung wegen der Marineanleihe, und dann auf die Haltung der Liberalen gegenüber dem Finanzerformversuche Bismarcks im Jahre 1869.

Der Gesetentwurf betr. bas Bunbes = schulbenwesen, 1867 zuerst von der Regierung vorgelegt, war bamals vom Reichstage geändert und auf Antrag Miquels mit dem Zusat versehen worden, daß ber Reichstag das Recht habe, gegen Beamte ber Schuldenverwaltung, denen Mängel in ihrer Tätigkeit zur Last fielen, gerichtliche Klage zu erheben. Diesen Zusaß, den der Bundesrat abgelehnt hatte, brachten Miquel und 45 Nationalliberale 1868 wieber ein; am 22. April dieses Jahres wurde darüber verhandelt. Miquel sprach zunächst von der Nachgiebigkeit seiner Partei bei der Schaffung der Bundesverfassung. Diese Nachgiebigkeit sei keine Charakterschwäche gewesen, sonbern habe auf politischen sachlichen Erwägungen beruht. "Man foll nicht glauben . . ., daß wir auch da nachgeben werden, wo wir solche sachlichen Gründe nicht finden." Wir haben feine Gründe, von unserm Antrag zurückzutreten. Er steht nicht im Widerspruch mit der Verfassung; in ihr ist bas Prinzip der Verantwortlichkeit klar genug aufgestellt: ber Bundestanzler ist bem Reichstage verantwortlich für

alle Handlungen der Exekutive. Deshalb handelt es sich hier nur um ben weiteren Ausbau ber Berfassung, auf ben wir damals beileibe nicht verzichteten; "und hier ist ber erste Fall, wo wir konsequenterweise bamit beginnen werden." Was den Einwand betrifft, man könne so große Fragen nicht einem kleinen Gericht, dem Stadt= gericht in Berlin, überweisen: nun, "wir können uns ben Rechtsstaat (ben wir wollen) nicht ohne Richterspruch benken. Wir wollen überhaupt, . . . daß jede Rechts= verletzung, sei (sie) privatrechtlicher, sei (sie) öffentlicher Natur, dem Urteile der Gerichte unterworfen wird . . . in ber Durchführung eines solchen Grundsates (liegt) ein viel größeres Palladium für die Freiheit und Unabhängig= keit, als in jeder geschriebenen Berfassung; . . . (der) Mißbrauch der Gewalt . . . wäre (dann) in jedem ein= zelnen Falle unmöglich gegenüber dem Schute durch die Gesetze." Auch handelt es sich nicht "um eine neue Unterordnung der Verwaltung unter die Justiz . . ., sondern lediglich darum, einen neuen Kläger einzuführen, die Möglichkeit ber Verfolgung von Ansprüchen, die schon (vom Bundeskangler) verfolgt werden können, auch bem Reichstage zu gewähren." Schließlich: Der Leiter ber beutschen Politik wird "barin mit mir einverstanden sein, baß, je höher bie Stellung bes Reichstags, . . . je erhabener die ganze Stellung, die er einnimmt in den Augen . . . des Bolkes, um so besser ber Einheitsgedanke gesichert ift." Und Twe ft en: "hier ift eine der Gelegenheiten, wo wir ebenso in der Lage, wie berechtigt sind, unsern ver= fassungsmäßigen Einfluß geltend zu machen. Auf Beamtengesete im allgemeinen, auf Ministerverantwortlichkeitsgesete, auf Ordnung des Rechnungswesens können wir möglicherweise lange warten (das gegen Windthorst)... Hier ist aber ein Fall, wo die Regierung uns braucht, . . . und ich frage: wo ist an einen Widerstand unserseits

fünftig noch zu benten, . . . wenn wir hier nachgeben?" (Angemerkt sei hier, daß der Reichstag im Herbst 1867 eine Bundesanleihe für die Kosten der Marine und ber Rüstenbefestigung bewilligt hatte, daß aber biese Anleihe nicht ausgeführt werden konnte, eben weil der Bundesrat ben vom Reichstage mit dem Zusatz Miquels versehenen Gesetzentwurf über die Bundesschulbenverwaltung nicht angenommen hatte.) "Halten wir auch," sagt Twesten weiter, "ben ibealen Gesichtspunkt fest, bag wir berufen find, ein Staatswesen herzustellen, wie es ben Rulturverhältnissen und ben Ansprüchen bes Rechtsstaates in unserer Generation entspricht . . . Der Bundeskanzler hat früher einmal gesagt, er werbe nie dem Grade der Frei= heitsentwicklung entgegentreten, der mit der Sicherheit des Ganzen irgend verträglich sei. Nun, kann irgend jemand behaupten, daß es mit der Sicherheit des Staates unverträglich sei, wenn bem Reichstage die Macht gegeben wird, einen Prozeß gegen Beamte anzustellen, die gegen ein vom Reichstage beschlossenes Gesetz handeln?" Dagegen fagt Bismard: "hier ist ein Einbruch in die berfassungsmäßige . . . Machtsphäre der Regierungen, . . . (freilich auf einem) legalen Wege . . . Wie suchen Sie nun Ihren Willen durchzuseten? Indem Sie . . . drohen, . . . ber Wehrkraft bes Landes nicht biejenige Entwicklung zu geben, welche als die . . . angemessene vorausgesehen war, . . . wir sollen von Ihnen burch eine Konzession, die wir Ihnen zur Erweiterung der parlamentarischen Macht machen, das Recht, das Land zu verteidigen, erkaufen." (Wiberspruch links) Dieser "Zumutung . . . sich im Prinzip zu widersetzen, halte ich für die erste Pflicht einer jeden Regierung . . . Was würden Sie fagen, wenn von seiten der Bundesregierung der Spieß umgebreht würde?! Sie setzen bei ihr ein lebhafteres Interesse für die Flotte voraus, als Sie selbst bokumentieren . . .

Was würden Sie sagen, wenn . . . (wir sagten:) Sie bekommen keine Flotte, wenn Sie dem Bundesrate nicht diese und jene konstitutionellen Konzessionen machten; ..." Rurg, ber Kangler verwirft ben Zusat Miquels, weil er sich nicht vertraut machen will "mit bem Prinzip, baß die Disziplin der Beamten und ihr Zusammenhang mit ber Regierung baburch gelockert werbe, daß die unter bem Ministerium stehenden Beamten direkt und unab= hängig verantwortlich sind." Sänel: In ben Artikeln 16 und 72 ber Verfassung wird "bem Reichstage ausdrücklich bas Recht der Rechnungsablage, und zwar zu dem Zwecke ber Decharge, ber Entlastung eingeräumt . . . (bas) ist ein Unding (ohne das Recht), den nicht entlasteten Teil bes Rechnungswesens nötigenfalls mit Klagezwang burch= zusechten . . . eine solche Decharge (ohne Klagezwang) ist das Lichtenbergsche Messer, ein Messer ohne Klinge, welches fein heft hat." In bem preußischen Staatsschulbengeset von 1850 wurde die Decharge wirklich den konstitutionellen Faktoren eingeräumt, b. h. ein eventuelles Klagerecht bes gesetzgebenben Körpers zugelassen. Das mussen wir in Anspruch nehmen; "benn in der Tat handelt es sich auch hier wiederum barum, ob wir Rechte nur zum Schein in Anspruch nehmen ober in Wahrheit behaupten wollen." Laster: "Jedes Wort (bes Bunbestanzlers), . . . baß es nicht ratsam sei, an ein Prinzip die Frage ber Unleihe, die Verteidigung des Vaterlandes zu knüpfen, paßt (auch) gegen biesen einstimmigen Bundesrat, der auch um bes Prinzips willen nicht will, daß eine Anleihe aufgenommen werbe, ... nicht die Flotte hergestellt wissen will. Was sollen wir mit solchen Borwürfen machen?... wenn ich heute sehe, daß wegen einer völlig mißkannten . . . altpreußischen Tradition, daß um solcher Prinzipien= reiterei willen bas Bundesschuldengesetz nicht zustande kommen und die wesentliche Bestimmung der Bundesverfassung: "die Aufnahme von Anleihen" auf unbestimmte Zeit außer Kraft gesett werden soll, daß sogar angedeutet wird, man werde die Ausrüstung der Flotte unterlassen, weil das Prinzip, daß der Reichstag sich niemals in die Berwaltung einmischen dürse, durch unsern Antrag verlett werde: am heutigen Tage ist es mir klar, wie die konservativen Grundsäte . . . sogar bis zur Gefährdung des Baterlandes zum Schaden gereichen können." Nach allem wird mit 131 gegen 114 Stimmen der Zusat Miguels angen ommen. Bismarck zieht darauf sofort den Gesesentwurf zurück.

Bum Kompromiß ber Nationalliberalen mit ber Regierung wegen ber Marine= anleihe, wie es bazu kam, barüber fagt ber Bericht ber Nationalliberalen Partei über den Weitergang der Sache: "Die beschlossene Anleihe durfte nunmehr nicht aufgenom= men werden. Nicht allein der Schiffsbau wurde sistiert, sondern aus Geldmangel ordnete die Marineverwaltung unter Berantwortlichkeit des Bundeskanzlers Ersparnisse im ordentlichen Marineetat an: bringende Arbeiten wurden eingestellt, Schiffe abgetakelt, felbst die muhfam zusammengebrachten Schiffswerkstätten aufgelöft, die Arbeiter entlassen, . . . die gesamte Flotte in Gefahr ber Stockung und bes Verfalles gebracht. Der Bundeskanzler hatte aus dieser Absicht kein Sehl gemacht, und bie Beweise ber wirklichen Ausführung bes Unglaub= lich en ließen keinen Zweifel zu. Nach erkannter Gefahr beschloß unsere Partei einmütig, das brobenbe Ber= berben von der Flotte abzuwenden. Sie ging beshalb auf ben vom Bundesrat angebotenen Ausweg ein, daß die einmal beschlossene Schuld unter die Verwaltung der preußischen Behörde gebracht und bieser eine Kommission bes Bundes beigeordnet werde . . . uns zwang die sichtbare Gefahr der Flotte." Was es mit dieser Gefahr

auf sich hatte — Roon sagte darüber am 15. Juni 1868, bei ber Borberatung über ben Gefet = entwurf betr. Die Bundesanleihe, eben bes Gesetzentwurfes, worin das Kompromiß bestand: als Berwalter der Marine weise er den Vorwurf, "daß die Marine Reduktionen unterworfen worden sei, die im höchsten Grabe schädlich und bebenklich seien," zurud. Gegen bas Kompromiß traten an biefem Tage Walbed, von Kirchmann, Löwe, Duncker und der Nationalliberale Fries auf. Besonders scharf schilderte von Rirchmann die Lage, Lasker gegenüber, der das Kompromiß befür= wortet hatte. Er erinnert daran, daß Lasker am 22. April bei der Verhandlung über den Gesetzentwurf betr. das Schuldenwesen bes Bundes gesagt hat: "Es handelt sich um unser Recht, es handelt sich um unsere Kontrolle; es ist unsere eigene Würde, die wir wahren wollen . . . wenn man uns eine Kontrolle gibt, wenn wir die Decharge verweigern dürfen, die Verfolgung aber unmöglich wird, so ist unsere Position eine unmögliche." Und heute? "Man kann," sagt von Kirchmann, "keinen heftigeren Schlag gegen ben Reichstag führen als burch bie Zustimmung zu bem heutigen Geset, man kann die Autorität bes Reichstags nicht tiefer herabbrücken, . . . als wenn man heute Ja sagt . . ., wo man vor sieben und zwei Monaten Nein gesagt hat . . . Es bleiben nur zwei Auffassungen; man wird sagen: die Männer in diesem Reichstage sind entweder nicht sicher in ihrem Urteile, ober sie sind schwach in ihrem Charafter, . . . " Sie tun bamit Schaben "bem ganzen parlamentarischen Shstem." Daher die zunehmende Bahl ber Feinde dieses Shitems, "weil sich die Parlamente bis jett hauptsächlich nur dazu haben brauchen lassen, für die Gelbverlegenheiten der Regierungen die nötigen Gelber zu bewilligen und ben erforderlichen Kredit zu beschaffen . . . " Bei dem Bundes=

kanzler, ber "von einem wunderbaren Glück begünstigt worden ist, . . . (ist) die Energie des Willens . . . dadurch zu einem Grade gelangt, (wo es ihm schwer werden mag), für die ruhigen und friedlichen Berhältnisse bes Landes sich benjenigen Kontrollen und Schranken zu fügen, die nach ber konstitutionellen Verfassung eines Landes bem leitenden Staatsmanne gegenüberstehen . . . . Daher ist flar: "daß wir es hier mit Charafteren und Zuständen zu tun haben, wo bas Nachgeben zu nichts führen wird, wo Sie . . . erwarten muffen, daß . . . bei einer anderen Frage der Konflikt doch wieder ausbricht, . . . ich warne Sie . . . vor ben jesigen Vermittlern, welche . . . immer (bereit sind), auf Frieden und Ruhe auszugehen, und . . . selbst große Prinzipien aufzugeben, so wie nur überhaupt eben für ben nächsten Tag keine übeln Folgen baraus hervorgehen, sollten auch für den Einsichtigeren die größten Gefahren mit bem Preisgeben von bergleichen Prinzipien verbunden sein." Aber von Kirchmann und die anderen sprachen vergeblich; mit 151 gegen 42 Stimmen wurde bas Rompromiß, ber Gesentwurf betr. die Marineanleihe, angenommen.

Die Haltung ber Liberalen gegenüber bem Finanzreformbersuche Bismarcks im Jahre 1869: ba ist bas Hauptkapitel ber Geschichte bes ersten ordentlichen Reichstags, das Kapitel von dem ersten Bersuche des Kanzlers, den deutschen Bundesstaat in sinanzieller Hinsicht von den Einzelstaaten unabhängig zu machen. Der äußere Anlaß zu diesem Bersuche war für Bismarck das Desizit für 1868 in Preußen, das zum Teil durch das stetige Wachsen der von Preußen an den Bund zu zahlenden Matrikularbeiträge hervorgerusen worden war. Um das preußische Desizit für die Dauer zu beseitigen, wollte der Kanzler die Matrikularbeiträge durch Bermehrung der eigenen Einnahmen des Bundes vers

ringern. Der preußische Fehlbetrag war aber bei seinem Reformversuche natürlich nur sein Motiv, die Mehreinnahme im Bunde sein reformatorisches Ziel. Und mehr noch: er war mit bem Finanzminister von der Sendt barüber einig, "baß bie Dedung ber Bunbesausgaben burch Bundessteuern bis zur vollen Beseitigung ber regelmäßigen Matrikularbeiträge bas zu erstrebende Ziel ber Bundespolitik sei . . . . (Brief vom 18. Oktober 1868 an ben Oberregierungsrat Ed) Für birette Reichssteuern hatte sich Bismard schon im Konstituierenden Reichstage ausgesprochen. Um sie nun herbeizuführen, will er auf Preußen bruden; b. h. er will bas preußische Defizit burch Steuerzuschläge gebeckt seben, nicht, wie von ber Sendt vorschlägt, burch Entnahme aus bem Kapitalvermögen Preußens. Vertraulich schreibt er am 27. Oktober 1868 an ben Finanzminister: "Daburch (burch bie Steuerzuschläge) schaffen wir wenigstens teilweise bie von mir erstrebte brückende Situation, welche zu befinitiven Steuerbewilli-Zwar gelang es Bismarck nicht, bie gungen treibt." brückende Situation herzustellen, weil bas preußische Staatsministerium einstimmig beschloß, bas Defizit aus ben Rapitalbeständen des Staates zu beden. Aber er hielt sein Ziel im Auge — im April und Mai 1869 gingen bem Reichstage Steuervorlagen zu, die der Bundesrat auf bas Drängen bes Kanzlers mit übereile entworfen hatte. Da wurde gefordert eine Erhöhung der Branntweinsteuer, eine Wechselstempel- und Börsensteuer, eine Erhöhung der Biersteuer, eine Petroleumsteuer, eine Gassteuer, eine Buder= steuerreform (biefe und bie Betroleumsteuer gingen bas Bollparlament an), eine Quittungsstempelsteuer und eine Steuer von Reisenden auf Gisenbahnen. Diese Steuern follten fast 34 Millionen Mark einbringen, so daß Preußen zur Deckung seines für 1870 auf 31,8 Millionen berech= neten Defizits nach bem Verteilungsmaßstabe ber Matri= kularbeiträge 81 % ober mehr als 27 Millionen zugute gekommen wären. Um diese Steuerpläne zu stüßen, ließ Bismarck dem Reichstage die berüchtigte Denkschrift von der Hehdts über die Lage der preußisschen Finanzen vom 18. Mai 1869 zugehen, worin es hieß, daß Preußen, wenn nicht neue Bundesseinnahmen bewilligt und dadurch die Matrikularbeiträge verringert würden, durch weiteres Anwachsen des Defizits, in die Gesahr kommen würde, die rechtlichen Verpslichstungen des Staates nicht mehr erfüllen zu können." Diese Denkschrift und die Steuervorlagen, waren die Gegensstände, mit denen sich der Reichstag am 21. und 22. Mai 1869 besaßte.

ber Generalbebatte über Da. bei Finanzlage und bie Steuervorlagen, erklärte ber Nationalliberale bon Benba: bem Gange, ben bie Regierung zur Beseitigung ber Not im preußischen Staats= haushalt vorgeschlagen habe, nicht folgen, keiner der vor= geschlagenen Steuern zustimmen zu können. Es fehlt bie Vorbedingung einer wirtschaftlichen Restauration, fester, wohlüberlegter Finanzplan. Diese Steuerüberschüttung macht ben Eindruck ber Unreife und großer übereilung. Bei einer ungünstigen Finanzlage ist bie erste Frage: Was tann man burch Ersparnisse beden? Bor allem kann bei ber Militärverwaltung manches gespart werden. Dann die Frage: "Sollen wir die ganze Last auf bas Gebiet ber indirekten Steuern malzen — was muß man auf die direkten und auf die indirekten wälzen?" Nach dem Zeugnis von der Hendts im Landtage könnte die Einkommensteuer bei richtiger Veranlagung das Doppelte bringen von dem, was sie bringt. Und nun sollen 10 ober 11 Millionen andere Steuern bewilligt werden! Wenn ber richtige Betrag ber birekten Steuern herausgebracht ist, bann erst ist die Frage ber indirekten aufzuwerfen.

Bei ber Auswahl ber vorgelegten acht Steuern hat die Willfür gewaltet. Bon Benba forbert als Borbebingung zu bauernden Steuern bie "Berftellung einer einheitlichen Finanzverwaltung zwischen dem Nordbeutschen Bunde und bem Preußischen Staate überhaupt." Die Lösung ber Schwierigkeiten kann nur die fein, "daß der preußische Finanzminister Bunbesfinanzminister wird. Das liegt in ber Natur ber Berhältnisse, . . . (barin) baß bie Haushalte und die Finanzlage aller übrigen Staaten lediglich bedingt werben burch die Integrität der Finanzlage bes preußischen Staates . . . In nationaler hinsicht: gibt "keine größere Vertiefung bes Mains, . . . als wenn jemals jenseits bes Mains (ber Glaube an) bie alte Festigkeit und ben alten Glang ber preußischen Finangverwaltung schwände." (Gegen Bismark, ber die organische Einrichtung zur Herstellung ber Ginheit ber Finanzverwaltung für unmöglich erklärt habe:) Das Syftem ruht auf zwei Augen, in ber Person und Stellung bes Kanzlers. Niemand kann seine Erbschaft übernehmen. Schließlich: Für bas, was ber Kanzler selbst "als ein übergangsstabium bezeichnet, kann man Kredite bewilligen, aber keine dauern= ben Steuern. Dauernbe Steuern können sich nur an bauernbe Zustände, an bauernbe Institutionen anschließen, und folche erstreben wir." Die Regierung möge die Bebingungen dazu geben, "bann werben wir mit Freuben bereit sein . . . mit ihr an die Restauration unserer Finangen zu gehen . . . bereit fein, auch Steuern zu bewilligen . . . soweit sie notwendig und . . . rationell sind." Nachdem von der Hendt als Abgeordneter für die neuen Steuern eingetreten ift, erinnert Balbed an fein Amendement im Konstituierenden Reichstage: der preu-Bische Finanzminister und ber preußische Kriegsminister sollten ad interim, bis ein anderer vom Bundespräsidium ernannt sein würde, Finanzminister ober Kriegsminister bes Bundes sein, unter ber Voraussetzung, daß ein wirkliches Budget existiere. Von den Liberalen, die die Verfassung angenommen haben, wurde immer die "Bervollkommnungsfähigkeit bes Nordbeutschen Bundes" betont. Aber die Möglichkeit, daß aus bem Bunde ein Bundesstaat mit verantwortlichen Ministerien werden könnte, "ist in aschgraue Ferne gerückt, . . . (Nun) ist es unmöglich, sich einen Finanzzustand ber einzelnen Länder (bes Bunbes) zu vergegenwärtigen, . . . (all bas zu tun), was ein gewissenhafter Volksvertreter tun muß, wenn er neue Steuern bewilligt . . . " Reine neuen Steuern, bas ift nun eine sehr konstitutionell begründete Forderung. Solange "biefe Gestalt bes Nordbeutschen Bundes existiert, (muffen wir) uns an die Matrifularbeiträge halten; . . . Warum? Die Ausgaben sind in ihrem wichtigsten Teile, im Militärbubget, uns gänzlich entzogen, . . . barüber haben wir nichts zu fagen; . . . Aber wenn wir fagen follten: bas Bolk foll mehr mit neuen Steuern belaftet werben, bann muffen wir das Ganze prufen können, und (weil wir das nicht können), können wir innerhalb biefes interimistischen Buftandes keine neuen Steuern von Bundes wegen bewilligen; wir muffen bas . . . den Landesvertretungen überlassen . . . Das ist wahrhaftig kein Partikularismus ... Das Bedürfnis (nach neuen Steuern) ist nicht fest= gestellt, . . . (auch bann nicht, wenn man zugeben wollte) "baß wir für bas preußische Defizit zu sorgen hätten." Dieses Defizit wird bald so, bald so berechnet. Schließlich: "Matrifularbeiträge. Diefe gehören bem Bunbe, unb da dieser . . . wie er sich jest gestaltet hat, nur den Borteil einer gemeinsamen Gesetzebung in gewissen Branchen barbietet, einen Vorteil, den ich gewiß nicht unterschäßen will, der aber in Ansehung des übrigen konstitutionellen Lebens, und namentlich in Ansehung ber Steueranlage bem Bolke nichts barbietet, in Ermangelung eines verantwortlichen Ministeriums auch nichts barbieten kann, so können wir uns auch auf alle biese Steuern von vornherein nicht einlassen." Immer wieder muß gesagt werben, "baß bas einzige Mittel (zur Abhilfe ber Finanznot) barin besteht, die Ausgaben im Militärwesen zu mindern . . . es gibt für die steigende Steuerlast bes Bolkes kein anderes Hausmittel als bas probate Hausmittel bes Privatmannes: die Ausgaben zu vermindern, wenn man die Einnahmen nicht erhöhen fann." Laster fagt über bie Denkschrift von ber Bendts: "Ein Finanzminister, ber folgendermaßen beginnt: "Bis zum Jahre 1866 ein= schließlich war die Lage bes preußischen Staatshaushaltes eine günstige' - also bis zum Eintritt bes Berfassers dieser Dentschrift; und ber bamit abschließt: "gegenwärtig aber habe ich ben Staat so weit gebracht, daß, wenn Sie nicht helfen, die Gefahr broht, ber Staat werbe nicht in ber Lage sein, seine rechtlichen Verbindlichkeiten zu erfüllen' -... wer dies in 21/2 Jahren leiften kann, der ist in meinen Augen nicht berufen, die Finanzen eines großen Staatswesens zu leiten." Laster verwirft bie neuen Steuern aus "Borsicht und (wegen) ber Pflicht eines jeden Bolksvertreters, zur Erhöhung von Steuern nicht früher zu schreiten, bis er von beren unausweichlicher Notwendig= keit überzeugt ist; . . . " und wegen des Mangels an einem Finanzplane. Bismards Erwiderung besagte wenig. Wie gewöhnlich zeigt er viel Empfindlichkeit und Gereiztheit. Bur Sache kommend, stellt er die Möglichkeit von Ersparnissen in Abrede. Gegenüber bem Borwurfe ber Shstemlosigkeit erklärt er: "Ich kann ben nicht akzeptieren. . . . Es ist das natürliche Ziel, . . . die Steuern so ein= zurichten, daß dieselbe Summe mit bem geringsten Druck für die Steuerpflichtigen aufgebracht wird . . . Die direkten Steuern, die mit einer gewissen edigen Brutalität auf dem Pflichtigen lasten, . . . rechne ich nicht zu ben leichten.

... Die gegebenen Grundlagen einer Steuer in bem heutigen zivilisierten Staate sind meines Erachtens biejenigen Genüffe, die maffenhaft genug verbraucht werden, um einen finanziellen Ertrag zu geben, ber sich über ben Ertrag ber sogenannten reinen Luxussteuern erhebt, . . . (also) Bier . . . Branntwein, Wein, Tabat, Tee, Kaffee; .. " Gibt ber Reichstag ber Regierung Steine statt Brot, gibt er "uns nicht die Summe, die ber preußische Haushalt im nächsten Jahre braucht, bie er nach unserem Bunsche dadurch gewinnen sollte, daß seine Matrikularbeiträge sich verringern, indem der Bund einen Teil seiner von Breußen geforderten Matrikularbeiträge burch erhöhte eigene Ginnahmen ersett," bann muffen entweder in Preußen zu ben birekten Steuern Buschläge gemacht werden, ober bas preußische Defizit bleibt ungebeckt. Am 22. Mai sagt Bennigfen: baß seine Partei bereit fei "für ein bauernbes Defizit auch Dedung zu schaffen, . . . auf ernsthafte, volkswirtschaftliche, gefunde Finanzpläne einzugehen, ..." aber man bürfe im Reichstage nichts beschließen, was im preußischen Abgeordnetenhause für verkehrt und verderblich erklärt werden könnte; die Verhandlung über das preußische Defizit sei im Reichstage nicht am Plate, zuerst muffe man fie im preußischen Abgeordnetenhause führen. Desgleichen Miquel: "Ich betone . . ., daß wenn wir heute Nein sagen, . . . das nicht heißen soll, daß wir überhaupt feine Vermehrung ber felbständigen Einnahmen bes Bundes wollen, . . . unter keinen Umständen eine Beränderung bes indirekten Steuerspftems im Bunde . . ., sondern es soll nur heißen, daß wir den gegenwärtigen Augenblick in keiner Beise bazu angetan finden, um bie Berantwortlichkeit für die Bewilligung von 12 Millionen neuer Steuern auf uns zu nehmen." Miquel charakterisiert bie Denkschrift von der Hendts und kommt zu bem Schluß: "baß die Behauptung, bas Defizit sei ein bauernbes,

bom wissenschaftlichen, volkswirtschaftlichen und finanziellen Standpunkt aus eine leichtfertige Behauptung wäre." Für bie Fortschrittspartei spricht Löwe gegen Bismard für bie Verminberung ber Militärausgaben. "Wenn nun ber herr Bundeskangler fagt (mit ber Berminderung bes stehenden Heeres), damit werden wir wehrlos, so behaupte ich, das glaubt ihm Europa ebenso= wenig, als wenn ber Finanzminister sagt: "Wir sind bankerott.' In einem Lande, bas seit zwei Generationen unser Militärshftem hat, bas seit zwei Generationen militärisch gedrillt ift, in dem ber Sinn für die Baffen beshalb weiter entwickelt ist, als in irgendeinem anderen Lande, und in welchem die Ausbildung ununterbrochen fortgesett wird, in einem solchen Lande kann man die Armee vermindern, . . . Die Welt weiß, daß bamit bem Wolf die Zähne nicht ausgebrochen sind, . . . und Europa wird wissen, daß wir immer in jedem Augenblicke die größte Armee auf bie Beine bringen können, und daß, welche Unfälle uns auch im Anfange begegnen sollten, wir siegreich aus jedem Kampfe hervorgehen werden . . . wenn Sie (nach rechts) . . . bagegen murren, so beweist das nur, daß Sie den wahren Beift und bie mahren Kräfte unseres Volkes nicht kennen." Löwe will neue Steuern nur bewilligen, wenn bamit eine Reform ber bestehenben Steuern verbunden sei; am allerwenigsten würde er indirekte Steuern bewilligen, wenn nicht wenigstens "bie schwersten bas Bolk belastenden Konsumtionssteuern beseitigt" würden. "Das Defizit aber zu beden, kenne ich nur einen Weg . . . Ersparnisse im Militäretat."

Das Ergebnis bes Bismarckschen Finanz = reform versuches war nach dieser Verhandlung gleich Null; benn die wenigen Mehreinnahmen, die der Reichs= tag bewilligte, bedeuteten nichts für das Ziel des Kanzlers, den Bund von den Einzelstaaten unabhängig zu machen.

Eine Folge der versehlten Aktion, durch Schaffung einer "drückenden Situation" die Bundesssinanzen zu resormieren, war der Sturz von der Hehdts; wir sahen schon, er reichte seine Entlassung im Oktober 1869 ein, nachdem ihn Lasker im Abgeordnetenhause so gründlich kritisiert hatte.

Wegen der Grundwichtigkeit des Gebietes, auf dem wir uns soeben bewegt haben, wird es angebracht sein, das Wesentliche der Finanzpolitik der Liberalen im Nordbeutschen Bunde förmlich festzustellen.

- 1. Für die Liberalen insgesamt war der Hauptpunkt in dem finanziellen Zusammenhang des Bundes mit Preußen, daß das preußische Budgetrecht keine Reguliezung der Einnahmen zuließ, keine jährliche Quotisierung der direkten Steuern kannte. Deshalb waren die Liberalen einer Bermehrung der preußischen Staatseinnahmen, die in Gestalt verminderter Matrikularbeiträge von einer Bermehrung der Bundeseinnahmen zu erwarten waren, grundsählich abgeneigt. Dazu kam ihre Unzusriedenheit mit dem unvollkommenen Budgetrecht des Reichstages.
- 2. Die Fortschrittspartei insbesondere war der Überzeugung, daß die Steuerlast im Bunde, und damit die in Preußen, nicht erhöht, sondern verringert werden müsse, und daß dies ohne Gefährdung der Wehrkraft durch die Verminderung des stehenden Heeres geschehen könne. Als "beste Bürgschaft des Budgetrechtes des Reichstages" galten ihr die Matrikularbeiträge, deren Lästigkeit sie nicht verkannte, an denen sie jedoch festhielt, weil sie den einzigen Einnahmeposten ausmachten, der jährlich zu bewilligen war. Für die verneinende Steuerpolitik der Fortschrittspartei war mithin bestimmend: einerseits der "konstitutionelle Faktor," und anderseits die volkswirtsschaftliche Erwägung: es kann und muß gespart werden —

bas Verharren in dem zum Heile der gesamten Staatswirtschaft für unerläßlich erkannten Kampfe gegen den Militarismus, der das stehende Heer größer haben wollte, als für die Wehrhaftigkeit des Landes nötig war. Diesem übertriebenen oder luxuriösen Militarismus entgegenzutreten, hielten die Fortschrittsmänner stetig für ihre Pflicht, und deshalb war zwischen ihnen und der militaristischen Regierung in Preußen und im Bunde ein finanzpolitisches Einvernehmen unmöglich.

- 3. Anders die Nationalliberale Partei. Sie machte den Kampf gegen den Militarismus nicht mit; sie drang nicht auf Ersparnisse im Militäretat, und sie wollte deshalb für den Norddeutschen Bund die Vermehrung der Bundeseinnahmen herbeisühren. Aber auch für sie war die Berücksichtigung des "konstitutionellen Faktors" die Bebingung für ein sinanzpolitisches Einvernehmen mit der Regierung. Die Partei wollte, wie gesagt, in Preußen die Quotisation der wichtigsten direkten Steuern, und sie war bereit, im Bunde neben den indirekten Steuern, wenigstens eine Einkommensteuer zu gewähren, aber die quotissierte. Unter allen Umständen wollte sie einen organischen Finanzplan.
- 4. Daß der Bismarchsche Finanzresormversuch von 1869 scheiterte, lag bei den Liberalen insgesamt an der Unreise oder Leichtsertigkeit des Versuches; jedenfalls aber beschritt Bismarch bei dem Versuche, eine "drückende Situation" herzustellen und sich dadurch die Liberalen im Bunde gefügig zu machen, einen Weg, der für sie insgesamt nicht gangbar war, weil die Klärung und Ordnung der Finanzverhältnisse in Preußen für sie die Bedingung oder die Grundlage der Finanzpolitik im Reiche war.

Nun das wichtigste Werk vom Frühjahr 1870: das Strafgesetzbuch des Nordbeutschen Bundes.

Merkenswert sind da die liberalen Anträge: 1. die Todesstrase aufzuheben (Antrag Fries und von Kirchsmann); 2. die Zuchthausstrase bei politischen Verbrechen nur in Beziehung auf solche Verbrechen zuzulassen, die aus ehrloser Gesinnung entspringen, sonst aber überall zu Festungshaft zu verurteilen; 3. dort, wo Schwurgerichte bestehen, sie auch über politische Verbrechen erkennen zu lassen, mithin den Staatsgerichtshof zu beseitigen.

ben Antrag auf Abschaffung Tobesstrafe sagte am 28. Februar 1870 von Rirch = mann: Man muß feststellen, "aus welchen Motiven überhaupt die Entscheidung abgeleitet werden soll, . . . " Die "religiöse (biblische) Grundlage muß man ausscheiden; ... darüber können wir uns niemals einigen . . . " Dann: Der Gebildete sucht rechtsphilosophische Prinzipien zur Entscheidung; auch dieses Berfahren halte ich hier im Hause nicht für angemessen; benn diese Prinzipien sind keine unumstößlichen Wahrheiten, sondern Produkte der Wissenschaft, entlehnt aus den Rechtszuständen der Länder. "Man kann also mit den Resultaten einer Grundlage nicht biese Grundlage selbst weder angreifen, noch verteidigen, . . . Die Prinzipien schwanken übrigens; ber Rechtszustand ändert sich, er wird bestimmt nicht durch philosophische Ibeen, sondern durch das soziale Leben, Klima und anderes mehr. Auch widersprechen die Prinzipien einander. Bur Entscheidung bleibt baher nur die Antwort auf die praktische Frage: Können wir die Aufhebung der Todesstrafe ohne Beschädigung unseres Rechtszustandes ertragen? Die Erfahrung zeigt uns: bei vielen Berbrechen ist die Todesstrafe seit Jahren aufgehoben, ohne daß die Rechtssicherheit des Landes im mindesten erschüttert worden ist. Also bleibt die Frage: Kann sie gänzlich aufgehoben werden? In sehr vielen Ländern ist sie gänzlich aufgehoben, ohne jeden Nachteil, auch in

beutschen Ländern. Der Rebner tommt zu bem Schluß: "Jedes Jahrhundert hat seine Aufgabe gehabt in bezug auf die Humanität und Milberung der Strafe; . . . unsere Aufgabe ist es, in biefer Beziehung ben gleichen Schritt zu tun, wie jene Jahrhunderte voraus." Erfüllen wir die "große Pflicht der Humanität, die wir . . . zu erfüllen haben, burch Abschaffung ber Tobesstrafe." Desgleichen Laster: "Geben Sie ein tüchtiges, starkes moralisches Zeugnis ab, verkünden Sie der Welt: Unser Staat ist gesichert, unser Sittlichkeitszustand ist soweit vorgerückt, daß von einer Notwehr für den Staat nicht mehr die Rede sein kann, daß die Todesstrafe nicht mehr am Plate ist . . . Bismard spricht sich für bie Tobesstrafe aus. Er wendet sich gegen die "frankliche Sentimentalität ber Beit," gegen die krankhafte Reigung, "ben Berbrecher mit mehr Sorgfalt zu schonen und vor Unrecht zu schüten, als seine Opfer." Er will die Todesstrafe wegen ihrer abschreckenden Wirkung beibehalten, und erklärt, bag ber preußische Einfluß im Bundesrate bafür mit vollem Bewichte geltend gemacht werden werde. Zwar wurde mit 118 gegen 81 Stimmen ber Antrag Fries unb von Rirchmann in zweiter Lesung ange= nommen; aber Bismards Drohung, bas ganze Strafgesethuch scheitern zu lassen, erschreckte die Mehrheit ber Nationalliberalen Partei, die sich für die Abschaffung der Todesstrafe "aus innerster überzeugung" ausgesprochen hatte. Daher wurde am 24. Mai ber Antrag über die Todesstrafe wiederhergestellt. Und mehr noch: auf die Forderung ber Regierung wurde auch der Staatsgerichtshof wieberhergestellt. Danach wurde, am 25. Mai 1870, bas Strafgesetbuch mit großer Mehrheit angenommen.

Die burch bas Strafgesetzbuch gemachten Fortschritte bestanden in folgendem. Im Bundes-

gebiet, wo nun das Strafrecht einheitlich war, war fortan bem vernünftigen Ermessen bes Richters freier Spielraum gelaffen. Die Buchthausstrafe mar auf bas Minimum von einem Jahre herabgesett. In sehr vielen Fällen waren aus Rücksicht auf die Umstände der Straftat bei ber Bemessung des Strafmaßes milbernde Umstände zuge= lassen. Ferner waren in dem politischen Teile des Gesets= buches die bisherigen Rechtszustände völlig umgewandelt. Bei den Abschnitten Hochverrat und Landesverrat, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Berbrechen und Bergeben wider die öffentliche Ordnung, bei alledem waren die Strafen gemilbert. Insbesondere war erreicht: bei Sandlungen bes Wiberstandes gegen bie Staatsgewalt, und bei Bergehen und Berbrechen gegen die öffentliche Ordnung, hatte ber Richter fortan zu prüfen, ob eine rechtsgültige Anordnung verlett worden war, ob der von der Obrigkeit ausgegangene Befehl innerhalb ihrer Zuständigkeit lag, ob der Beamte in der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes war, als ihm Widerstand geleistet oder der Gehorfam verfagt wurde.

Um bas politische Zeitbild, das Bild vom Wirken der Liberalen in der Zeit des Nordbeutschen Bundes, zu vervollständigen, müssen wir endlich auch des Aufstretens der Liberalen gegen die antikapistalische Agitation der Sozialdemokratie gedenken. Denkwürdig ist da zunächst das Auftreten von Schulzes Delitsch in der Versammlung der Berliner Maschinenarbeiter am 24. Sepstember 1868. In dieser Versammlung, die sich gegen die Diktatur über die Arbeiter aussprach, die von dem Sozialisten von Schweizer durch den bevorstehenden Arsbeiterkongreß erstrebt wurde, in dieser Versammlung sagte Schulzes Delitsch: "Jene Herren (Schweizer, Fritssche und Genossen) reden immer von der Unerbittlichkeit und Graus

samkeit bes Kapitals. Wenn bies wahr ist — und in ge= wissem Sinne ist es ja wahr -, so muß man bieser unerbittlichen Macht entgegentreten mit gleichen Baffen. Sie mussen sich das Kapital, ohne welches nichts anzufangen ift, bienftbar machen. Sie dürfen also nicht rufen, wie herr Schweiter: "Nieder mit dem Kapital," fon= bern: "Ber mit bem Kapital!" Sie burfen bas Rapital nicht schrecken und in andere Kanäle treiben, sondern (muffen es) im Gegenteil für Ihre Interessen an sich zu ziehen suchen." Schulze weist hin auf die Genossen= schaften, die Genossenschaftsbank und anderes mehr. gibt, sagt er weiter, nichts Lächerlicheres als die Rapitals= hete. Durch sie erweist man ber Reaktion ben größten Dienst, indem man die besitzenden Rlaffen zur Staats= rettung in die Arme bes Militärstaates treibt, um Schut gegen die Arbeiter zu erlangen, den man ihnen sehr gern gewähren wird. "Erheben Sie Protest . . . gegen bas rote Gespenft, ... bamit nicht ber Besitz und die Bilbung unserer fortschreitenden wirtschaftlichen und humanen Bewegung entfremdet und der Reaktion in die Arme getrieben werden ... Das wäre ein Jubel für unsere Reaktion, wenn die deutsche Arbeiterbewegung von ihrem gesunden Fundamente hineingetrieben würde in die ungesunde Bewegung, wenn sie ben allgemeinen Interessen des menschlichen Fortschritts gegenüberträte, um ihre angeblichen Sonderinteressen zu verfolgen. Wenn Sie das tun, so sind Sie nicht einen Deut mehr wert als die feudale Partei, die auch ihre Sonderinteressen allein verfolgt; und es würde Ihnen gerade so gehen, wie jener Partei, die auch gerichtet ist bom fortschreitenden Zeitbewußtsein. Gott behüte die beutschen Arbeiter vor einem solchen Schickfal; das hieße die Entwicklung der großen Frage um Jahrzehnte zurückbrängen. Werden Sie nicht erst burch Schaden klug!" Nach dieser, mit großem Beifall aufgenommenen Rede

nahm die Versammlung die Resolution von Dr. Ring an: "Die Bersammlung . . . erklärt: bie Gewertvereine nach englischem Muster zum Schute . . . zur Förberung aller berechtigten Interessen der Arbeitnehmer auf bem Boben ber Selbsthilfe find eine gesunde, auch für Deutschland höchst erstrebenswerte Institution." Es wurde ein Komitee niedergesetzur Bildung eines Gewerkvereins ber Maschinenbauer in Berlin, und es wurden 12 Dele= gierte gewählt, die die Anschauungen ber Bersammlung auf bem bemnächstigen Arbeiterkongreß vertreten follten. Der tagte auf Einladung des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins am 29. September, unter dem Vorsit Schweiters. Nachdem die Berliner Maschinenarbeiter auf dem Kongreß unterlegen waren, schlossen sie sich im Berbste 1868 zu einem nationalen Gewerkverein nach Art der englischen Trade-unions zusammen, im Anschluß an die Ideen von Schulze-Delitsch ohne Diktatur, mit einer demokratischen Das war bie Grunblegung Verfassung. hirsch = Dunderschen Gewerkvereinsorgani= sation unter ihrem Führer und Anwalt Mar Sirsch, unter dem sich die beutschen Gewerkvereine im Jahre 1869 zu einem Berbande zusammenschließen.

Dann das Verhalten der Liberalen beim ersten programmatischen Auftreten der Sozialdemokratie im Reichstage. Am 27. März 1869 sagte von Schweißer bei der allgemeinen Disskussion über die Gewerbeordnung: zur Vertretung der Abänderungen, die die Sozialdemokraten an ihr beantragen würden, müsse er "einige Grundbegriffe des Sozialismus hier entwickeln... vielleicht zum ersten Male in Deutschland auf der Tribüne eines gesetzebenden Körpers." Die Sozialisten "gehen von dem Gesichtspunkte aus, daß das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit ein Kriegszustand ist, ..." Der Redner verbreitet sich über

Arbeitslohn, Kapitalgewinn und Bodenrente, die als Ergebnisse der nationalen Produktion unter die einzelnen verteilt würden. Er fagt: diese Werte sind Tauschwerte, sie werden von den besitzlosen Klassen durch ihre Arbeit geschaffen, und die besitzenden ziehen sie zum Teil, unter nichtigen Bormanden an sich, so daß die Wahrheit ist: "baß die heutige Gesellschaft besteht aus Ausbeutern und Ausgebeuteten. Geradeso wie die Sklaverei nichts ist als ein gesetlicher Diebstahl an bem Sklaven und seiner Arbeitstraft, geradeso, nur in anderer Form, ist heute die ganze Produktionsbewegung nichts, als ein beständiger gesetzlicher Diebstahl ber Besitzenden an ben Richt= besitzenden . . . (Deswegen) sehen wir das Berhältnis zwischen Rapital und Arbeit als einen Kriegszustand" an. "Wir sind gewillt, diesen Krieg auf gesetlichem Boben zu führen, in ruhiger und allmählicher Entwicklung." Daß er sich so vollzieht, das freilich halte ich wegen "bes hartnäckigen Wiberstandes ber besitzenden Klassen nicht für wahrscheinlich; aber . . . wir muffen uns ernsthaft vornehmen, ben Rrieg auf gesetlichem Boben zu führen, und bas tun wir." Bei ber Gewerbeordnung stimmen wir natürlich mit ber Linken; "benn unter allen Umständen vertritt (sie) die Fortentwicklung der ökonomischen Berhältnisse, ... " Aber wir haben besondere Forderungen. "Wenn wir einen Krieg zwischen ber Arbeitskraft und bem Kapital organisieren wollen, so mussen wir vorzugse weise darauf sehen, daß die Widerstandskraft der Arbeiter= bevölkerung erhalten, . . . ja so erhöht werbe, daß sie später in ben Angriff übergeben kann . . ." Der Mißstand ist, daß "eine kleine Klasse weniger die Produktionsmittel in der Hand hat — die große Masse des Volkes gezwungen wird, von ihrem eigenen Arbeitsertrage nur einen ge= ringen Teil zu bekommen und den ganzen überrest abzugeben an die Klasse ber Besitzenden. Dies kann sich nur

ändern, wenn die Produktionsmittel in der Sand der Gesamtheit sind." Der Sozialismus will nicht bas Eigentum aufheben; nach wie vor wird unter seiner Berrschaft "jeder seine unmittelbaren Bedürfnisgegenstände zu vollem Eigentum haben, aber die Produktionsmittel sollen im gemeinsamen Eigentum stehen, und badurch wird sich die Berteilung, die heutzutage eine ungerechte ift, in gerechter Weise regeln lassen." Der Redner begrüßt mit Freude die Koalitionsfreiheit der Arbeiter, die die Ge= werbeordnung bringt. Aber es fehlt da für die Gewerkschaften (überhaupt und insbesondere für die sozialdemo= kratischen, die Arbeitseinstellungen organisieren sollen) "bem Staate gegenüber ein ausreichender gesetlicher Schut." In dieser hinsicht werden wir Borschläge machen. Dann die Fabrikgesetzgebung. Da sind die Strafen wegen Übertretungen durch den Arbeitgeber bei weitem nicht streng genug; ber Staat muß eingreifen "im Interesse ber gesamten Arbeiterklasse. Wir mussen ben Normalarbeitstag bekommen, . . . " Zu seiner ernsten Durch= führung brauchen wir entsprechenbe Strafbestimmungen und zum Beispiel die Ginsetzung von Fabrikinspektoren, die nicht vom Staate ernannt find, fondern unter Mitwirkung ber Arbeiter unmittelbar ober ber Bolksvertretungskörper. Der Redner spricht vom ehernen Lohngeset, der Lehre, daß der Arbeiter stets nur soviel Lohn bekomme, als zu seiner Existenz notwendig sei, als von einer ausgemachten Wahrheit. Er folgert: mit dem Maße der freien Zeit des Arbeiters steigen seine Bedürfnisse, und mit ihrem Steigen steigt der Lohn. "Der Normalarbeitstag bewirkt also, daß es der Arbeiterklasse ermöglicht wird, durch die Macht bes Staates der Macht bes Kapitals insoweit einen Damm entgegenzustellen, daß die Arbeiterklasse ein menschenwürdiges Dasein führen kann, und bag sie auf dieser Grundlage dann einen politischen und sozialen Ginfluß

gewinnt . . . (bann bebarf es) bei bem Arbeiter weiter nichts als ber Aufklärung, damit er seinen Interessen entsprechend vorwärts gehe." Drittens forbert von Schweißer, baß eine fortlaufende amtliche Statistik über die Arbeiterverhältnisse geführt werbe. "Erst wenn dies auch bei uns (wie in England) geschieht, ift man in ber Lage, vollständig bas Material zu beherrschen." Die Verhältnisse ber städti= schen Arbeiter sind leichter herauszubringen als die ber ländlichen. Deshalb: "gerade wegen ber ländlichen Bevölkerung ift es nötig, daß man klar barüber sieht, wie es mit ben ländlichen Arbeitern fteht." Das alles find nur die Hauptpunkte, wo wir bei ber Gewerbeordnung tätig sein wollen. In ber Presse werben "über ben Sozialismus die haarsträubendsten Unwahrheiten beständig ... erzählt. Ich glaube, daß die Richtung, die wir vertreten, boch einigermaßen wert ift, bag man fie genauer prüfe . . . Sie alle (werden boch) zugeben muffen, baß die Frage eine ernstliche Erwägung verdient, wie es benn schließlich zusammenhängt, daß die große Masse der Arbeitenben im wesentlichen immer auf bem alten Standpunkt bleibt, nur gerade den Lebensunterhalt verdient, während eine kleine Rlasse beständig in Saus und Braus leben kann und beständig noch reicher wird." Vor der sozialen Revolution brauchen sich die Regierungen in Europa nicht zu fürchten; "in dieser Weise kommt bei Umsturz nicht mehr." Und "die soziale Revolution nach ben neuen Prinzipien (friedlicher Entwicklung) ist noch nicht reif. Aber muß man es benn überhaupt ankommen laffen auf Revolutionen, . . . Glauben Sie boch nur: ber Augenblick, wo auf ben Tuilerien von Paris die rote Fahne errichtet wird, wird in Europa weiter zünden . . . Lassen Sie es nicht auf solche Eventualitäten ankommen! . . . Ermöglichen Sie biefen ruhigen und friedlichen Weg!" Darauf Braun=Wiesbaben: "Die Entrollung ber

roten Fahne, diese Drohung mit dem Schrecken und ben Greueln der Revolution (hat auf mich) sehr wenig Einbruck gemacht." Der Borrebner vertritt "eine ganz spezielle Anschauung . . .," (der) "bei weitem nicht alle Fabrikarbeiter" anhängen, sondern nur ein äußerst kleiner Bruch= teil. Sein Wort, daß das Handwerk nur noch ein berkrüppeltes Ding sei, beruht "angesichts ber offiziellen Statistif in einem ganz tolossalen Irrtum . . . Wenn man (seine) Rebe mit diesem himmelstürmenden Anlauf vernahm, so war man auf nichts anderes gefaßt, als daß nunmehr sofort die Abschaffung des Eigentums, die Abschaffung jeder sozialen Ungleichheit, die Herstellung paradiesischer Zustände . . . wenigstens beantragt werden sollen. Was ist statt bessen bei dieser ganzen Auseinander= setzung herausgekommen? Der Borschlag auf Koalitions= freiheit, den wir ja selbst . . . schon sehr oft gemacht haben, — ber Borschlag zu einer Fabrikgesetzgebung, den wir ja gewiß nicht bekämpfen werden, — ber Vorschlag zu einer amtlichen Statistik über die Arbeiterverhältnisse, die uns außerordentlich erwünscht ist, vorausgesett, daß sie sich ausbehnt auf alle produktiven Klassen . . . Wir alle wissen, daß die Verbesserung des Loses der produktiven Rlassen von zwei Dingen abhängt: erstens von dem allgemeinen Kulturfortschritt der Menschheit, der jedem einzelnen von uns, auch dem Geringsten . . . zugute kommt, und zweitens von der eigenen Tätigkeit dieser produktiven Klassen, davon, inwieweit sie imstande und willens sind, ihre geistige, ihre sittliche und ihre körperliche Kraft zu verwerten; . . . Ich gebe auf das bereitwilligste zu, unsere Gesetze sind mangelhaft und bedürfen, namentlich, was das Los der produktiven Klassen anlangt, in vielen Stücken einer Verbesserung. Aber haben wir jemals irgend jemandem, der uns eine solche Verbesserung vorschlug, bas Gehör verweigert? Haben wir nicht felbst alles mögliche

getan, um Magregeln auszusinnen, wodurch diese Berbesserung nicht nur für den Augenblick, sondern auch für die Dauer gesichert werde? Diese Aufgabe können wir nie und wollen wir nie zurückweisen! Aber um (sie) aus= zuführen, muffen wir uns bewegen auf bem Boben ber wirtschaftlichen Naturgesetze, die noch kein Gesetzgeber, kein Projektenmacher, kein Agitator ungestraft mit Füßen getreten hat. Tun wir doch ab diesen Aberglauben an die Allmacht bes Staates ober an (bie) Gesetzgebung! Der Staat und die Gesellschaft (in Betracht kommt hier bas sozialistische Begehren nach Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe) . . . (fie) konnen keine Wunder wirken, fie können nicht über Nacht den nationalen Reichtum berboppeln und ihn anders bistribuieren ober bislozieren; wenn Sie jemals diese Aufgabe in die Hand nehmen wollen, würden Sie sich selbst und andere ruinieren. Ich weiß kein anderes Mittel für die (produktiven) Rlaffen, für beren Wohl wir uns alle interessieren, als daß sie nicht alles von der Staatshilfe erwarten und überhaupt nicht auf frembe Silfe warten, sondern daß sie ihren sittlichen Ernst, ihre Willenskraft und ihre geistige Potenz zusammenraffen und sich sagen: hilf Dir selbst!"

Das Ergebnis der Session von 1867 bis 1870 war dies: auf dem wirtschaftspolitischen Gebiete hatten die Liberalen mit der Regierung und den Konser-vativen ein großes Werk vollbracht, aber mit dem politischen Ausbau der Verfassung war es nichts gewesen. Mit dem politischen Teil ihres Programms vom 13. Juni 1867 waren die Nationalliberalen zuschanden geworden, waren sie — so konnten die Gegner, das nationalliberale Programm zitierend, spotten — "dem Lose menschlicher Unvollkommenheit nicht entgangen."

## 3. Der Liberalismus im neuen Deutschen Zoll= verein — im Zollparlament

Bir müssen nun auf die Vorgänge im neuen Deutschen Zollverein achten, besonders, um auch über die süddeutschen Liberalen und Demokraten in der Zeit des Norddeutschen Bundes ins klare zu kommen, und überhaupt, um Wirken und Auftreten des deutschen Liberalismus zu erkennen, dessen Vertreter sich in den Jahren 1868—1870 zu Berlin im Zollparlament zusammensinden. Ein Parlament, das, von den deutschen Ländern Österreichs abgesehen, zwanzig Jahre nach dem Tagungsbeginn der Deutschen Nationalversammlung die deutsche Einheit auf wirtschaftslichem Gebiete verkörpert, und als ein nach dem allgemeinen Wahlrecht gewählter gesetzgebender gesamtdeutscher Körper in beschränktem Sinne der Nachsolger des Parlamentes der Paulskirche ist.

Der alte Deutsche Zollverein, der 1841, 1853 und 1865 auf zwölf Jahre erneuert worden war, war zwar im Kriegsjahre 1866 nicht tatsächlich, aber doch förmlich in die Brüche gegangen. Das bestätigte Preußen, indem es nach seinem Siege in seinen Friedensverträgen mit den süddeutschen Staaten die Fortdauer des Vereins, auf Grund des Erneuerungsvertrages vom 16. Mai 1865, von Verhandlungen und einer sechsmonatlichen Kündigung abhängig machte. Für die Fortdauer wurde im Frühjahr 1867 die Verfassung des Norddeutschen Bundes maßgebend, weil in ihrem sechsten Abschnitt bestimmt war: die Bundes-

glieber seten ben Bollverein auf Grund ber bisherigen Bollvereinsverträge fort, boch fallen Boll- und Steuerwesen unter die Kompetenz der Bundesgewalt. Daburch wurde der alte Zollverein aufgelöst und tatsächlich ein nordbeutscher geschaffen, als verfassungsmäßige Ginrich= tung bes Norbbeutschen Bunbes. Um ben sübbeutschen Staaten ben Eintritt in biese Einrichtung zu gewähren, schloß Preußen am 4. Juni 1867 mit Beffen, Baben, Württemberg und Bapern eine Konvention, wonach ber Zollverein, auf Grund bes Vertrages vom 16. Mai 1865 und der Verfassung des Nordbeutschen Bundes, fortgesett werben follte. Das Ergebnis ber folgenden Berhandlungen war ber Bertrag vom 8. Juli 1867 über bie Fortbauer bes Boll- und Sanbelsvereins. Darin wurde festgesett: die Gesetgebung über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten wird ausgeübt durch Bundesrat und das Zollparlament bes Zollvereins. Im Bundesrat hat die Krone Preußen bas Präsidium, und sie hat dort bei Abstimmungen allein das Recht, jeden Beschluß, ber eine Anderung der bestehenden Vorschriften ober Einrichtungen bezweckt, durch ihr Beto unwirksam zu machen. Sie vertritt ben Berein beim Abschluß von handels= und Schiffahrtsverträgen und anderm mehr, und sie übt die Kontrolle aus über die Vollziehung der Bereins= gesetze, und über die Erhebung ber gemeinschaftlichen Bölle und Steuern in ben Bereinsstaaten. Auch hat bie Kronc Preußen die Befugnis, das Zollparlament zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen, und fie übergibt ihm die vom Bundesrat beschlossenen Vorlagen. Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der Regierungen des Norddeutschen Bundes, und aus denen der süddeutschen Regierungen. Das Zollparlament besteht aus ben Mit= gliedern des Norddeutschen Reichstags und aus 85 Abgeorbneten der sübdeutschen Staaten, wie die Reichstags=

mitglieder erwählt auf Grund bes allgemeinen Wahlrechts. Das Zollparlament tagt nicht regelmäßig, sonbern nur bann, wenn ein gesetzgeberisches Bedürfnis vorliegt, ober wenn ein Drittel des Bundesrats — Preußen hat fast ein Drittel der Stimmen — die Berufung verlangt. große Fortschritt in der Verfassung neuen Zollvereins war: die bisherige Gleich= berechtigung ber Bereinsstaaten war aufgehoben, Grundsatz ber freien Vereinbarung war beseitigt, und statt bessen war der die Beschlußfähigkeit unbedingt sichernde, übereinstimmende Mehrheitsbeschluß im Bundesrat und im Bollparlament, diefer neuen Einrichtung, eingeführt. Der neue, auf zehn Jahre geschlossene Zollverein stand auf völkerrechtlicher, nicht auf staatsrechtlicher Grundlage, nur daß er für ben Nordbeutschen Bund im Bundesgebiet auf Gesetz und Verfassung beruhte.

Bas bie Annahme bes neuen Zollvereins= vertrages burch die Bolksvertretungen betrifft, so ist merkenswert, daß sich der Großherzog von Baden schon am 5. September 1867 in seiner Thronrede zur Eröffnung bes Landtags für den vollen Anschluß an Nordbeutschen Bund erklärte, ben Landtagsmit= gliedern, ebenso wie die Annahme des Schutz- und Trutzbündnisses mit Preußen und die Ginführung der nordbeutschen Kriegsverfassung, auch die Annahme des Bollvereinsvertrages empfahl. Danach sprachen in demselben Monat die Kammern fast einstimmig ihre Übereinstimmung mit der Thronrede aus; Babens zollpolitischer Anschluß an den Nordbund war gesichert. Anders ging es in Württemberg. Dort fand der Minister von Barnbüler bei ben Demokraten und ben Schutzöllnern heftigen Widerstand; die alte Abneigung gegen Preußen, wo die politische Freiheit darniederlag, der leidenschaftliche Un= wille gegen einen Zollverein, wo die freiheitsfeindliche

preußische Regierung die entscheidende Rolle spielen und Württemberg zu ihrem Sklaven machen würde, bas war's, was die Schwaben gegen den Zollvereinsvertrag aufbrachte. Bor allem erhob ber schutzöllnerische liberale Abgeordnete Morit Mohl seine Stimme. In seinem Buche "Mahnruf zur Bewahrung Sübbeutschlands vor den äußerften Gefahren" fagte er: Wie verblendet muß ein Sübbeutscher sein, für sein bieberes Bolt, für sein schönes Vaterland, um es hingeben zu wollen an die Oberherrschaft bes preußischen, unserm Bolte im innerften Bergen antipathischen Bolksstammes! Die Herrschaft Preußens wird wegen bessen Ursprung ein halbslavisches Wesen zur Geltung bringen und bem freiheitlichen Wefen ber reinsübdeutschen Stämme nicht entsprechen. In bem frucht= baren Württemberg lebt ein freies Bolk in einem festen Rechtsstaate, in dem dürren Preußen dagegen ist bas dürre Land verteilt unter hochmütige Junker mit Scharen von bürftigen Tagelöhnern. Da ist ber Staat ein Erzeugnis von rechtloser Eroberung, von Gifen und Blut, ist bas Bolt gequält burch eine erdrückende Militar- und Steuerlast, und in der Verwaltung durch ablige Landräte, ist die Regierung allmächtig gegenüber ber Volksvertretung, bespotisch gegen ihre Bundesgenossen, beunruhigend für alle ihre Nachbarn. Preußen allein hat den Deutschen Bund gesprengt und Deutschland in drei Fegen zerrissen, es allein ist schuld an dem Niedergang bes deutschen Gewerbefleißes durch die Handelsverträge, die den fremden Wettbewerb ins Land lassen. Sollten wir uns mit einem solchen Staate verbünden? Nimmermehr! Schützen kann er uns ja boch nicht; nur für seine Zwecke würde er bas Blut unserer Söhne verbrauchen. Wenn Preußen mit Frankreich in Krieg gerät, werben wir ihm höchstens unsere Neutralität zusichern bürfen. Überhaupt aber wollen wir so wenig wie möglich mit ihm zu schaffen haben; beswegen

fordern wir unsere Kammern auf, auch den neuen Bollverein abzulehnen. Der Berein würde nur Preußen nügen, Württemberg bagegen Schaben bringen; bieses würde im Bollparlament von einer schrankenlosen übermacht geknechtet werden. Im wesentlichen ist die Meinung Mohls: Preußens Industrie ist so entwickelt, daß sie viel mehr nach Süddeutschland ausführt, als dieses nach Nordbeutschland. Deshalb braucht Preußen die Süddeutschen, und energisch zurückgewiesen, wird es ihnen bessere Berträge anbieten, vor allem bas liberum veto bes alten Zollvereins wiederherstellen. Des weiteren wurde die Zollvereinssache im ständischen Ausschuß bes Landtags behandelt, dem die Regierung den Zollvereinsvertrag am 16. September vor= legte, weil der Landtag nicht versammelt war. Der Ausschuß war zur Sälfte für, zur Sälfte gegen ben Bertrag. Gegen Mohl sagte ber Abgeordnete Zeller: Man muß Vorteile und Nachteile abwägen, und da ergibt sich auch für Württemberg ein mächtiges Übergewicht des Vorteils. Man möge bedenken, daß bie Verwerfung des Vertrages Württembergs Ausschluß aus dem Zollverein bedeute! — Bon ben öffentlichen Bersammlungen, die die Sache behandelten, fiel am meisten ins Gewicht die große Landesversammlung ber demofratischen Volkspartei am 29. September 1867. Sie erklärte sich für die Ablehnung des Zollvertrages und der neuen Steuern, für die Absetzung Barnbülers, die Ginführung bes Milizspstems und eine Verfassungsreform. War nach allem ungewiß, wie in Württemberg schließlich bie Entscheidung ausfallen würde, so war boch auch in Bahern die Annahme des Zollvereinsvertrages nicht gesichert. Zwar sprach sich am 4. Oktober 1867 eine große Lanbesversammlung ber nationalen Partei für ben Bertrag und sogar für ben Eintritt Bayerns in ben Nordbeutschen Bund aus; aber ber Minister-

präsident Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst hatte sich wegen seiner liberalen Regierungsabsichten bes Ansturmes ber Rlerikalen zu erwehren. Gine Abresse der Klerikalen zu Passau an König Lubwig ben Zweiten erklärte, baß sie bie Zweite Kammer nicht mehr als die Vertretung bes bayerischen Volkes anerkennten und ihre sofortige Auflösung verlangten. Auch in Bapern waren also die Feinde Preußens wach. Die Zweite Kammer erklärte sich zwar am 22. Ottober mit 100 gegen 17 Stimmen für ben Boll= vereinsvertrag; aber was ber Reichsrat beschließen wurde, stand bahin, nachdem sein Ausschuß fast einstimmig die Berwerfung bes Vertrages beantragt hatte. — In dieser Lage ber Dinge wurde am 26. Oftober ber Bollvereins= vertrag im Reichstag bes Norbbeutschen Bunbes beraten. Dabei stellte Braun = Biesbaben ben Antrag, ihn nur unter ber Bedingung anzunehmen, daß die von Preußen mit den sübdeutschen Staaten geschlossenen Bundesverträge nicht in Frage gestellt würden. Diefem Untrag stimmte Bismard zu, indem er fagte: "Wir haben die Zollverträge . . . abgeschlossen in ber Voraussetzung, daß uns bie Bündnisverträge ehrlich ge= halten werden würden; wir hätten sie nicht abgeschlossen, wenn uns baran ber leifeste Zweifel aufgekommen mare, . . . (bie verbündeten Regierungen find entschloffen), die wirtschaftliche Gemeinschaft nur mit benen fortzuseten, bie es freiwillig tun, und bie auch die Gemeinschaft ber Wehrkraft auf nationaler Basis mit uns fortzuseten entschlossen sind." Danach wurde mit 177 gegen 24 Stimmen ber Zollvereinsvertrag mit bem Antrag Braun angenommen. Diese Tatsache — um nur noch auf den Ausgang zu sehen —, diese Tatsache schuf die andere: die Opposition in Bapern und die in Württem= berg strich die Segel ein, weil der materielle Vorteil ihrer Länder sie dazu zwang. Nachdem der Zollvereins = vertrag von den süddeutschen Kammern ans genommen worden war, konnte der neue Zollverein am 6. Juni 1867 ins Leben treten.

Die Wahlen zum Zollparlament, b. h. bie für die 85 süddeutschen Abgeordneten, die sich den 297 Mitgliedern bes Nordbeutschen Reichstags zugesellen sollten, fanden im Februar und im März 1868 statt. Sie hatten ein Ergebnis, das für die Lösung der Aufgaben bes Zollparlaments und für die Bollenbung der deutschen Einheit, die im Wahlkampf die Hauptfrage gewesen war, als ungünstig angesehen werden mußte. In hessen=Darm= stadt erlangte zwar die nationale Partei alle sechs Manbate, und in Baben erlangte sie von 14 Mandaten 8, in ben sübbeutschen Königreichen bagegen erlitt sie große Niederlagen. In Bayern bekamen nämlich die Klerikalen von 48 Mandaten 26, die nationale Partei oder baherische Fortschrittspartei bekam nur 12, und die übrigen Gewählten, neun an der Zahl, waren farblose Politiker. Am schlimmsten aber erging es ber nationalen Partei in Württemberg. Dort verbündete sich die Regierung im Wahlkampfe mit den Demokraten und den Klerikalen gegen die Nationalen, so daß diese in allen Wahlkreisen — es waren 17 — geschlagen wurden. Die Sieger waren 6 Regierungsleute, barunter bie Minister von Barnbüler und von Mittnacht, und 11 Demokraten ober Großbeutsche. Sonach sandte Süddeutschland ins Zollparlament 35 Nationalgesinnte und 85 entschiedene Partikularisten. In Berlin bilbeten die süddeutschen Antipreußen sogleich eine Sübbeutsche Fraktion; ihr gegenüber trat später die Freie subbeutsche Bereinigung, Bur Mainbrücke genannt. Diese nationale Bartei brachte es bis zum Sommer 1869 auf 32 Mitglieder. Bu ben neuen Mitgliedern der Nationalliberalen Partei im Zollparlament gehörten Bamberger, Freiherr von Stauffenberg und

Bluntschli, Professor der Staatswissenschaften in Heidelsberg.

Das gesetzgeberische Birten bes Bollparlaments von 1868-1870, unter bem Brasidium bon Simson, Sobenlobe-Schillingsfürst und bem Herzog von Ujest, bestand hauptsächlich in folgendem. In ber Seffion von 1868 murbe ber handelsvertrag mit Ofterreich, der viele Bollbefreiungen und Bollerleichte= rungen brachte, angenommen, besgleichen ber Sanbelsvertrag mit Spanien, ber beiben Teilen bas Recht ber meist= begünstigten Nation einräumte. Des weitern nahm bas Bollparlament ben Tabatsteuergesestentwurf auf Grund bes Antrages Twesten an, wonach Norddeutschland und Guddeutschland die Tabatbesteuerung einheitlich wurde; d. h. auch der süddeutsche Tabaksbau wurde mit einer Produktionssteuer belegt, von ber er bisher frei gewesen war. Aber die Erhöhung der bisherigen nordbeutschen Tabaksteuer und die des Bolles auf ausländischen Rohtabak wurden abgelehnt. Der Antrag Twesten fand Annahme mit 167 gegen 135 Stimmen; zur Minderheit gehörten die norddeutschen Fortschritts= männer und Demokraten und die süddeutschen Abgeordneten, alle bie, bie überhaupt feine neuen Steuern wollten. Ebensowenig Glud hatte ber Bundesrat mit seiner Borlage zur Revision bes Zolltarifs. Da sollten gewisse Artifel vom Boll befreit werden, andere Bollermäßigung bekommen, und ber entstehende Zollausfall sollte burch eine Petroleumsteuer reichlich gedeckt werden. Diefer Plan, ber schon im Bunbegrat eine ftarte Opposition gefunden hatte, weil viele Regierungsvertreter baran festhielten, daß das Bollparlament, seiner politischen Stellung gemäß, alle Zollerleichterungen anzunehmen, bagegen neue Zölle und Steuern abzulehnen habe, diefer Plan scheiterte, weil bas Parlament ben Petroleumzoll mit 190 gegen 99

Stimmen verwarf. Als die freihändlerische Mehrheit bie Berwerfung bes Betroleumzolls bei ber Schlußberatung wiederholt hatte, fündigte Bismarck sofort bie Burüdziehung ber Borlage zur Boll= tarifrevision an. Bezeichnend für die unverbesserte Stimmung ber Mehrheit ber Subbeutschen gegenüber Preußen war ber Bericht ber Sübbeutschen Fraktion an ihre Bähler über die erste Bollparlamentssession. Darin rühmte sich bie Fraktion, weil sie jede Anderung des Charakters des Bollparlaments (die auf den Eintritt Süddeutschlands in den Nordbeutschen Bund zielende politische Erweite= rung feiner Rompeteng), und jede erhebliche neue Besteuerung verhindert habe. Sie sei, murde gesagt, nach allen Beobachtungen in Berlin bavon überzeugt, bag ber Eintritt in den Nordbeutschen Bund für die subdeutschen Staaten die Vernichtung ihrer Selbständigkeit bedeuten werbe; ber einzige Weg zur Rettung sei ber feste Busammenschluß aller süddeutschen Kräfte auf Grund frei= sinniger Einrichtungen, b. h. die endliche Errichtung bes Südbundes. — In der Seffion von 1869 nahm bas Bollparlament ben Handelsvertrag mit ber Schweiz an und ben Handels- und Schiffahrtsvertrag mit Japan. Die Sauptsache aber war die fast einstimmige Unnahme bes neuen Bereins = Bollgesetentwurfs, moburch die bisherige aus bem Jahre 1836 herrührende Bollgesetzgebung zeitgemäß umgestaltet, zum 1. Januar 1870 ein vortreffliches liberales Zollgeset in Kraft gesett wurde. Aber der Versuch der Regierung, eine allgemeine Tarifreform durchzuseten, miglang abermals. Bei ber ersten Beratung bes Tarifresorm-Gesetzentwurfs wurde die Petroleumsteuer wieder abgelehnt, und die Ablehnung wurde bei der Schlußberatung wiederholt, tropbem daß Bismarck bie Annahme ber Steuer als

Bedingung für die Tarifreform hingestellt hatte. Darauf zog die Regierung auch ihren diesmaligen Gesetzentwurf zurück. In der Boll- und Steuergesetzgebung war ihr einziger Erfolg die Annahme bes Budersteuer= Gesentwurfs, wodurch bie Rübenmaterialsteuer und der Schutzoll auf ausländischen Buder erhöht wurden, entgegen dem Antrag bes Nationalliberalen von Hennig, ber die bisherige Besteuerung des inländischen Rüben= zuders beibehalten wollte. — In der Seffion von 1870 versuchte die Regierung zum drittenmal, eine Zolltarifrevision herbeizuführen. Diesmal hatte sie Erfolg. Am 7. Mai 1870 kam es mit 179 gegen 65 Stimmen zur Annahme bes Gesetzentwurfs betr. die Abänderung bes Bereinszolltarifs bom 1. Juli 1865. Bei der Minderheit befanden sich die Fortschrittspartei und das Linke Zentrum, die das Kompromiß zwischen der teils freihändlerischen, teils schutzöllnerischen Mehrheit mit der Regierung verwarfen. Das Kompromiß bestand in der Erhöhung des Kaffeezolls, der Belassung der Eingangszölle — vor allem um die Garnzölle handelte es sich — auf der alten Sohe, der Ermäßigung des Roheisenzolls und des Reiszolles. Die Fortschrittspartei wünschte die Beseitigung, wenigstens die sichere allmähliche, bes Roheisenzolles und verwarf den Kaffeezoll. Jeden= falls bedeutete das neue Tarifgesetz einen großen Fortschritt.

Fragen wir nach dem Wesen der Finanzpolitik der Liberalen im Zollparlament, so
ist festzustellen: wie im Norddeutschen Bunde waren die Liberalen zu erheblichen Einnahmevermehrungen nicht bereit, sei es aus Abneigung gegen indirekte Steuern, oder weil sie Preußen keine Mehreinnahmen zukommen lassen wollten, worüber die dortige Volksvertretung nicht hätte verfügen können, und dann auch, weil das Zolkparlament kein Recht der Ausgabebewilligung hatte, die Berwendung der Rolleinnahmen nicht kontrollieren konnte. Ja, wie die Parteien überhaupt, waren insbesondere die Nationalliberale Partei und die Fortschrittspartei in dem Bestreben einig, in dem neuen Zollverein jede wesentliche Steigerung ber Bolleinnahmen zu verhindern. Übrigens war in ben brei Seffionen bes Zollparla= ments ber Rampf zwischen Freihandlern und Schutzöllnern bauernb. Wir lassen die theoretischen Erörterungen beiseite und heben nur hervor, daß die große Mehrheit des Parlaments freihändlerisch war, aber Aufhebung und Ermäßigung von Zöllen nur in solchen Fällen beschloß, wo die Wettbewerbsfähigkeit ber heimischen Industrie gegenüber ber ausländischen keinem Zweifel unterlag.

Endlich dürfen wir noch eins von ben Geschehnissen im Bollparlament nicht vergessen, bas Borgeben ber Nationalliberalen zugunsten ber poli= tischen beutschen Ginheit. In ber Situng bom 7. Mai 1868 stand nämlich ein von der ganzen Nationals liberalen Partei unterstütter Antrag ber fübbeut= schen Nationalliberalen Met und Genossen auf Erlaß einer Abresse an den König von Preußen zur Verhandlung. Da, in dem Entwurf der Abresse, war gesagt: "Wir leben der überzeugung, daß . . . die Macht (des) nationalen Gebankens auch die vollständige Einigung bes ganzen deutschen Vaterlandes . . . herbeiführen wird . . . die nationale Vertretung für alle Zweige des öffentlichen Lebens kann auf die Dauer unserm Volke nicht vorenthalten werden. Die Liebe zum deutschen Baterlande wird die inneren hindernisse zu beseitigen wissen. Die nationale Ehre wird das ganze Volk ohne Unterschied ber Parteien zusammenführen, falls von außen versucht werden sollte, bem Drange bes beutschen Bolkes nach größerer politischer Einigung entgegenzutreten." Bei ber benkwürdigen Berhandlung in Anwesenheit Bismarcks fagte bon Bennigfen als Referent: Rachbem ber König von Preußen das Zollparlament durch eine Thron= rebe eröffnet hat, brangt sich bie Frage auf, "ob nicht bie zum erftenmal seit vielen Jahren wieder berufenen Bertreter bes ganzen beutschen Bolkes ein bringenbes Interesse hätten, sich . . . barüber flar auszusprechen, welche Bebeutung sie ihren Aufgaben im Zollparlament . . . in bem feit bem Jahre 1866 erfolgten Entwicklungsgang beutscher Geschichte einräumten." Die Thronrebe zur Eröffnung bes Konstituierenden Nordbeutschen Reichstages "war von dem Gesamtgeiste Deutschlands durchweht . ... (es war ihr Standpunkt und ber ber Regierung), daß bas, "was vorläufig für Nordbeutschland beschlossen wurde . . . nur Ausgangspunkt und sichere Grundlage . . . für eine Wiederherstellung der alten deutschen Macht und Herrlichfeit für bas ganze Baterland sein sollte." In biesem Sinne wurden die Berhandlungen geführt, die zur Erneuerung bes Zollvereins führten. Dann bie Abresse bes Reichstags im Herbst 1867, wodurch drei Biertel seiner Mitglieder bekundeten, daß "bas öffentliche Leben Deutschlands . . . endlich die sichere Grundlage gewonnen" habe, und "baß (fie) bas große Werk erst bann für vollenbet erachten (könnten), wenn ber Eintritt ber subbeutschen Staaten in ben Bund . . . erfolgt fein" werbe. Ift es nun ratfam für uns, gegenüber ber Thronrede "ber gemeinsamen Auffassung von den nationalen Aufgaben einen Ausbrud zu geben?" Der Antrag auf eine Adresse stößt "bei einer großen Anzahl von Abgeordneten aus Gubbeutschland auf einen heftigen Wiberstand." In Gubbeutschland hat man die Wahlbewegung geführt über das Felbgeschrei: Anschluß an ben Nordbeutschen Bund und Nichtanschluß! Nun, die Süddeutschen, die den Anschluß

überhaupt ober einstweisen nicht wollen, haben im Bollparlament keine Majorisierung zu befürchten. Sie ist nach bem Vertrage vom 8. Juli 1867 unmöglich; benn burch ihn ist die Kompetenz bes Zollparlaments streng abgegrenzt, und sie kann nur unter Zustimmung aller füddeutschen Regierungen erweitert werben. Bennigsen erläutert die Adresse. Er sagt bann: "Zwingende Gründe . . ., Sübdeutschland jest rasch . . . zum Anschluß an ben Nordbeutschen Reichstag zu veranlassen," sind nicht vorhanden; benn im Nordbeutschen Bunde haben wir nicht "mit fertigen Buftanben zu tun, in benen wir bie fubbeutschen Brüber . . . einlaben könnten, einzutreten." Da sind noch so schwierige Aufgaben zu lösen, daß es nicht rätlich ist, ganz widerstrebende Elemente hineinzuziehen. In wenigen Jahren aber kann sich bas ändern. halten ben sübbeutschen Staaten ben Eintritt in ben Nordbeutschen Bund jederzeit offen. Das Bollparlament möge sich nicht nur in die materiellen Interessen ber Nation vertiefen, sondern sich auch dessen bewußt werden, daß die Regierungen und die Volksvertreter "die gefamten Aufgaben bes Staatslebens und ber Rultur einer großen Nation zu führen haben." Bas die diplomatischen Rücksichten angeht: "trot aller Gegensätze unter ben Parteien, (ber Berschiebenheit) in Sub und Nord . . . (bas Ausland habe ben Einbruck empfangen), daß die deutsche Nation endlich einmal ernst machen will mit ber Verwirklichung ihrer staatlichen Einigung, . . . jede unberufene Einmischung bes Auslandes" zurudweisen wirb. Dieser Ginbruck barf nicht verschwinden oder nachlassen. "Wir haben . . . ein großes Interesse babei, daß die Entwicklung zur beutschen Einheit nicht ins Stocken kommt, bag ber Bustand der Aufregung, . . . der Entschluß zu einer staatenbildenden schöpferischen Tätigkeit . . . nicht verschwindet und den gewöhnlichen Alltagsstimmungen . . . Plat macht

. . . Wir, wenn jemals, haben bie Aufgabe zu lösen, in biefem Menschenalter ben Deutschen eine Berfassung, eine politische Einheit für bas ganze Gebiet ihres staatlichen und Rulturlebens herzustellen . . . " Der Norden soll dem Süben keine Gewalt antun; aber die im Jahre 1866 gewonnene Grundlage muß bas unerschütterliche Fundament für ben Ausbau ber beutschen Verfassung sein unb bleiben. "Lassen Sie uns die Hoffnung hegen, daß biefes Menschenalter in friedlicher Entwicklung Deutschlands Macht, Freiheit und Einigung wiederherstelle!" Bum Ausbrud biefer hoffnung biene bie Abresse, um, nachbem ber Nordbeutsche Reichstag eine klare Stellung eingenommen hat, auch hier, nicht nur bem beutschen Bolke, sonbern auch bem Auslande zu erklären, "baß wir unsere beutschen Aufgaben lösen wollen, . . . und jede Einmischung in die Angelegenheiten unseres Landes zurückweisen." (Lebhafter anhaltenber Beifall links) Darauf spricht der konservative süddeutsche Freiherr von Thüngen als Korreferent gegen bie Abresse. Er erkennt an, bag von Bennigsen an bas ebelste Gefühl, bas Nationalgefühl appelliert habe; aber Tatsache sei, bag die Mehrheit bes sübbeutschen Bolkes jeder näheren Verbindung mit Preußen abhold sei. Man bebenke, baß eben bie Masse bes Bolkes bei uns, ebenso wie überall, nur Gefühlspolitik treibt . . . Wir (bie Denkenben) . . . treiben die Politik bes Berstandes . . . Wir wissen recht gut . . ., baß jeder Schlag, ber Preußen von außen her versett werden würde, sich burch gang Deutschland fühlbar machen müßte, . . . Wir stehen baher fest auf bem Boben ber Berträge, . . . Seien Sie überzeugt, daß wir, wenn ber Integrität ober Ehre Deutsch= lands von irgendeiner Seite her Gefahr brohen follte, mit aller Kraft tapferer Volksstämme an Ihrer Seite stehen . . . kämpfen . . . bluten werden." Aber ber Boll= verein barf seine Kompetenz nicht überschreiten; auf bem

Wege der Adresse können wir den Antragstellern nicht folgen. "Seien Sie im übrigen überzeugt, baß auch von unserer Seite gern alles bas getan werben wird, was eine solche Einigung erleichtert und ermöglicht . . . Wir wollen Ihnen gern die Bruderhand reichen; allein stören Sie nicht das Wachstum dieser noch zarten Pflanze ber Freunbschaft baburch, baß Sie uns auf Wege brängen, bie wir nicht als die unserigen betrachten können . . . Aber glauben Sie nur bas, bag uns ebenso fehr bie Eintracht, . . . die fortschreitende Verbindung von Nord- und Sübdeutschland am Herzen liegt als Ihnen selbst." So von Thüngen, ber freilich in Bahern alles getan hatte, um die Annahme bes Zollvereinsvertrages zu verhindern. Das Ergebnis ber Verhanblung war: mit 186 gegen 150 Stimmen ber Nationalliberalen und ber Freikonservativen wurde der Antrag der Konservativen auf einfache Tagesordnung angenommen, die Abresse verworfen. Die Fortschrittspartei hatte motivierte Tagesordnung beantragt. Sie war der überzeugung (Antrag Dunder), baß ber Bollverein "ein Unterpfand bafür gewährt, daß der Rechtsanspruch der Nation auf eine alle Stämme umschließende Verfassung . . . seine Erfüllung finden wird, sobald berselben die Entwicklung der politischen Freiheit ebenso verbürgt ist, als diejenige der wirtschaftlichen Freiheit im Zollverein," und "daß zunächst ein einmütiges Zusammenwirken im Zollparlament" allein geeignet sei, das Streben nach bem Biele zu förbern. übrigens, in der Sitzung am 18. Mai 1868, wo Bis= mard über die Vollendung ber beutschen Einheit bas Wort sprach: "daß ein Appell an die Furcht in deutschen Herzen niemals ein Echo findet," in dieser Sitzung sagte Walded über seine Ablehnung der Adresse: Ich habe nicht bagegen gestimmt, weil ich bas Zollparlament für inkompetent zu einer politischen Kundgebung gehalten

habe. Aber es "muß erst... eine wirkliche Zentralgewalt und eine parlamentarische Verantwortlichkeit existieren, dann erst kann von solchen Aufsorderungen (wie sie in der Adresse enthalten waren) die Rede sein, ... wenn der Moment noch nicht vorliegt, allgemeine Wünsche in dieser Weise vorzutragen, Wünsche, die am Ende jeder teilt, (so ist das) glaube ich, nicht die Art, wie politische Akte von einem Parlamente gemacht werden müssen." Also das alte Programmwort: durch Freiheit zur Einheit.

Soviel von den Liberalen insgesamt und von den süddeutschen Liberalen und Demokraten im neuen Zollsverein, im Zollparlament.

Wir fragen schließlich noch nach ben geberischen Fortschritten bes Liberalismus in ben sübbeutschen Staaten in ber Zeit ihres Sonderbaseins neben bem Nordbeutschen Bunde. Nur bas Wesentliche sei vorgebracht. In Baben, wo bald nach Königgrät das preußenfeindliche Ministerium Ebelsheim stürzte, Karl Mathy leitender Minister wurde, und nach seinem Tobe, im Jahre 1868, Jolly, in Baben bekamen bie Liberalen im lettgenannten Jahre ein Ministerverant= wortlichkeits-Gefet und ein Gefet über bie Einführung ber fakultativen Simultanschule. Im Jahre 1869 bekamen sie ein Verfassungsgeset, wonach die Zweite Kammer selbständig ihren Präsidenten wählt und ihre Geschäftsordnung regelt, die Initiative in der Gesetzgebung hat und der Grundsat des allgemeinen Wahlrechts mit geheimer Abstimmung in die Verfassung aufgenommen ist. Die von den Klerikalen gewünschte Einführung direkter Wahlen wurde verworfen. In demfelben Jahre kam es zu den Gesehen über die obligatorische Rivilehe und über die bürgerliche Stanbesbeamtung. Des weiteren erlangte bie

Zweite Kammer die Neueinteilung bes Landes in 56 Bahlbezirke und die Herabsehung ber Mandatsdauer ber Abgeordnete von 8 auf 4 Jahre, sowie bie zweijährliche Erneuerung ber Balfte ber Manbate. Dann bas Stiftungsgeset, wodurch Stiftungen für die Schule und das Armenwesen der kirchlichen Berwaltung entzogen und unter die weltliche gestellt wurden. Und zu alledem: bas Prefigeset über die Ausdehnung ber Befugnisse ber Schwurgerichte bei politischen Bergeben und Pregvergeben. Württemberg brachte bas Jahr 1868 bas Wahlgeset, wonach für die Wahl zur Zweiten Kammer bas allgemeine birekte Wahlrecht mit geheimer Abstimmung eingeführt wurde. Als im Juli besselben Jahres auf Grund bieses Wahlrechts gewählt wurde, erlangte die preußenfeindliche, partikularistische Partei einen vollen Sieg. Des weiteren wurde 1868 im Zivilprozeß bas münbliche und öffentliche Berfahren eingeführt, im Strafprozeß allgemein gemacht. Der Justizminister von Mittnacht war es, ber bie neue Gerichtsorganisation und das neue Prozeß= verfahren durchführte. Im Frühjahr 1870 kam es zu einem sehr liberalen Dissibentengesetz und zu einem Benossenschaftsgesetz nach dem norddeutschen Borbilde. — In Bahern, wo nach bem Sturze von ber Pforbtens im Dezember 1866 Freiherr von Pechmann Minister bes Innern und Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst Minister bes Außern geworden war, wo — um das hier nachzuholen am 18. Januar 1867 die Fortschrittspartei beim Busammentritt bes Landtags ben Antrag auf Eintritt bes Landes in ben Nordbeutschen Bund einbrachte -, in Bahern nahm die Zweite Kammer 1868 ein liberales Schulgeset an, aber bie Erste Kammer lehnte es ab. Die liberale Gemeinbegesetzgebung tam zur Bollendung. In die Zivilprozegordnung wurden Offentlichkeit und

Mündlichkeit eingeführt. Das Militärstrafrecht und das militärische Strasversahren wurden neu geordnet. Bei den Neuwahlen im November 1869 bekamen übrigens die Liberalen 74, die Ultramontanen 80 Mandate.

## 4. Der Liberalismus bei der Gründung des Deutschen Reiches

Beim Wirken und Erleben ber Liberalen bei der Grünsdung des Reiches sind die Hauptsachen: die Liberalen in Nord und Süd und die Kriegserklärung Frankreichs, die Verhandlungen des Norddeutschen Reichstags über die Verlängerung seines Mandats, die Vereinbarung der Nationalliberalen und der Konservativen mit der Resgierung über die vom Reichstage zu beschließende Reichseversassung, die Verhandlungen des Norddeutschen Reichsetags über die Verträge des Norddeutschen Bundes mit den süddeutschen Staaten zum verfassungsmäßigen Zusammensschluß, die Wahlen zum ersten Deutschen Reichstag, die Verfassung des Deutschen Reiches.

Die Liberalen in Nord und Süd und die Kriegserklärung Frankreichs: denkwürdig die parlamentarischen Borgänge in den Tagen vom 19. bis zum 22. Juli 1870 in Berlin, in München, in Stuttgart. Um nur die Haltung der Bolksvertretungen im Nordsbeutschen Bunde, in Bahern und in Württemberg zu zeigen — im Nord be utschen Keichstage teilte Bissmarck am 19. Juli die Kriegserklärung mit. Der Abgesordnete Blum schildert als Augenzeuge den Eindruck der Mitteilung (Fürst Bismarck und seine Zeit, 4) mit den

Worten: "Aber sowie das Wort Kriegserklärung ausgesprochen war, verschlang hundertstimmiger, begeisterter, unbeschreiblicher Jubel jedes weitere Wort. Beifall, Sändeklatschen, Hurrarufe erbrauste minutenlang und immer bon neuem wieder im Saale und bon ben Galerien. Dabei hatten sich alle mit einem Male von den Sigen erhoben." Zur Antwort auf die von Bismarck verfaßte Thronrebe, worin ber König am Schluß gefagt hatte: "... geftütt auf ben einmütigen Willen ber beutschen Regierungen bes Südens wie bes Norbens (wenden Wir Uns) an die Baterlandsliebe und Opferfreudigkeit bes beutschen Bolkes mit bem Aufrufe zur Verteidigung seiner Ehre und Unabhängigkeit. Wir werden nach dem Beispiele unserer Bater für unsere Freiheit und unser Recht gegen die Gewalttat fremder Eroberer kampfen, und in diesem Kampfe, in dem wir kein anderes Ziel verfolgen, als ben Frieden Europas bauernd zu sichern, wird Gott mit uns sein, wie er mit unsern Bätern war." - zur Antwort hierauf sagte ber Reichstag in einer einstimmig angenommenen Abresse an ben König: "Gin Gebanke belebt alle beutschen Herzen. Mit freudigem Stolze erfüllt die Nation der Ernst und die Würde, womit Eure Majestät die unerhörte Zumutung abgewiesen hat . . . Wir haben Bertrauen zu dem greisen Heldenkönig, der berufen ist, ben Kampf seiner Jünglingsjahre am Abend seines Lebens zu beendigen . . . Das deutsche Volk wird auf der Wahlstatt seine Einigung finden. Es gilt die Freiheit, die Rube Europas und die Wohlfahrt seiner Bölker." Einstimmig genehmigte der Reichstag die geforderte Kriegsanleihe. — In Bapern trugen am 19. Juli in der Zweiten Kammer die Nationalgesinnten, geführt von den Abgeordneten Fischer und Bölk, den Sieg über die klerikale Opposition bavon. Mit 107 gegen 47 Stimmen wurden bie Kredite für den Krieg bewilligt. Die Erste Kammer trat

ber Bewilligung einstimmig, ohne Berhandlung bei. In München, in Nürnberg, vor allem in biefen Städten mar bie nationale Begeisterung ber großen Masse ber Bevolferung übermächtig, erbrückend für bie, bie bem Rrieg an ber Seite Preugens widerstrebten. - In Burttem = berg forberte bie Regierung am 21. Juli von ber Zweiten Rammer Rredit für ben Krieg. Für die nationale Sache traten ba ein die Abgeordneten Sölder und Römer und von der äußersten Linken Mener. Die Rreditforderung wurbe gegen eine Stimme genehmigt. motivierten die Abgeordneten der Bolkspartei ihre Abstimmung burch bie Erklärung: sie hatten sich für bie Unversehrtheit Deutschlands erhoben, sähen aber in der Beranlassung bes Krieges nur eine Folge bes Werkes von 1866 und vermißten mit Kummer bas ehemals mächtigfte Bundesglied. Aber wie in Bahern waren auch in Württemberg die Volksmassen bedingungslos für ben nationalen Rrieg. - In Baben gar, bort tonnte bie Regierung bie Einberufung bes Landtags unterlassen, weil sie über ihre nationale Politik mit bem Bolke und seinen Bertretern vollkommen einig war. Nicht anders stand es um die Rriegsbegeisterung in Seffen = Darmftabt.

Eine besondere Sache war die Berhandlung des Norddeutschen Reichstags über die Berlängerung seines Mandats in der außerordentslichen Session, am 21. Juli 1870. Die Regierung beantragte, wegen der eingetretenen Kriegszeit die Legislaturperiode des am 31. August 1867 gewählten Reichstags für die Dauer des Krieges, jedoch nicht über den 31. Dezember hinaus, zu verlängern. Dagegen trat die Fortschrittspartei auf. Hover des sagte: "Ich kann nicht die absolute Unmöglichkeit anerkennen, die Wahlen durchzusühren, und dieses . . . (ist) entscheidend" für mich für die Aufrechtsaltung der Verfassung. Und von Kirchmann: Wir können in eine Abänberung ber Berfassung nur bann willigen, "wenn wir ein Prinzip ausstellen, das für die Zukunft als Regel gelten soll." Hier wird jedoch eine Ausnahmeregel verlangt für einen besonderen Fall, eine Berletzung der Berfassung. Will man "durch das gegenswärtige Präzedens das Beispiel ausstellen, daß ein Reichstag besugt sein soll, sich selbst sein Mandat zu verlängern, so (hebt man) damit alle Freiheit des Bolkes aus." Ein Gesetz ohne Gründe, ohne seststehende Gründe der Zwecksmäßigkeit! Miguel trat dagegen persönlich und für seine Partei für den Gesetzentwurf ein, als für "eine Aussnahmeregel, die man in Kriegszeiten allein eintreten lassen (und) . . . auch rechtsertigen kann." Mit sehr großer Mehrheit wurde die verfassungswidrige Mans datsverlängerung beschlossen.

Die Bereinbarung ber Nationallibe= ralen und der Ronservativen über die vom Reichstage zu beschließende Reichsver= fassung fand im Ottober und im November 1870 im beutschen Hauptquartier zu Bersailles statt. An Einigkeit ber Liberalen, weniger als je war nun baran zu benken. Im September hatten Bennigsen und Laster in Gubbeutschland für ben Anschluß bes Sübens an ben Norben auf Grund ber Norbs beutschen Verfassung gewirkt. Am 25. September war bagegen eine Rundgebung ber in Berlin ansässigen Abgeordneten ber Fortschritts. partei erschienen - es waren unter ihnen Dunder, Cberth, Hirsch, Langerhans, Parisius, Richter, Runge, Schulze-Delitsch und Birchow —, eine Kundgebung, worin die Fortschrittsmänner ihre Ansichten über die Grundzüge ber zukunftigen Reichsverfassung, besonders über die Underungen, beren bie Berfassung bes Nordbeutschen Bundes bedürfe, barlegten, worin sie Neuwahlen für ben Reichstag forberten, und vor allem Berufung eines allgemeinen beutschen Parlaments zur freien Beratung einer Verstassung für ganz Deutschland. Dieses Vorgehen hatte teine Wirtung. Im Oktober begannen die Verhands lungen in Versailles zwischen den Verstretern der deutschen Regierungen und den Abgeordneten von Bennigsen, Friedenthal und von Blankenburg, die als Vertreter der Nationalliberalen, der Freikonservativen und der Konservativen des Nordbeutschen Reichstags herangezogen worden waren. Das Ergebnis der Verhandlungen und das der späteren Beratungen über dieselbe Sache war die revidierte Verfassung des Nordbeutschen Bundes. Von ihr nachher Genaueres.

Des Andenkens wert ist die Haltung des Kron= pringen Friedrich Bilhelm in ber beutschen Berfassungssache. In seinem Tagebuch verzeichnet ber Kronprinz schon am 3. September 1870: "Meine Sorge ist, daß das Resultat des Krieges ben gerechten Erwartungen bes beutschen Bolkes nicht entspreche." Am 30. September: "Ich rebe Se. Majestät auf die Raiserfrage an, die im Unruden begriffen; er betrachtet fie als gar nicht in Aussicht stehend, . . . " Am 16. Oktober: "Gespräch mit Bismarck über die beutsche Frage, er will zum Abschluß kommen, entwickelt aber achselzudend bie Schwierigkeiten; was man benn gegen die Süddeutschen tun solle? Ob ich wünsche, daß man ihnen brobe? Ich erwidere: "Jawohl, es ist gar keine Gefahr, treten wir fest und gebietend auf, so werden Sie sehen, daß ich recht hatte, zu behaupten, Sie seien sich Ihrer Macht noch gar nicht genügend bewußt.' Bismard wies die Drohung weit ab . . . (Ich sagte:) Es sei nichts leichter, als von der hier versammelten Mehrheit ber deutschen Fürsten nicht bloß den Raiser proklamieren, sondern auch eine den berechtigten

Forberungen bes beutschen Bolkes entsprechenbe Berfassung mit Oberhaupt genehmigen zu lassen, bas würde eine Pression sein, der die Könige nicht widerstehen könnten . . . schließlich bemerkte ich, daß ich vielleicht lebhaft geworben, aber man könne mir beim Berfäumen eines weltgeschichtlichen Moments nicht Gleichgültigkeit zumuten." Am 17. März 1871 schreibt ber Kronpring, nach der Beratung über die Kaiserfrage und anderes: "Von Reichsministern war keine Rebe . . . Die Reichsfarben machten wenig Bebenken, ba, wie ber König fagte, fie nicht aus bem Stragenschmut entstiegen; ... " Am 26. Februar: "Wo finden sich die Männer, welche mit richtigem Blick die wahren Prinzipien aufzustellen vermögen, um biefen Erfolgen gur Geite gu fteben?" Um 7. März: "Ich zweifle an ber Aufrichtigkeit für ben freiheitlichen Ausbau bes Reiches und glaube, bag nur eine neue Zeit, die einst mit mir rechnet, solches erleben wird. ... In der nunmehr geeinten Nation werde ich einen starken Anhalt für meine Gesinnungen finden, zumal ich ber erfte Fürst sein werbe, ber, ben verfassungsmäßigen Einrichtungen ohne allen Rückhalt ehrlich zugetan, vor sein Volk zu treten hat." — Nur soviel hiervon. Es ist hier nicht ber Ort, auf ben Gegensatz zwischen bem Kronprinzen und Bismarck einzugehen. Das Wesentliche ift: ber Kronprinz war mit ganzer Seele bei ber Reugestaltung Deutschlands, und er wollte für die Nation, nach ihren großen Opfern, eine Berfassung, wie sie einem mündigen Volke zukam. Er war überzeugt, daß Preußen, wenn es sich auf bas beutsche Bolt stütte, ben Widerstand ber Dynastien unschwer überwinden und eine organische Bolkseinheit herstellen könnte. Ihm war die große Stunde ber Erfüllung der Hoffnungen des Bolkes auf Einheit und Freiheit gekommen, die Stunde gur Errichtung eines konstitutionellen und reichssouveränen beutschen Raisertums. Friedrich Wilhelm stand nicht wie Bismarck auf der Seite der Fürsten, sondern auf der des Volkes; er gab dem Volksrecht den Vorzug vor dem Fürstenrecht. Ja, während die Nationalliberalen die Helser Bismarcks bei seiner dynastischen Politik waren, stellte der Kronprinz von Preußen, der demnächstige Kronprinz des Deutschen Reiches, dieselben Forderungen auf, die von jeher die Deutsche Fortschrittspartei aufgestellt hatte.

Die Berhanblungen bes Nordbeutschen Reichstags über bie Berträge bes Norb= beutschen Bundes mit ben sübbeutschen Staaten zum verfassungsmäßigen Bufammenichluß begannen am 5. Dezember 1870. Bergeblich ber Antrag ber Fortschrittspartei: bie verbündeten Regierungen aufzufordern, "biejenigen Schritte zu tun, welche ben subbeutschen Regierungen und verfassungsmäßig dem Reichstage bes Nordbeutschen Bundes gegenüber erforderlich find, um die deutsche Berfassung einem nach bem Wahlgesetze zum Zollparlament gewählten gemeinsamen Reichstage zur Bereinbarung mit den deutschen Regierungen vorzulegen." Bergeblich, daß bei der Beratung der Berträge Schulze-Delitsch, Löwe-Calbe, Hoverbeck und Morit Wiggers gegen die dem Reichstage zugemutete unwürdige Stellung Einspruch erhoben. Am 6. Dezember stellte Bismarck in einem Tele= gramm seinen Rücktritt in Aussicht, falls die Verträge nicht angenommen werben würden. Eine Drohung, beren es nicht bedurfte, um das nationalliberale, freikonservative und konservative Kompromiß zur Ausführung zu bringen. Um 9. Dezember wurden die Berträge mit Baben, heffen und Württemberg gegen die Stimmen der Sozialdemokraten angenommen, bagegen kam ber Bertrag mit Bahern gegen eine Minderheit von 32 zur Annahme. Zu ihr gehörten 19 Fortschrittler, 3 Nationalliberale, einige Konservative und Klerikale und die Sozialbemokraten. Am 10. Dezember beschloß ber Reichstag, infolge ber vom König von Bayern gegebenen Anregung: in die neue Reichsverfassung an die Stelle der Worte Bundesoberhaupt und Deutscher Bund die Worte Raiser und Reich zu seten, und ben König von Preußen burch eine Abresse um Annahme ber Kaiserkrone zu bitten. Infolgedessen wird am 18. Dezember die Raiserbeputation in Berfailles vom König empfangen. Ebuard Simson, der einst der Deputation angehört hatte, die Friedrich Wilhelm dem Vierten seine Erwählung zum Raiser anfündigte, berselbe Mann führt nun die Reichstagsabordnung vor Wilhelm ben Erften. Er fagt bem König: "Bereint mit ben Fürsten Deutschlands naht ber Nordbeutsche Reichstag mit ber Bitte, daß es Eurer Majestät gefallen möge, burch Annahme ber beutschen Kaiserkrone bas Einigungswerk zu weihen. Die beutsche Krone auf dem Saupte Eurer Majestät wird bem wiederaufgerichteten Reich beutscher Nation Tage der Macht, des Friedens, ber Wohlfahrt und im Schut ber Gesetze gesicherter Freiheit eröffnen. Das Baterland bankt bem Führer und bem ruhmreichen Heere, . . . Unvergessen für immer werden ber Nation die Hingebung und die Taten ihrer Söhne bleiben . . . Mächtig und siegreich hat sich das vereinte Deutschland im Rriege bewährt unter seinem höchsten Feldherrn, mächtig und friedliebend wird bas geeinte Reich unter seinem Kaiser sein." Darauf Wilhelm: "... Nur in ber einmütigen Stimme ber beutschen Fürsten und freien Städte und in dem damit übereinstimmenden Wunsche ber beutschen Nation und ihrer Bertreter werbe ich ben Ruf ber Vorsehung erkennen, dem ich mit Vertrauen auf Gottes Segen folgen barf." Balb nach diesem benkwürdigen Vorgang, am 1. Januar 1871, begann bas Deutsche Reich sein Dasein, unb

am 18. Januar fand zu Bersailles die Kaiserprokla= mation statt.

Ru ben Wahlen zum ersten Deutschen Reichstag, ber die Reichsverfassung zu beschließen hatte, erschien im Januar 1871 ein Bahlaufruf ber Nationalliberalen Partei, worin es hieß: Aufgabe ift es, "ben anerkannten Mängeln ber gemeinsamen Verfassung abzuhelfen und unser öffentliches Wirken einer Reform zu widmen, welche, bei ber ehrlichen Achtung bes Bunbesstaates, die Zentralgewalt bes Reiches bis zur Machtfülle einer wirksamen und wohlgeordneten Staatslenkung stärkt, die Freiheit auf dem gesicherten und fruchtbaren Boben bes beutschen Stammes ununterbrochen fortbildet, das Recht und die Borschriften ber Gesetze zum unbeugsamen Maßstabe ber bürgerlichen Pflichten erhebt." Dagegen knüpfte ber Wahlaufruf ber Fortschrittspartei an das Parteiprogramm von 1861 an und lehnte es vorläufig ab, ein neues zu schaffen. "Das Biel der Deutschen Fortschrittspartei," hieß es da, "in ber Verfassung bes Deutschen Reiches nur teilweise erreicht, ist nach wie vor die Freiheit im geeinigten Deutschland . . . Im Austauschen ber Meinungen, im Ausgleiche ber Bedürfnisse, im gemeinsamen praktisch=politischen Wirken mit ben Abgeordneten Süddeutschlands wird die Fortschritts= partei, unwandelbar an den alten, bewährten Grundfägen festhaltend, die Kraft gewinnen zur Bildung einer bas ganze Deutschland umfassenden Partei. Ein neues Programm würde bieser Entwicklung vorgreifen . . . Die Wahlen zum Deutschen Reichstage stehen bevor, während die ganze Kraft der Nation sich auf den ruhmreichen Krieg in Frankreich richtet und Leib und Leben und jedes bürgerliche Opfer barbringt, um einen dieser Opfer werten Frieden endlich zu erringen. Um so bringender tritt an uns bie Pflicht heran, das Bewußtsein zu klären und zu ftärken,

daß niemals sich wieberholen barf, was eine trübe Zeit nach ben Befreiungskriegen über bas deutsche Bolk verhängte. Aus bem gegenwärtigen Kriege, einem beutschen Bolkskriege, wie keiner zuvor es war, muß hervorgeben, wie die Befreiung vom äußern Feinde, so die Befreiung von den inneren hemmnissen unserer nationalen und freiheitlichen Entwicklung. . . . Möchten hierzu alle liberalen Parteien sich die Sand bieten!" Es gilt, "Kraft und Opferwilligkeit (bei ben Wahlen) einzusetzen, um im ersten Deutschen Reichstage, ber entscheibend sein wird für die Bukunft bes Deutschen Reiches, eine sichere Majorität schaffen zu helfen, welche entschlossen ist, den konstitutio= nellen Ausbau ber Berfassung, die Freiheit, die Wohlfahrt, die humane Entwicklung der Bürger fest zu be= gründen!" — Das Wahlergebnis für die Liberalen war: die Nationalliberale Partei bekam 119, die Fortschrittspartei 46 Site von 382. Die Liberalen waren also gegenüber ber Gesamtheit ber anderen Parteien in der Minderheit.

Am 14. April 1871 nahm ber Reichstag ben ihm von ber Regierung vorgelegten Entwurf eines Gesetzes betr. die Versassung des Deutschen Reiches gegen eine Mindersheit von 7 Stimmen an. Die Annahme der Reichssberfassung durch den Reichstag am 14. April und die Verkündung der Reichsverfassung als Gesetzundung der Reichsverfassung der Gründung des Deutschen Reiches, die eigentliche Reichssgründung.

Sehen wir auf das verfassungsrechtliche Ergebnis!

Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 — die späteren Anderungen seien berücksichtigt — zerfällt in 14 Abschnitte, deren Titel dieselben sind wie die Titel 1—14 der Verfassung des Nordbeutschen Bundes, von der sie nur eine Revision oder

eine durchgesehene, wenig veränderte Neuausgabe ist. Ihr hauptsächlicher Inhalt besteht hierin:

Im Abschnitt Reichsgesetzgebung bestimmt Artikel 2: "baß die Reichsgesetze ben Bundesgesetzen vorgehen." Artikel 3: "Für gang Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wirkung, daß der Angehörige (Untertan, Staatsbürger) eines jeden Bundes= staates in jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu behandeln . . . ist." Artikel 4: "Der Beaufsichtigung seitens des Reiches und der Gesetzgebung besselben unterliegen: 1. die Bestimmungen über Freizügigkeit, Beimats= und Niederlassungsverhältnisse, Staatsbürgerrecht, Paßwesen und Fremdenpolizei und über den Gewerbetrieb, einschließlich des Versicherungswesens, . . . desgleichen über die Kolonisation und die Auswanderung nach außerbeutschen Ländern; 2. die Boll- und Handelsgesetzgebung und die für die Zwecke des Reiches zu verwendenden Steuern; 3. die Ordnung des Maß-, Münz- und Bewichtssystems . . . 4. die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen; 5. die Erfindungspatente; 6. ber Schut bes geistigen Eigentums; 7. Organisation eines gemeinsamen Schutes bes beutschen Sandels im Auslande, der beutschen Schiffahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung gemeinsamer konsularischer Vertretung . . . 8. das Eisenbahnwesen . . . und die Herstellung der Landund Wasserstraßen im Interesse ber Landesverteibigung und bes allgemeinen Berkehrs; 9. der Flößerei= und Schiffahrtsbetrieb auf ben mehreren Staaten gemeinsamen Basserstraßen und ber Zustand der letteren, sowie die Fluß= und sonstigen Wasserzölle, besgleichen die Seeschiffahrtszeichen . . . 10. das Post= und Telegraphen= wesen, jedoch in Bayern und Württemberg nur nach Maßgabe ber Bestimmung im Artifel 52; 11. Bestimmungen über die wechselseitige Bollstreckung von Erkenntnissen

in Zivilsachen . . . 12. sowie über Beglaubigung der öffentlichen Urkunden; 13. die gemeinsame Gesetgebung über bas gesamte bürgerliche Recht, bas Strafrecht und bas gerichtliche Berfahren; 14. das Militärwesen bes Reiches und die Kriegsmarine; 15. Maßregeln der Medizinal- und Beterinärpolizei; 16. die Bestimmungen über die Presse und das Bereinswesen. (Eine Neuerung) Artikel 5: "Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt burch ben Bundesrat und ben Reichstag. Die Übereinstimmung der Mehrheitsbeschlüsse beiber Versammlungen ist zu einem Reichsgesetze erforderlich und ausreichend. Bei Gesetzvorschlägen über bas Militärwesen und bie Kriegsmarine und bie im Artikel 35 bezeichneten Abgaben" (die letzten sieben Worte find neu) "gibt, wenn im Bunbesrate Meinungsverschiedenheit stattfindet, die Stimme bes Prafidiums ben Ausschlag, wenn sie sich für die Aufrechterhaltung ber bestehenden Einrichtungen ausspricht."

Im Abschnitt Bunbegrat bestimmt Artifel 6: Preußen führt (wie früher) 17 Stimmen, Bahern 6, Sachsen 4, Württemberg 4, Baben 3, Heffen 3, Mecklenburg-Schwerin 2, und von ben andern Bundesgliedern führt jedes 1 Stimme. (Demnach führt Preußen unter 58 Stimmen 17, wogegen es im Nordbeutschen Bunbe unter 43 Stimmen ebensoviele führte.) Artikel 8: "Der Bundesrat bilbet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse: 1. für das Landheer und die Festungen; 2. für das Seewesen; 3. für Boll- und Steuerwesen; 4. für Sandel und Berkehr; 5. für Eisenbahnen, Post und Telegraphen; 6. für Justizwesen; 7. für Rechnungswesen." Artikel 9: "Jebes Mitglieb bes Bunbesrates hat bas Recht, im Reichstage zu erscheinen und muß daselbst auf Verlangen jederzeit gehört werden, . . . Niemand kann gleichzeitig Mitglied bes Bundesrates und bes Reichstags fein."

Im Abschnitt Bunbespräsibium bestimmt Artitel 11: "Das Präsidium steht dem Könige von Preußen zu, welcher ben Namen Deutscher Raiser führt. Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen bes Reiches Rrieg zu erklären und Frieden zu schließen, Bündnisse und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen. Bur Erklärung bes Krieges im Namen bes Reiches ist die Bustimmung bes Bundesrates erforderlich, es sei benn, daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder bessen Ruften erfolgt." (Eine neue Bestimmung) "Insoweit die Berträge mit fremben Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche nach Artikel 4 in den Bereich der Reichsgesetzgebung gehören, ist zu ihrem Abschluß die Bustim= mung bes Bunbesrates und zu ihrer Gültigkeit bie Benehmigung bes Reichstages erforberlich." Artifel 12: "Dem Raiser steht es zu, ben Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen." Artikel 13: "Die Berufung bes Bunbesrates und bes Reichstages finbet alljährlich statt, und kann der Bundesrat zur Vorberatung der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht ohne ben Bundesrat berufen werden." Artikel 14: "Die Berufung bes Bundesrates muß erfolgen, sobald fie von einem Drittel der Stimmenzahl verlangt wird." Artikel 15: "Der Borsit im Bundesrate und bie Leitung ber Geschäfte steht bem Reichskanzler zu, welcher vom Raiser zu ernennen ist." Artikel 17: "Dem Raiser steht die Ausfertigung und Verkündigung ber Reichsgesetze und die überwachung der Ausführung derfelben zu. Die Anordnungen und Verfügungen bes Kaisers werben im Namen bes Reiches erlassen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit ber Gegenzeichnung des Reichskanzlers, welcher da= durch die Verantwortlichkeit übernimmt." Artikel 19: "Wenn Bundesglieder ihre verfassungsmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen, können sie dazu im Wege ber Exekution angehalten werden. Die Exekution ist bom Bundesrate zu beschließen und vom Kaiser zu vollstrecken."

Im Abschnitt Reichstag bestimmt Artikel 20: "Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor." Artifel 22: "Die Verhandlungen bes Reichstages sind öffentlich. Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in ben öffentlichen Sitzungen bes Reichstages bleiben von jeder Berantwortlichkeit frei." Artikel 23: "Der Reichstag hat bas Recht, innerhalb der Kompetenz bes Reiches Gesetze vorzuschlagen und an ihn gerichtete Betitionen bem Bundesrate resp. bem Reichskanzler zu überweisen." Artikel 24: "Die Legislaturperiode des Reichstages dauert fünf Jahre." (Die Verfassung von 1871 sette die Dauer auf drei Jahre fest; burch Reichsgesetz vom 19. März 1888 wurde sie auf fünf erweitert.) "Bur Auflösung mährend berselben ift ein Beschluß bes Bundesrates unter Zustimmung des Kaisers erforderlich." Artikel 25: "Im Fall ber Auflösung bes Reichstages mussen innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach berselben die Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auflösung der Reichs= tag versammelt werden." Artikel 26: "Ohne Zustimmung bes Reichstages barf die Bertagung desselben die Frist von 30 Tagen nicht übersteigen und während derselben Session nicht wiederholt werden." Artikel 27: "Der Reichstag prüft die Legitimation seiner Mitglieder und entscheibet barüber. Er regelt seinen Geschäftsgang und seine Disziplin burch eine Geschäftsordnung und erwählt seinen Präsidenten, seine Bizepräsidenten und seine Schriftführer." Artikel 28: "Der Reichstag beschließt mit absoluter Stimmenmehrheit. Bur Gultigfeit ber Beschlußfassung ist die Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder erforderlich." (Die unveränderte

Berfassung von 1871 bestimmte: "Bei ber Beschlußfassung über eine Angelegenheit, welche nach ben Bestimmungen biefer Berfassung nicht bem ganzen Reiche gemeinschaftlich ift, werben bie Stimmen nur berjenigen Mitglieder gezählt, die in Bundesftaaten gewählt find, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist." Infolge ber Initiative von Hoverbed und Genoffen murbe biefe Bestimmung durch das Reichsgeset vom 24. Februar 1873 beseitigt.) Artikel 29: "Die Mitglieber bes Reichstages sind Bertreter bes ganzen Bolkes und an Aufträge unb Instruktionen nicht gebunden." Artikel 30: "Rein Mitglied bes Reichstages barf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung ober wegen ber in Ausübung seines Berufes getanen Außerungen gerichtlich ober bisziplinarisch verfolgt ober sonst außerhalb ber Versammlung zur Verantwortung gezogen werden." Artikel 31: "Ohne Genehmigung bes Reichstages kann kein Mitglied besselben während ber Situngsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, außer wenn es bei der Ausübung ber Tat ober im Laufe des nächstfolgenden Tages ergriffen wird . . . Auf Berlangen bes Reichstages wird jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied besfelben und jede Untersuchungshaft ober Zivilhaft für bie Dauer ber Sitzungsperiobe aufgehoben."

Im Abschnitt Zoll= und Handelswesen bestimmt Artikel 33: "Deutschland bildet ein Zoll= und Handelsgebiet, umgeben von gemeinschaftlicher Zoll= grenze." Artikel 34 setzte die Ausnahme Bremens und Hamburgs fest; sie wurde hinfällig gemacht durch das Reichsgeset vom 31. März 1885 über den Anschluß der beiden Städte an das deutsche Zoll= und Handelsgebiet, der im Oktober 1888 zur Aussührung kam. Artikel 35: "Das Reich hat ausschließlich die Gesetzgebung über das

gesamte Zollwesen, über die Besteuerung des im Bundessgebiete gewonnenen Salzes und Tabaks, bereiteten Branntweins und Bieres und aus Rüben und anderen inländischen Erzeugnissen bargestellten Zuckers oder Shrups, . . . In Bahern, Württemberg und Baden bleibt die Besteuerung des inländischen Branntweins und Bieres der Landessgesetzung vorbehalten."

Im Abschnitt Eisenbahnwesen bestimmt Artitel 41: "Gifenbahnen, die im Interesse ber Berteibigung Deutschlands ober im Interesse bes gemeinsamen Bertehrs für notwendig erachtet werden, konnen fraft eines Reichsgesetes auch gegen ben Wiberspruch ber Bunbesglieber, beren Gebiet bie Gisenbahnen burchschneiben, unbeschabet ber Landeshoheitsrechte, für Rechnung bes Reiches angelegt ober an Privatunternehmer zur Ausführung konzessioniert und mit bem Expropriationsrecht ausgestattet werben . . . Artikel 42: "Die Bunbesregierungen verpflichten sich, bie beutschen Gisenbahnen im Interesse bes allgemeinen Berkehrs wie ein einheitliches Net verwalten und zu diesem Behuf auch die neu herzustellenden Bahnen nach einheitlichen Normen anlegen und ausruften zu laffen." Artikel 45: "Dem Reiche fteht die Kontrolle über das Tariswesen zu . . ."

Im Abschnitt Post = und Telegraphenwesen wesen bestimmt Artikel 48: "Das Postwesen und das Telesgraphenwesen werden für das gesamte Gebiet des Deutschen Reiches als einheitliche Berkehrsanstalten eingerichtet und verwaltet . ." Artikel 50: "Dem Kaiser gehört die obere Leitung der Posts und Telegraphenverwaltung an . ." Artikel 52 nimmt Bayern und Württemberg von den Besstimmungen der Artikel 48, 49, 50 und 51 aus.

Im Abschnitt Marine und Schiffahrt bestimmt Artikel 53: "Die Kriegsmarine ist eine einheitliche unter dem Oberbefehl des Kaisers. Die Organisation und Zusammensetzung derselben liegt dem Kaiser ob, welcher die Offiziere und Beamten der Marine ernennt, und für welchen dieselben nebst den Mannschaften eidlich in Pflicht zu nehmen sind. Der Kieler Hafen und der Jadebusen sind Reichskriegshäfen . . ."

Im Abschnitt Reichstriegswesen bestimmt Artikel 57: "Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann sich in Ausübung biefer Pflicht nicht vertreten laffen." Artikel 59: "Jeder wehrfähige Deutsche gehört sieben Jahre lang . . . bem stehenden Heere — und zwar die ersten drei Jahre bei den Fahnen, die letten vier in der Referve — und die folgenden vier Lebensjahre der Land= wehr ersten Aufgebots und sodann . . . ber Landwehr zweiten Aufgebots an." Dies nach bem Reichsgesetz vom 11. Februar 1888. (Die unveränderte Verfassung von 1871 bestimmte: "Jeder wehrfähige Deutsche gehört sieben Jahre lang bem stehenben Heere . . . und die folgenden fünf Jahre ber Landwehr an.") Dann die abermalige Anderung des Artikels durch bas Geset über die Einführung ber zweijährigen Dienstzeit zum 1. April 1905. Artifel 60: "Für die spätere Zeit" (nach Ende 1871) "wird die Friedensprafenzstärke bes Beeres im Bege ber Reichsgesetzgebung festgestellt." Artikel 61: "Nach Bublikation biefer Verfassung ist in bem ganzen Reiche bie gesamte Preußische Militärgesetzgebung ungefäumt einzuführen, . . . " Artikel 62: "Die Verausgabung dieser Summe" (bes Aufwandes nach Ende 1871) "für bas gesamte Reichsheer . . . wird burch das Etatsgesetz festgestellt. Bei ber Feststellung bes Militär=Ausgabe=Etats wird die auf Grundlage dieser Berfassung gesetlich feststehende Organisation des Reichsheeres zugrunde gelegt." Artikel 63: "Die gesamte Landmacht bes Reiches wird ein einheitliches Beer bilden, welches in Rrieg und Frieden unter dem Befehle des Kaisers steht . . . Artikel 64:

"Alle beutsche Truppen sind verpflichtet, den Besehlen des Kaisers unbedingte Folge zu leisten. Diese Verpflichtung ist in den Fahneneid aufzunehmen . . ." Artikel 68: "Der Kaiser kann, wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundesgebiete bedroht ist, einen jeden Teil desselben in Kriegszustand erklären . . . . Schlußbestimmung zum Abschnitt: "Die in diesem Abschnitt enthaltenen Vorschriften kommen in Bahern nach näherer Bestimmung des Bündnisvertrages vom 23. November 1870 . . . in Württemberg nach näherer Bestimmung der Militärskonvention vom 21./25. November 1870 . . . zur Answendung."

Im Abschnitt Bunbesfinangen bestimmt Artifel 69: "Alle Einnahmen und Ausgaben bes Reiches muffen für jedes Jahr veranschlagt und auf den Reichshaushaltsetat gebracht werden. Letterer wird vor Beginn bes Etatsjahres nach folgenden Grundsätzen durch ein Gesetz festgestellt." Artikel 70: "Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben dienen zunächst die etwaigen überschüsse ber Vorjahre, sowie die aus den Böllen, den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern und aus bem Postund Telegraphenwesen fließenden gemeinschaftlichen Ginnahmen. Insoweit dieselben durch diese Einnahmen nicht gebeckt werben, sind sie, solange Reichssteuern eingeführt find, burch Beitrage ber einzelnen Bunbesstaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen, welche bis zur Sohe bes budgetmäßigen Betrages burch bas Präsidium ausgeschrieben werden." Artikel 71: "Die gemeinschaftlichen Ausgaben werben in ber Regel auf ein Jahr bewilligt, . . . " Artikel 72: "Über die Verwendung aller Einnahmen des Reiches ift durch den Reichskanzler bem Bundesrate und bem Reichstage zur Entlastung jähr= lich Rechnung zu legen." Artikel 75: "In Fällen eines abministrativen Bedürfnisses können im Wege ber Reichsgesetzgebung die Aufnahme einer Anleihe, sowie die Übernahme einer Garantie zu Lasten des Reiches erfolgen."

Endlich, im Abschnitt Allgemeine Bestim= mungen bestimmt Artikel 78: "Beränderungen der Berfassung ersolgen im Wege der Gesetzebung. Sie gelten als abgelehnt, wenn sie im Bundesrate 14 Stimmen gegen sich haben. Diejenigen Vorschriften der Reichsversassung, durch welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren Verhältnis zur Gesamtheit sestgestellt sind, können nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden."

Zur Beurteilung ber Reichsverfassung sei folgendes gesagt.

Für bas seit bem Jahre 1848 mache Streben ber Liberalen nach staatlicher Einheit war bie Reich &ver = fassung eine große Errungenschaft. Insbesondere die Deutsche Fortschrittspartei, die erfte Partei, die sich als eine beutsche bezeichnet, und die zuerst von allen andern Parteien "eine feste Einigung Deutschlands" programmatisch geforbert hatte, insbesondere sie bekam burch die Reichsverfassung die Genugtuung, daß ihrer Hauptforderung durch Gründung eines beutschen Staatenstaates, einer Rechts- und Nutensgemeinschaft zwischen Sübbeutschland und Nordbeutschland auf breiter, fester, dauerhafter Grundlage, Rechnung getragen worden war. Deshalb nahm auch die Fortschrittspartei die Verfassung von 1871 an, wogegen sie die Berfassung von 1867 abgelehnt hatte, weil sie für sie in jeder hinsicht nur ein halbes, ungenügendes Werk war. Wegen ber festen Grundlage ber Reichsverfassung konnte auch die Nationalliberale Partei, die seit ihrer Gründung mit immerwacher Kraft und hoher Begeisterung für bie beutsche Einheit gewirkt hatte, mit Genugtuung erfüllt fein. Aber bie Reichsverfassung war in wesentlichen Stücken weit entfernt bon bem, mas

bie Liberalen insgesamt, die demokratischen einbegriffen, von jeher für die Herstellung des deutschen Berfassungssstaates gefordert hatten. Das Wort vom zu erstrebenden Ausbau der Verfassung blieb im Jahre 1871, wie im Jahre 1867, bestehen. Es war bezeichnend für die im Sinne der Liberalen mangelhaste Erfüllung des deutschen Einheitstraumes, für die nach ihrer Staatsaufsassung trot aller großen Fortschritte unstaatsmännische, in wesentslichen Stücken unzweckmäßige Verfassungsschöpfung Vissmarcks.

Die Mängel der Reichsverfassung für die Liberalen bestanden und bestehen hierin:

1. Der Bunbegrat - bei biefer Schöpfung stellte Bismard statt einer Reichssouveränität ber Krone Preußen Rollektivsouveränität ber beutschen Fürsten ber, schonte er den dynastischen Partifularismus, statt ihn, wie es die Entwicklung zur staatlichen Einheit erforderte, zu einer dynastischen Zentralgewalt fortzubilden, wo die Dynastien in allem Wesentlichen ber Reichsgewalt unterworfen wären. Der Bunbesrat ist nicht, wie Bismarck urteilt, ein Staatenhaus, b. h. eine Körperschaft, wo g. B., wie er fagt, "bas Botum ber fächfischen Krone, modifiziert burch bie sächsische Landesvertretung und bas Staatsministerium," zum Ausbruck kommt. Er ist ein Nachkömm= ling bes alten Bundestages mit neuen gesetzgeberischen Befugnissen und mit Mehrheitsbeschluß, eine Körperschaft, in die jede Regierung Bertreter senden kann, die sich nicht in übereinstimmung mit ber Landesvertretung befinden. Der Bundesrat, über ben, wegen ber Beimlichkeit feiner Abstimmungen, die Landesvertretung keine Kontrolle hat, so baß sie sein Botum keineswegs "modifizieren" tann, ist auch nicht, wie Bismard urteilt, ein republikanisches Rollegium, das ben Bundesstaat in seiner höchsten Spipe repräsentiert. Er ist ein Fürstenhaus, eine

Art Geheimkabinett ber Fürsten, wo die Praxis halb republikanisch ift, wegen bes Mehrheitsbeschlusses, halb antirepublikanisch, wegen ber Beimlichkeit ber Berhandlungen und ber Abstimmungen, die auf einseitigen, bem einzelnen Regierungsvertreter von der Krone seines Landes gegebenen Instruktionen beruhen. Im ganzen: ber Bundesrat ist ein fürstliches Oberhaus, wo bie Fürsten kraft eigenen Rechts vertreten sind, und wo fie, entgegen bem fonstitutionellen System, bas Recht ber Exetutive neben dem der Gesetzgebung ausüben. Daber fehlt im Reiche die Gleichheit der gesetzgebenden Gewalten, fehlen die verantwortlichen Ministerien, hat der Reichstag gegenüber bem andern Faktor ber Gesetzgebung eine inferiore Stellung.

2. Der Raiser ist infolge ber Einrichtung bes Bundesrates der imperator in partibus, der Kaiser ohne Reich, das Reichsoberhaupt, das sich nicht Kaiser von Deutschland, sondern Deutscher Kaiser nennt und im wesentlichen die Stellung des Exekutors des Bundesrats hat. Der Raiser hat kein Recht der Sanktion der Reichsgesete, sondern nur das Recht, sie auszufertigen und zu verfündigen. Satte ber Raiser der Frankfurter Berfassung ein birettes, nur ihm eigentümliches aufschiebendes Beto, so hat bagegen der Raiser der Reichsverfassung von 1871 nur ein indirektes: einerseits wie jeder Landesfürst im Bundesrat gegenüber Verfassungsänderungen, die sein Land berühren, anderseits dadurch, daß seine, des Raisers, Zustimmung erforderlich ist zu allen Gesetzen über Militärwesen, Marinewesen und Zollwesen, und über die im Artikel 35 bezeichneten Reichssteuern. Und bann: über bie Frage von Krieg und Frieden entscheidet die Mehrheit bes Bundesrats. Zwar ift der Raifer oberfter Chef ber ganzen Reichsverwaltung; aber auf bem allerwichtigsten Gebiete fällt seine Gewalt fort: er ist Reichs- ober Bundesfeldherr in partibus, denn ein Reichsheer gibt es nicht. Da sind das baherische und das württembergische Heer, als in sich geschlossene Teile des Bundesheeres, mit selbständiger Verwaltung und der Militärhoheit ihrer Könige, die nur im Kriege den Oberbesehl an den Kaiser abgeben.

- 3. Dem Reichstag fehlt die Hauptsache, ein freies Einnahmebewilligungsrecht. Er kann bie Dauer ber Ginnahmegesetze nicht beschränken, sondern er beschließt sie auf unbegrenzte Zeit ober bis auf ben ungewissen Zeitpunkt, wo er mit dem Bundesrat darüber einig sein wird, ein altes Einnahmegesetz zu ändern ober aufzuheben. (Dagegen heißt es im Artikel 111 der Belgischen Berfassung von 1831: Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.) Bu bem unfreien Einnahmebewilligungsrecht des Reichstags, wobei die Bewilligung der Matrikularbeiträge seine ein= zige Handhabe, sein Notbehelf ift, die Einnahmen festzuseten, zu diesem Einnahmebewilligungsrecht kommen eine gewisse Gebundenheit des Ausgabebewilligungsrechtes und eine ungenügende Rechnungskontrolle.
- 4. Der schwerste Mißstand überhaupt ist bas un = solibe Reichsfinanzwesen. Weil dem Reiche eine zweckmäßige Abgrenzung seiner Finanzen von den Finanzen der Einzelstaaten sehlt, trägt sein Steuerwesen einen einstweiligen, provisorischen Charakter. Zwar hat es an seinen Zöllen und indirekten Steuern sehr ergiedige Einnahmequellen, aber ihr Betrag ist in der Theorie auf die Söhe der Reichsausgaben ohne begrenzenden Einfluß. Das Reich kann seine Ausgaben willkürlich steigern; denn hinter ihm stehen die Einzelstaaten mit unbeschränkter Saftpflicht. Sie müssen als Matrikularbeiträge geben, was dem Reiche sehlt. Mithin eine Geldwirtschaft, wo in theoria eine Einnahme vorhanden ist, die beliebig erhöht

werden kann, so daß die Rötigung zu finanzwirtschaftlicher Borsicht sehlt; eine Einnahme, wobei das Reich nur die Ziffer sestseht und jeder Zuständigkeit zur Aufbringung des Betrages ermangelt. Nach allem: ein Reich ohne ein geschlossenes Finanzwesen, ein Bundesstaat, wo die Finanzen des Bundes und die der Staaten ineinandergleiten, wo Bund und Staaten einander die Finanzgebarung verwirren oder erschweren. Ein Reich — das ist der Kernpunkt —, das sich, zugunsten seiner Staaten, mit indirekten Steuern behelsen muß, mit Steuern, die in steuerpolitischer Hinsicht die unvollkommensten sind, ein Reich, dem die Erundlage einer soliden Finanzwirtschaft, eine direkte Reichssteuer, sehlt.

# Überblick

Fast durch zwei Menschenalter sind wir dem Liberalismus in unserm Vaterlande auf seinen Wegen nachgegangen; wir kennen sein Wirken und Erleben im einzelnen in der Zeit von der Auflösung des alten Reiches bis zur Gründung des neuen. Versuchen wir nun, den Überblick zu bekommen, in den Vorgängen den Vorgang zu finden, vom Urteilen zum Urteil zu gelangen!

Was wir vor Augen gehabt haben, ist ein großer Kampf um die Gestaltung des Staates, des Gesamtstaates und der Gliedstaaten, ein Kampf, der zuerst planlos, mit ungesammelter Kraft vor sich geht, der dann allmählich planvoll, programmatisch geführt wird, von organisierten Kampsscharen, von Parteien, und der seinen Abschluß in einem Siege des Liberalismus sindet, nicht in einem vollen, aber doch in einem epochemachenden.

Buerst heischt unser Vorhaben Antwort auf die Frage: Wie beschaffen war der Kämpfer im Beginn des Kampses? Oder besser: Was waren die Ziele oder Ideale des Liberalismus, mit denen er in die Kampsebahn trat? Vor allem muß man hierbei seinen gegenswirkenden oder reaktionellen Charakter bedenken, seinen Gegensatz zu der merkantilistisch=absolutistischen Staatssprazis; denn darin ist sein Grundwesen begründet, der Individualismus, der sich zum Ziele setzt: dem einzelnen im Staate das möglich größte Glück, den Vollgenuß des Daseins zu verschaffen, jedenfalls einen Zustand, wo er sich nach seiner Eigenart zur Geltung bringen kann. Das

Biel bekam seinen Inhalt burch die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Forberungen ober Ibeale, burch bas Begehren nach allebem, was bas Wesen bes modernen Staates ausmachte — ausmachte in ber Zeit bes übergangs vom Agrarstaate zum Industriestaate. In ber Politik, für die Regierung und Verwaltung des Staates, forderten die Liberalen — fortan komme immer die liberale Hauptströmung in Betracht — ein monarchisch= konstitutionelles Staatswesen mit ausschlaggebenber Macht der Bolksvertretung. Sie wollten keine republikanische Demokratie, sondern die Teilung ber Gewalt zwischen Fürst und Bolt, die Demokratie unter ber Dynastie, ben verfassungsmäßigen Rechtsstaat mit bem aufschiebenben Beto der Krone. Auf wirtschaftlichem Gebiete hingen die Liberalen ber Lehre an: Die Bölker sind füreinander da, der Nupen aller ist das friedliche Nebeneinanderleben und Zusammenwirken, der ungehemmte Güteraustausch und die Arbeitsteilung, der freie Verkehr, ber Freihandel; damit daheim ber einzelne zu seinem wirtschaftlichen Borteil kommen könne, soll sich ber Staat in das wirtschaftliche Leben seiner Angehörigen so wenig wie möglich einmischen. Auf sozialem Gebiete war das Ideal des Liberalismus eine Gesellschaft, wo die einzelnen und die Berufsgruppen völlig gleichberechtigt, wo bie Stände einander gleichgestellt waren, wo auch, burch den freien Wettbewerb, die Ungleichheit des Besites ausgeglichen werden würde, eine Gesellschaft, wo "die soziale Gerechtigkeit" unbedingt die Herrschaft hätte. Unhaltbar die Behauptung, daß der Liberalismus nur selbstische Riele gehabt, ober einseitigerweise nur das Interesse ber besitzenden Klasse im Auge gehabt habe. Nein, er war von Geburt altruistisch; er wollte bas Wohl aller Staats= angehörigen, und sein Denken und Tun galt gerade dem Wohl der unteren Klassen. Er wollte dem niederen Bolke

in Stadt und Land 'gegen die Willfür des Staates in der Besteuerung beistehen; er wollte dem Bauer zur freien Berwertung seines Bodens und seiner Arbeit verhelsen; er wollte dem Handwertsgesellen den Weg zur Selbständigkeit öffnen; er wollte dem Arbeiter zur Bildung und besserem Lohne verhelsen; er wollte der großen Menge der Berbraucher dagegen beistehen, daß ihr durch Monopole einzelner oder von Körperschaften die Bersbrauchsgegenstände verteuert würden. Kurz, der Liberalissmus war auf das Wohl der Schwachen im Staate bedacht; er war human — er wollte nicht nur dem dritten Stande helsen, sondern auch dem vierten. Mit solchem Wollen trat er in die Kampsbahn, die von dem Rauch der Schlote noch nicht verdüstert war.

Sehen wir auf seinen Rampf!

Die erfte Rampfzeit, bie Jugenbzeit bes Liberalismus, war die Zeit von 1815-1848. Sein Schidfal in Preußen, war es bas ber eigenen, felbstverschulbeten Schwäche, ober bas infolge ber übermacht ber Gegner? Entscheibenb für ben Beitergang ber politischen Dinge nach 1815 war zunächst: bie Reform bes preußischen Staates war nicht bas Werk bes Bolkes, sonbern bas Wert ber Krone gewesen; die Liberalisierung bes Staats= wesens war in ber Not ber Zeit von oben, nicht von unten herbeigeführt worden. Als die Not gewichen war, trat die Reaktion ein, die absolute Monarchie ging auf dem Wege bes Liberalismus nicht weiter. Dessen einzige Schuld war da seine zerfahrene, zahme Jugend, das althergebrachte Untertänigkeitsgefühl, die Ehrfurcht vor bem König, wovon die meisten Liberalen erfüllt waren, und dieser Jugend gegenüber standen alte gefestete Mächte: bie Mächte ber Heiligen Allianz mit ihrem ungeheuern Druck auf die beutschen Staaten, der absolute König Friedrich Wilhelm ber Dritte, ber preußische Abel und bie um ben Soben-

zollernstaat wohlverdiente Bureaukratie. Von 1815 bis 1840, vom Beginn bes Deutschen Bundes bis zum Tobe bes Königs, unter beffen unfähigem Absolutismus Preußen fo tief gesunken war, in biesem Bierteljahrhundert nach ber Wiedergeburt des Staates, gibt es ein Preußen ohne politisches Leben, eins ohne einen einzigen politischen Vorschritt zur herstellung bes modernen Staates. preußischen Liberalen, wie hätten fie imstande sein können, solchen Vorschritt zu erzwingen! Nur die Krone hätte ihn bewirken können, wenn sie nach dem Erfolge von 1815 ihre wiederhergestellte, neu gestärkte Macht bazu benutte, das Reformwerk fortzuseten, bem neuen Geiste weiter Bahn zu brechen, wenn sie sich auf die vorwärtsstrebenden Bolkstreise stütte, statt auf die Reaktion babeim und braußen. Die Beschränktheit, die altmodische Denkweise bes Königs auf politischem Gebiete ließ es bazu nicht kommen; er hielt es mit benen, die von seinem Beiste waren auf die von ihm verheißene Verfassung warteten die Liberalen vergeblich. Das Staatsschuldengeset von 1820, die Errichtung ber Provinzialstände im Jahre 1822, nur diese politischen Reime saben die Liberalen aufsprießen. Außerdem wurden dem Staate zwar manche wichtigen wirtschaftspolitischen Reformen zuteil, doch seine Liberali= sierung blieb unter Friedrich Wilhelm dem Dritten in ber Zeit bes Deutschen Bundes in weitem Felbe. Und bas Verhalten der Krone Preußens, wie hemmend, wie nieder= brückend war es für den Liberalismus in den andern deutschen Staaten! Gemäß ber Bunbesatte von 1815 bekamen in der Zeit von 1818-1819 Beffen-Darmftadt, Baben, Bürttemberg und Bayern liberale ständische Verfassungen, Berfassungen, die der Charte Ludwigs des Achtzehnten und älteren französischen Verfassungen nachgebildet waren, und bem Bolke wichtige Zugeständnisse machten. Nach ber Julirevolution, 1831, bekamen auch Kurhessen und Sachsen

ständische Verfassungen, und zwar nach bem Mufter ber südbeutschen. Hannover aber bekam erft 1833 eine liberale Berfassung, und baß sie burch bie sogenannte Berfassung von 1840 ersett murde, dazu tat Preußen im Berein mit Ofterreich am Bundestage bas Seinige, gegen bie Regierungen ber sübbeutschen Staaten, bie in hannover ben Rechtszuftand von 1833 aufrechtgehalten sehen wollten. Dieser Vorgang sagt alles — von Friedrich Wilhelm bem Dritten hatte ber Liberalismus in Preußen und im andern Deutschland außer auf wirtschaftlichem Gebiete nichts zu hoffen. Im Gegenteil, ber altväterliche Berricher Preußens war der hemmschuh für alle Bestrebungen, die politischen Bustande Deutschlands freiheitlich zu gestalten. Obgleich ber Konstitutionalismus bas einzige Mittel war, die beutichen Stämme organisch zu verbinden, sah bie preußische Krone ihren Beruf barin, so antikonstitutionell wie möglich zu sein.

In ber vormärglichen Rampfzeit, von 1840 bis 1848, merkwürdig, wie ba in bem absolutistischen Preußen bas politische Leben erwacht. Zwar erfüllte Friedrich Wilhelm ber Bierte feineswegs die hoffnungen, die die Liberalen bei seinem Regierungsantritt gehegt hatten; aber unter seinem widerspruchsvollen Regimente wuchs allmählich eine liberale Opposition heran. fand ihr Feld in den Provinzialständen; dort bekam sie mehr und mehr Regsamteit und Gelbstbewußtsein, und bas Ergebnis diefer Entwicklung, zu ber ber König felbst im Jahre 1841 ben Anstoß gegeben hatte, war der Bereinigte Landtag von 1847. Er sette bem autofratischen Monarchen den Stuhl vor die Türe, zeigte ihm bei einer Gelbsache unzweideutig, daß in Preußen ohne eine Berfassung nicht weiter regiert werben tonne. Wie beschränkt, wie kurzsichtig in politischen Dingen war auch ber geist= reiche vierte Friedrich Wilhelm, er, der in mittelalterlich-

romantischen Träumen lebte, während allerorten die neue Zeit bas Alte zu Grabe trug! Was bie Liberalen im Bormärz wollten, die rheinischen, die oftpreußischen, die schle= sischen, bas blieb in ben Grenzen einer bescheibenen, geset= lichen, ehrfurchtsvollen Opposition. Nur ber bynastische hochmut, nur die Berblenbung bes Autofraten, die mit einer mystisch-religiösen Auffassung von den Kronrechten verknüpft war, hinderten den König, zu erkennen, wie gut es Männer wie Jacoby, Heinrich Simon, Hansemann, Camphausen und Mevissen auch mit ber Krone meinten, indem fie ben übergang jum Berfassungsstaat forberten. Einem Monarchen, ber feben konnte ober feben wollte, lag vor Augen, daß für Krone und Land die Erfüllung ber Hauptforderung bes Liberalismus unerläßlich war. Aber Friedrich Wilhelm ber Vierte trug die Binde vor den Augen, die ihm das altpreußische Junkertum immer aufs neue umlegte. Auch jest tein Gebante baran, bag ber Abel sich zu seinem eigenen Borteil, wie zum Staatsvorteil, auf bie Seite bes Bürgertums schlagen musse. Das liberale Bürgertum Preußens tonnte im Jahre 1847 nur hoffen, daß die Finanzangelegenheiten bes Staates ben Übergang zum Konstitutionalismus in Bälbe erzwingen würden. Daß es bann anders tam, daß bie Revolution in Frantreich ben Anstoß zur Revolution in Deutschland gab, daß bas königlich-preußische Kartenhaus urplötlich zusammenstürzte — wer hätte bas von 1847 auf 1848 prophezeien Weil die "Märzerrungenschaften" dem Bolke unversehens in den Schoß fielen, weil der lange gehemmte Liberalismus unversehens freie Bahn bekam: daher ber unermegliche Jubel, der Freiheitsrausch, in dem beutsche Nation in der Revolutionszeit dahinlebte. Preußen ein Verfassungsstaat wurde, hatte ber beutsche Liberalismus seine erste große Epoche; ja nun erst, wo auch die preußischen Liberalen auf dem konstitutionellen Kampfplatz erschienen, konnte von einem deutschen Liberalismus die Rede sein.

In ber Revolutionszeit — was war es ba um Kampf und Erfolg ber Liberalen? In Preußen kam Ende März der gemäßigte Liberalismus zur Regierung, vier Wochen später gab es die Preußische Nationalversammlung, ein Parlament von Liberalen, wo allmählich die Radikalen über die Gemäßigten das Übergewicht be-Nacheinander waren zwei liberale Ministerien berufen, mit biesem Parlamente ben Berfassungsstaat zu errichten; aber beibe, bas Ministerium Camphausen= Hansemann und bas Ministerium Sansemann-Auerswald, hatten in der Nationalversammlung keine Mehrheit — der Hansemannsche Verfassungsentwurf genügte auch ben gemäßigten Liberalen nicht. Nachbem Hansemann als Berfassungsschöpfer Fiasko gemacht hatte, bemokratisierte die Nationalversammlung seinen Berfassungsentwurf halbwegs, und ihr Werk, die Charte Walbeck, wurde nach ber Abschwächung im reaktionären Sinne die oktropierte Verfassung vom 5. Dezember 1848. Da hatte ber Liberalismus ein wertvolles Instrument bekommen, insofern viel er= reicht, als er vorher gar nichts gehabt hatte. Die bemokratischen Liberalen waren unterlegen, aber die monarchisti= schen hatten gesiegt. Die preußische Krone hatte bem "bofen Gelüst ber Zeit" nicht zu widerstehen gewagt; sie hatte der liberalen Hauptforderung, das Bolf zur Teil= nahme an der Staatsleitung verfassungsmäßig zu berufen, nachgegeben. Das Ergebnis für ben Liberalismus war ber Sieg bes Bereinbarungsprinzips, die Teilung der Staatsgewalt zwischen Volk und Krone — ber erste Versuch der Liberalen, die Krone dem Bolkswillen zu unterwerfen, war gescheitert. Hätte es anders kommen können? Hätte die Demokratie 1848 den Sieg davontragen können? Diese Frage ist beantwortet, wenn man die andere auf-

wirft: ob es dem liberalen Bürgertum durch Zusammen= gehen mit der Arbeiterschaft und dem Proletariat hätte ge= lingen können, die Revolution zu organisieren, aufrecht= zuhalten, durchzuführen, die Bajonette des Königs auf bie Dauer beiseite zu schieben. Nur bie Nachfahren bes turzsichtigen revolutionären Maulhelbentums werden diese andere Frage bejahen können. Genug, in Preußen kam es im Revolutionsjahr für den Liberalismus bahin, wohin es wegen aller Umstände kommen mußte. Ein Bolt ohne revolutionäre Vergangenheit, ohne revolutionäre Energie, ein solches Volk, das plötlich eine Revolution beginnt, es mußte einer Reaktion berfallen, ber ber Gabel gur Berfügung stand. Nicht besser, sondern nur schlechter als ber preußischen Nationalversammlung konnte es ber beutschen ergehen. Solange als die Regierungen abwartend beis seite standen, war die Versammlung in der Paulskirche bas Organ ber Nation, wo ber Liberalismus ungestört eine Verfassung nach seinem Sinne schaffen konnte. Aber die beutsche Schicksalsfrage war, ob die Krone Preußen die Reichsverfassung annehmen werbe. Weil sie es nicht tat, hatte das Werk von Frankfurt für unabsehbare Zeit nur rechtsliterarischen Wert. In ber Deutschen Nationalversammlung streute ber beutsche Liberalismus eine Saat ber Zukunft aus, eine Saat, die erst nach einem halben Menschenalter aufgehen sollte.

In der Reaktionszeit war der Liberalismus der leidende Teil. In Preußen schadeten sich die demostratischen Liberalen selbst durch ihren Verzicht auf die Teilnahme am parlamentarischen Leben. Insolge dieses Verzichts aus Unreise hatten die Altliberalen in der Zweiten Kammer allein den Kampf gegen die Reaktion zu führen, und das Ergebnis war die reaktionäre Revision der Charte Waldeck. Der Kampf außerhalb des Parlaments, der gegen die ehrlose, schandvolle Reaktion der Regierung

und der Konservativen in der Staatsverwaltung gegen alles, was liberal war — burch biefen Kampf wurde bafür gesorgt, daß die preußische Demokratie nicht aus ber Rampfübung tam, murbe im preußischen Bolte wenigstens bas Bewußtsein wachgehalten, daß für bas Gemeinwohl im Staate ohne ein liberales Regiment nichts zu hoffen sei. Und wie in Preußen stand es in der Reaktionszeit im übrigen Deutschland; fast überall war bas Streben ber Regierung und ihrer Parteiganger, ben Geist von 1848 zurudzuwerfen, die Freiheit bes Boltes auf politischem und firchlichem Gebiete aufs äußerste einzuschränken. Unterbessen ging freilich ber wirtschaftliche Fortschritt seinen Weg; ber preußisch-beutsche Bollverein, oft auch von partifularistischen Liberalen angefeindet, in ihm tam fort und fort ber wirtschaftliche Liberalismus zur Gel= tung, der für die beutsche Einheit die materielle, die unzerstörbare Grundlage schuf.

In ber Zeit ber Neuen Ara, nun erst, unter veränderten Weltverhältniffen, nach bem Siege Napoleons bes Dritten über Ofterreich in Italien, nun erft kam für ben Liberalismus in Deutschland eine bessere Zeit. In Preußen wurden im Beginn ber Regentschaft bes Pringregenten Wilhelm gemäßigt liberale, altliberale Männer Minister; es schien, daß der Liberalismus zur Regierung gekommen sei, daß auf die Reaktionszeit eine liberale Zeit folgen werde. Ja ber beutsche Liberalismus, ber ein Jahrzehnt lang ein kraftloses Wesen gewesen war, sammelte jest seine Scharen, schloß sie im Deutschen Nationalverein zusammen, stellte ein Programm auf für die Einheit Deutschlands auf freiheitlicher Grundlage. Nicht zu vergessen die Herzenstorheit bes süddeutschen Liberalismus, ber 1859 für Ofterreich Partei nahm, b. h. in seiner großbeutschen Schwärmerei verharrte, wobei boch für ben beutschen Süben kein Beil zu finden war. Die Reue Ara

brachte ben preußischen Liberalisums nicht weiter; sie war für Preußen und für Deutschland eine Enttäuschung. Im Frühjahr 1862 war die altliberale Herrlickeit in Berlin zu Ende; aus dem Ministerium schieden die liberalen Mitglieder, der Militärfrage wegen stand die Mehrsheit der Bolksvertretung zum König in scharfem Gegensah. Bestimmend für den Gang der Dinge war der Fehler der Altliberalen dom Jahre 1860, die dom Prinzregenten gesorderte Heeresresorm als Prodisorium zu bewilligen; aber entscheidend für die Zukunst des Liberalismus war dieser Fehler nicht. Entscheidend für sie waren der sachsliche Gegensah der Liberalen auf militärischem Gebiete zu Wilhelm dem Ersten, und die Unmöglichkeit, den Monarchen für eine entschiedene liberale Politik zu geswinnen.

In ber Konflittszeit - was für ein Rampf= schauspiel im Mittelpunkt ber beutschen Welt! Seit bem Jahre 1861 hat Preußen eine liberale Partei mit einem Programm; das zerfahrene, ziellose Besen des Alt= liberalismus wurde überwunden, mit Klarheit und Entschlossenheit verkündete die neue Partei die liberalen Grundforderungen für Preußen und das Gesamtvater= land — sie verlangte auf allen Gebieten ben Fortschritt auf ber Bahn bes modernen Staates. Aber wen fand bie Deutsche Fortschrittspartei auf bem Kampfplat? Einen König, ber von der Herkunft und vom Berufe der Krone die alte, religiös=mystische Auffassung hatte, einen Herr= scher, bem ber Staat zuerst und zulett bas große Krongut war, wo er von Gottes Gnaben bas Regiment hatte. Bor allem wollte Wilhelm die "Gutswehr" nach seinem Sinne haben, und gerade beswegen entbrannte der Rampf, ber zwischen dem Liberalismus und dem absolutistischen Mili= tarismus. Der König — bas war die Hauptsache — war ber überzeugung, daß bie breijährige Dienstzeit zur Sicher-

heit des Staates unentbehrlich sei. Er war in diesem Fehlurteil ebenso gefestigt, wie es die Fortschrittspartei in ihrem erft nach Jahrzehnten von der Regierung als richtig anerkannten Urteil war, in bem Urteil, daß die zweijährige Dienstzeit für die Verteidigungsfähigkeit bes Beeres genüge. Dieser König fand alsbald ben Mann, ben er nötig hatte, um seinen Willen burchzuseten; bie Ernennung Bismarcks zum leitenden Minister bedeutete für die erst ein Jahr zuvor gegründete Fortschrittspartei einen Kampf auf Leben und Tob. Welche Erschütterung für ben jungen Berfassungsstaat, boch auch welche Schule für ben Liberalismus! Wenn wir ben großen, beispiellosen Kampf überblicken — ber preußische Liberalismus verdiente sich da die Sporen. Das Auftreten der Fortschrittspartei war das erste großartige Auftreten der Kerntruppe bes beutschen Liberalismus; benn niemals zuvor hatte eine große liberale Partei in Deutschland mit solcher Kraft und Beharrlichkeit die liberale Staatsauffassung und die bestehenden Bolksrechte vertreten. Daß die Fortschritts= partei bei ihrem Kampfe gegen Bismark teils von irrigen Annahmen und unpraktischen Bünschen ausging, daß sie ben großen Diplomaten verkannte, längst liegt es zutage. Aber die Einigung der beutschen Stämme, die Schaffung bes beutschen Einheitsstaates auf unblutigem, auf parlamentarischem Wege, zu sagen, daß dieser Teil bes fortschrittlichen Programms unausführbar gewesen wäre, hieße die mit den beutschen Bustanden unvereinbare Behauptung aufstellen: daß auch in den sechziger Jahren bes neunzehnten Jahrhunderts eine zielbewußte, fräftige liberale preußische Regierung außerstande gewesen wäre, für ganz Deutschland eine staatsrechtliche Form zu finden, worin der Nation Sicherheit und Gedeihen verbürgt war. Bismark, der "für die Phrasen vom Bruderkrieg" stichfest war, ging gegen ben schärfften Wiberspruch ber Fortschrittspartei seinen biplomatischen Weg. Doch so groß ber Dilettantismus ber Fortschrittspartei in biplomatischen Dingen war, die Sache stand so: wie Bismarck keine Gewähr bafür hatte, daß sein gefährliches Experiment, die Waffenprobe, glücken mürde, ebenso hatte bie Fortschritts= partei keinen Grund, baran zu zweifeln, daß die deutsche Einheit unter Preußens Führung auf unblutigem Wege hergestellt werden könne. Wenn Preußen endlich ben Weg ber moralischen Eroberungen in Deutschland beschritt, wie hätte es dann bagestanden, was hätte bann nicht werden Eine liberale Volkspartei kann nicht anders benken; für den Weg von Gisen und Blut hat sie keinen Beruf, keine Orientierung. Was den Konflikt überhaupt angeht - mancher von den Liberalen, die sich 1866 zu Bismard bekehrten, hat geurteilt, der Kampf der Fort= schrittspartei sei einer ohne Taten, sei ein unkluger, überflüssiger Kampf gewesen. Diese Selbstkritiker nach ber Schlacht verkennen bie natürliche Notwendigkeit, mit ber ber Kampf bes radikalen Liberalismus gegen bas militär= absolutistische hohenzollernsche Königtum ausbrach. war ein Angebot des Gegners, das groß genug gewesen wäre, diesen elementaren Ausbruch bes Bolkswillens zu verhüten? Wo war der Prophet, der prophezeien konnte, baß der Liberalismus in biesem Kampfe unterliegen werde? Wenn der Kampf von der Fortschrittspartei vermieben worden wäre, wie würde man bann urteilen! Müßte bann nicht gesagt werben, ber Liberalismus habe Bismard gegenüber seine Grundfate verleugnet, seinen Charafter preisgegeben? Wenn die Fortschrittspartei ben Rampf aufgab, gab sie sich selber auf, gab sie nach ihrer Auffassung bas Beil bes Baterlandes in eine heillose Sand. Weil sie bas nicht burfte und nicht wollte, weil sie ber Hoffnung leben konnte und mußte, den verhaßten Minifter zu stürzen, beshalb harrte sie aus. Wenn sie zurückgewichen wäre — was für ein Blatt in der Geschichte des beutschen Liberalismus!

Endlich, in ber Beit bes Norbbeutschen Bundes, da ist das Kampfschauspiel: das liberale Bürgertum, jest so uneinig wie jederzeit vorher, steht gespalten auf dem Kampfplatz. Es ist einig über die Dottrin, über bas politische Ziel, aber uneinig über bie politische Taktik. Gegen ben ungespaltenen Willen bes Machthabers im Staate fampft ber gespaltene liberale Wille an, dieser Wille, in dem der Halbwille überwiegt und seinen starkwilligen Genoffen lähmt ober ausschaltet. Durch die Gründung der Nationalliberalen Partei im Berbst 1866 wurde bem preußischen und bem beutschen Liberalismus bas Rückgrat gebrochen. Das wurde im Frühjahr 1867 klar, als die Verfassung des Norddeutschen Bundes geschaffen wurde, als die Nationalliberalen ihre konstitutionellen Forderungen vertagten. Gewiß, die Partei tat das aus Baterlandsliebe; sie wollte keinen Konflikt mit ber Regierung, mit dem Manne, ber die beutschen Dinge mit glänzender, hoher Tatkraft vorwärts gebracht hatte. Aber sie versäumte die große Stunde der Reichsgründung aus nichtiger Furcht und aus Mangel an Boraussicht. Als ob der neue beutsche Bund ben Fürsten zuliebe mit bem Blute bes Bolkes geschaffen worden und nach ihrem Gefallen einzurichten sei, als ob nun alles auf Bismard und wenig oder nichts auf das liberale Bürgertum ankomme: in dieser schwachmutigen Stimmung gingen die Nationalliberalen an das Berfassungswerk. Reine Rede davon, was doch eine politische Selbstverständlichkeit gewesen wäre, davon, daß der Liberalismus bem Verfassungsentwurf bes Kanzlers einen Gegenentwurf gegenüberzustellen habe; die Fortschrittspartei mußte sich bamit begnügen, die Bismarciche Berfassung mit einer meisterlichen Kritik als unannehmbar hinzustellen. Zu

groß war bie Angst ber Nationalliberalen, bag ber Bund aus bem Leim geben, bag Bismard bie Sand von seinem Werke ziehen werbe. Die "fraftvollen Männer" - folche hatte Bennigsen für ben konstituierenden Reichstag verlangt -, fie ließen sich ins Bockshorn jagen. Das Unbentbare war ihnen benkbar: daß Bismard willens sei, zurüd= zutreten, wenn die Liberalen auf ihrem Programm bestünden, daß er gewillt sei, auf solche Art Preußens beutschen Beruf zu diskreditieren, daß es sein Geschmad sei, bazustehen als ber blamierte Europäer. Ja, wenn ber Kanzler "in ber Notwendigkeit gewesen wäre," hätte er mehr gegeben! Dann, in ber Zeit ber Geltung ber Berfassung des Norddeutschen Bundes, gewiß waren ba die Nationalliberalen auch um den politischen Ausbau der Verfassung bemüht; aber sie mußten — um ein Wort Bismards über die auswärtige Politik anzuwenden -, fie mußten erkennen, daß es Momente gibt, die nicht wiederkommen. Die Liberalen insgesamt wirkten in Ginigkeit bei ber wirtschaftlichen Gesetzgebung; aber auf politischem Gebiet erntete der Liberalismus bas, was ber Nationalliberalismus gefät hatte. Und schließlich, als die große Stunde der Gründung bes Deutschen Reiches gekommen war, da kam das liberale Bürgertum vor lauter Siegesjubel erst recht nicht zur Besinnung; die Stimme ber Berliner Fortschrittsmänner verhallte wie die Stimme bes Rufers in der Wüste. Der Kampf für die beutsche Einheit war zu Enbe, und mit färglichem Gewinn an politischen Bolksrechten war ber beutsche Liberalismus aus ihm hervorgegangen.

Stellen wir nun den Charakter und die geschichtliche Stellung des deutschen Liberalismus am Ende von Deutschlands großem Jahrzehnt fest, um über ihn volle Rlarheit zu haben, ehe wir ihm auf seinen Wegen im neuen Deutschen Reiche folgen!

Die ältere ber liberalen Parteien, bie Deutsche Fortschrittspartei, ber männliche Liberalismus, oft geringschätig ber negative ober boktrinäre genannt seine Saupteigenschaft ist gerabe bie Charakterfestigkeit, ber unbeugsame Wille, ben Staat ber liberalen Staatsauffassung gemäß zu gestalten. Die Fortschrittsmänner sind keine Republikaner, sondern königliche oder monarchistische Demokraten. Sie sind nicht antidynastisch; sie wollen sozusagen die Republik mit dem König oder dem Kaiser an ber Spite. Sie sind Konstitutionelle, die dem Monarchen bas aufschiebende Beto zugestehen, ber Krone eine regulatorische Befugnis im Staatswesen einräumen; mit ber alten königstreuen Gesinnung, der Unterordnung unter bas entscheidende Gebot des Königs hat ihr monarchistischer Konstitutionalismus nichts gemein. Wenn manche von ihnen von der Parität der Krongewalt und der Volksgewalt sprechen, so verhüllen sie den Kernpunkt ihrer politischen Gesinnung ober sind barüber im unklaren. Ein Schulze-Delitsch sagt unumwunden: Bas not tut, ift "ber volle Bruch mit den dynastischen Interessen," weil in bem "bynastischen Staatentum . . . unser ganzes politisches Misère begründet war." Mithin, auf das Staatswohl, auf das Volkswohl kommt es dem klaren und wahrhaften Fortschrittsmann an; ber Fürst ist ihm ber erste Diener bes Staates, nicht bessen herr, nicht ber zulett entscheidende. Aber ob Demokratie oder Köniasherrschaft, das ift nur eine Formfrage, wenngleich eine von ber allergrößten Wichtigkeit; was die Fortschrittspartei erstrebte, war die beutsche Einheit auf moderner freiheitlicher Grundlage. Wie man den einzelnen nach seinem Biele schäten muß, um ihm gerecht zu werben, muß man bas gleiche bei einer Partei tun, einer Gemeinschaft von einzelnen. Des weitern ift bann zur Schätzung ber Partei, wie bes einzelnen, nach ben Mitteln zu fragen, die sie

zur Erreichung ihres Zieles aufwendet. Deshalb fragen wir: Waren die Kampfmittel der Fortschrittspartei zweckmäßig? War es Weisheit ober Torheit, daß bie Partei am Verfassungsrecht bes Volkes und an ben liberalen Forberungen unter allen Umständen festhielt? Gewiß lebt keine Partei im Staate "auf der Welt allein," sicherlich ist jede Partei, die nicht die Gewalt hat, ihr Programm zu verwirklichen, auf übereinkunfte mit ber Gegenseite angewiesen. Aber Kompromisse sind eine Sache ber Klug= heit ober des bedingten Borteils; sie beruhen entweder auf ber Notwendigkeit, von zwei übeln bas kleinere zu wählen, oder sie beruhen auf Willensschwäche oder schwan= kendem Urteil. Nichts davon hat die Fortschrittspartei jemals in einer wichtigen Sache gezeigt. Und wenn ber Staatsvorteil es unabweislich machte — hätte sie jemals in solchem Falle versäumt, ihren Parteiftandpunkt beiseite zu laffen und von zwei übeln das kleinere zu mählen? Wir sahen, weshalb die Fortschrittspartei die Bundesverfassung ablehnte und die Reichsverfassung annahm. Nichts da in dieser Partei von unnötiger, zweckwidriger Nachgiebigkeit und staatsgefährlichem Starrsinn. protestierte bis zulett gegen ben Bruderfrieg; aber als die Würfel gefallen waren, stellten sich auch ihre Führer unverzüglich in den Dienst des Baterlandes. Die konstitutionelle Konsequenz ber Partei — nicht verschweigen darf man dabei die eine Halbheit in der Konfliktszeit, nicht bas ganze Budget, sondern nur bas Militärbudget abzulehnen. Gewiß, der Verzicht auf die Anwendung des schärfsten Kampfmittels zeigt, daß auch ber rabikale deutsche Liberalismus der revolutionären Energie ermangelt — ebenso wie die beutsche Sozialbemokratie. Aber dieser Verzicht läßt die Großartigkeit ber Kampfenergie ber Fortschrittsmänner nicht verkennen. Schicksalsungunft für bie Fortschrittspartei mar "bas Un-

glud ber Lage," bie beutsche Frage, ber außerorbentliche Stand ber beutschen Dinge, ber entweder einen Diplomaten wie Bismard heischte ober einen Entfesseler ber Demokratie von größter Tatkraft. In dem Europa, wo die Demokratie nicht organisiert war, wo die bynastischen Mächte in ber hohen Politik ausschlaggebend schienen, in dieser Welt war bie Fortschrittspartei mit ihrem Streben, die deutsche Ginheit auf parlamentarischem Wege herzustellen, sozusagen in einer schiefen hiftorischen Stellung. Dennoch hatte Preußen gerade in den Jahren nach dem Italienischen Kriege wohl bie Möglichkeit, ben alten Deutschen Bund burch ein besseres Staatswesen zu ersetzen. Die "schiefe historische Stellung" ber Fortschrittspartei in der beutschen Politik, sie bestand nicht mehr, sie erschien als richtig, wenn ber preußische Staatslenker bas Nächstliegende tat, bem Buge ber historischen Entwicklung folgte, an die konstitutionelle Entwicklung anknüpfte. War ber Krieg auch bann unvermeiblich, so war wenigstens bas große Mittel, bas die Fortschrittspartei als zwedmäßig ansehen konnte, nicht unversucht geblieben, und ber Rrieg gegen Ofterreich war bann ein Bolkskrieg. In ber inneren Politik ber Fortschrittspartei — so unbegründet wie der Vorwurf des Dottrinarismus gegenüber ber Regierung, ist nicht ebenso unbegründet der andere Vorwurf, die Partei habe auf sozialpolitischem Gebiete schwere Versäumnisse begangen und dadurch die Arbeitermassen verloren? Es liegt zutage, daß die Fortschrittsmänner alles taten, um die unteren Volksklassen zu heben; nur freilich, daß die Mehrheit ber Partei für die Anerkennung ber vollen politischen Cbenbürtigkeit bes Arbeiters mit ben andern Bolksklassen nicht zu haben war, und daß im liberalen Bürgertum überhaupt die Abneigung, den ökonomischen Forderungen der Arbeiter entgegenzukommen, die soziale Frage anzuerkennen und zu erörtern, noch weit verbreitet war.

Ja, soviel die Liberalen insgesamt, nicht nur die Fortschrittsmänner, taten, um den Arbeiter zu bilben, seine Stellung im Staate zu heben, seine Lage zu bessern: all bas konnten fie nur tun auf dem Grunde und in ben Grenzen der liberalen Staatsauffassung, die ein Eingreifen bes Staates in bas Wirtschaftsleben, wie es ber Sozialismus forberte, ausschloß. Die "Bersäumnisse" ber Fortschrittspartei gegenüber den Arbeitern rührten also aus ber Betätigung ber alten liberalen Staatslehre ber. Nicht das Fehlen des allgemeinen Wahlrechts im Programm ber Partei war die Ursache bes Abfalles ber Arbeitermaffen von ihr, sondern das Aufkommen der sozialistischen Staatsauffassung in ber Arbeiterwelt, das Aufkommen bes Marxismus, bes Tobfeindes der kapitalistischen Volkswirtschaft. Unmöglich für die Fortschrittspartei, die mächtig aufstrebende Arbeiterbewegung in die fortschrittliche Bahn zu lenken; unmöglich für fie, zu verhindern, daß sich die Arbeiterschaft dem Liberalismus entfremdete; unmöglich für sie, zumal ba Bismarck bem Liberalismus in politischen Dingen keinen Raum gönnte, die Arbeiter insgesamt bei ber liberalen Fahne festzuhalten — unmöglich für die Männer von 1861 dem apotruphen Evangelium ber Schwachen und Besitlosen, ber gleißenden Beilsbotschaft ber Ungefättigten, ber Enterbten, ben Weg zu berfperren! Gerechte Beurteiler burften einräumen: die Deutsche Fortschrittspartei fämpfte für ben Liberalismus in allem Befentlichen, was zur Ent= scheidung stand, untadeligerweise, und auch wenn ber gesamte Liberalismus ber Staatshilfe für die Arbeiter bas Wort geredet hätte, würde er die Bildung einer fozial= bemokratischen Partei nicht aufgehalten haben.

Die Nationalliberale Partei — fragt man, um auch ihr gerecht zu werden, vor allem nach ihrem Biele, nun, es war kein anderes als das der Fortschritts-

partei. Aber die Partei des "weiblichen" oder "positiven" Liberalismus, von Bismarck aus schwachen Rippen ber Fortschrittspartei erschaffen, sie unterschied sich von ber Partei von 1861 von vornherein durch ihre Willens= Sie war sozusagen auf ben Namen ihres schwäche. Schöpfers getauft, und baber ftand fie in bem gangen erften Jahrfünft ihres Daseins unter seinem Wink und Willen. Das nationalliberale Gehirn war anders organisiert als bas fortschrittliche. Die Fortschrittsmänner waren startnervig und beharrlich, ohne Illusionen über den Machthaber, gegen ben sie kämpften, nie entmutigt, nie schwärmerisch, immer sachlich und tatkräftig, immer Politiker, die die liberale Fahne hochhielten und beshalb bem Gegner Achtung abnötigten. Die Nationalliberalen bagegen waren schwachnervig und von unstetem Willen, oft voll von Wahngebanken über ben Mann ihres Vertrauens in ben beutschen Dingen, oft mutlos, entsagungsvoll vor ber Schlacht, gefühlvoll statt tatkräftig, lyrisch, sentimental statt handelnd, phrasenhaft statt sachlich. Sie meinten es zwar fehr gut mit bem beutschen Bolke, aber ihre Losung bei ben entscheibenben Kampfgängen war: Nur nicht brängen! Sin und wieder, wenn es gar zu toll tam, blieben sie fest; aber zumeift - wann hatten sie sich bei ihrem Gegner in Respekt zu setzen gewußt? Gine Partei, bie sich zum entschiedenen Liberalismus bekannte, aber bessen Forderungen vertagte, nicht für sie kämpfen wollte, um Bismard bas Regieren nicht zu verleiben, was war bas für eine Hauptvertretung bes liberalen Bürgertums! Beim wirtschaftspolitischen Aufbau bes Reiches leistete bie Nationalliberale Partei eine höchst verdienstliche Mitarbeit; aber auf politischem Gebiete murde sie zuschanden, und die Zeit sollte es lehren, daß ihre schlaffe Entsagung bei ber Reichsgründung nicht wieder gutzumachen war. Die schwere Abfuhr, die der Liberalismus

im Kampfe für den Konstitutionalismus erlitt, diese Abfuhr war ber Partei zu verdanken, die in Worten so groß, in Taten so schwach war, ber Partei, die bem liberalen Bürgertum eine wachsame Opposition ver= sprochen hatte, und sich so oft einem verderblichen Salbschlummer hingab. Welche Berfäumnis, welche Schwäche, daß ber Nationalliberalismus es niemals wagte, ben Mann, bem er nur halb vertraute, vor eine große Alter= native zu stellen! Wer nicht prüft, ebe er entsagt, seine Kraft nicht erprobt, ehe er sich unterwirft, wer bor der Schlacht die Flinte ins Korn wirft, aus Angst, den Gegner zu erschießen, ber ift fein Rämpfer, bem tann ber Ehrenfranz nicht gereicht werben. Ja, teine Geschichtsklitterung ober Geschichtsbeutung tann barüber hinwegtäuschen, baß die Schwachheit der Nationalliberalen Partei in der entscheibenden Zeit dem beutschen Liberalismus die Zukunft verborben hat.

Wir stehen bei unserer Betrachtung am Ende einer alten Zeit und vor dem Beginn einer neuen. Das Deutsche Reich ist neuerstanden; schwer hat sich die süddeutsche Hand in die preußische gefunden — äußere Not, der gallische Übermut hat die deutsche Einheit herbeigesührt. Denken wir zurück an die Freude, an das Hochgefühl, das die deutschen Stämme im Frühjahr von 1871 erfüllte, an die Siegesstimmung, der sich das liberale Bürgertum bei der Gründung des Reiches hingab! Seine Ideen hatten in wesentlichen Stücken gesiegt; auf liberaler Grundlage war das neue Reich aufgerichtet worden. Aber an der Spihe des Reiches stand kein Bolkskaiser, stand kein Staatsmann nach dem Herzen des Bolkes. Daher: was wird das Wirken und das Erleben des Liberalismus in dem kaiser-lichen Deutschland sein?

### Literatur

#### benutte oder dem Leser empfohlene

Baumgarten, Hermann: Der beutsche Liberalismus. Eine Selbstfritik. Berlin 1866.

Benzenberg, Johann Friedrich: Wünsche und Hoff-nungen eines Rheinländers. Duffelborf 1816.

Friedrich Wilhelm 3. Leipzig 1821.

Die Berwaltung bes Staatstanzlers Fürsten harbenberg. Leipzig 1821.

Bergengrün, Alexander: David Hansemann. Berlin 1901.

Berger, L.: Der alte Harkort. Leipzig 1890. Berner, Albert Friedrich: Lehrbuch bes beutschen Preßrechtes. Leipzig 1876.

Bernstein, A.: Revolutions- und Reaktionsgeschichte. Berlin 1882.

Biebermann, Karl: Dreißig Jahre beutscher Geschichte. Breslau 1896.

Biographische Umrisse ber Mitglieder ber beutschen tonstituierenden Nationalversammlung. Frankfurt a. M.

Bluntschli, J. K.: Geschichte ber neueren Staatswissen-schaft. München 1881.

Bodenheimer, Rarl Georg: Geschichte ber Stadt Mains während ber zweiten französischen Herrschaft (1798 bis 1814). Mainz 1890.

Die Mainzer Klubisten. Mainz 1896.

Bornhat, Konrad: Geschichte bes preußischen Verwaltungsrechtes. Berlin 1884.

Caspary, Anna: Ludolf Camphausens Leben. Stuttgart

Feber, Beinrich von: Geschichte ber Stadt Mannheim. Mannheim 1875.

Goette, Rudolf: Geschichte der deutschen Einheitsbewegung im neunzehnten Jahrhundert. Gotha 1891.

Hansen, Josef: Gustav von Mevissen. Berlin 1906. Häusser, Lubwig: Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs bes Großen bis zur Gründung bes Deutschen Bundes. Berlin 1869.

Harmann and A.: Die beutsche Nationalversammlung. Frankfurt a. M. 1848, 1849, 1850.

Heigel, Karl Theodor: Lubwig 1. König von Bayern. Leipzig 1872.

hehberhoff, Julius: Johann Friedrich Benzenberg, der erste rheinische Liberale. Düsseldorf 1909.

hirths Parlamentsalmanach. Berlin 1867 ff.

Jaenide, Rarl: Der Boltsmann Franz Ziegler. Glogau 1895.

Jacobh, Johann: Heinrich Simon. Berlin 1865.

Raltenborn, Rarl von: Geschichte ber beutschen Bunbes. verhältnisse und Einheitsbestrebungen von 1806 bis 1856. Berlin 1857.

Raufmann, Georg: Politische Geschichte Deutschlands im neunzehnten Jahrhundert. Berlin 1900.

Roch, Gottfried: Beitrage zur Geschichte ber politischen Ibeen und ber Regierungspraxis. Berlin 1892—1896.

Roch hann, Beinrich Eduard: Tagebücher hgg. von Albert Rochhann. Als Manustript gedruckt. Berlin 1908.

Ropstadt, Sugo: Hermann von Bederath. Braunschweig 1875.

Marcks, Erich: Bismarck. 1. Band. Stuttgart 1909. Kaiser Wilhelm 1. Leipzig 1899.

Meinede, Friedrich: Weltbürgertum und Nationalstaat. München 1908.

Mollat, Georg: Reben und Rebner bes ersten beutschen Parlaments. Ofterwied/Harz 1895.

Oppenheim, S. B.: Beneditt Franz Leo Walded. Berlin 1873. Perthes, Klemens Theodor: Politische Zustände und Bersonen in Deutschland zur Zeit der französischen Herrschaft. Gotha 1862, 1869.

Rubolf: Die Entwicklung ber Grundrechte bes Roste, beutschen Volkes vom Jahre 1848 und der Titel II der preußischen Verfassung "von den Rechten der Preußen" unter besonderer Berücksichtigung des gegenseitigen Verhältnisses. Inaugural-Dissertation. Greifswald 1910.

Richard: Geschichte bes Liberalismus und der Rubel,

beutschen Reichsversassung. Guben 1891. Salomon, Lubwig: Geschichte bes deutschen Zeitungswesens von den erften Unfangen bis zur Biederaufrichtung des Deutschen Reiches. Oldenburg 1902-1906.

- Johannes: Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. Scherr, Leipzig 1873.
- Schneiber, Eugen: Württembergische Geschichte. Stuttgart
- Schulte, Johann Friedrich von: Lehrbuch ber beutschen
- Reichs- und Rechtsgeschichte. Bonn 1892. Seit, Johannes: Entstehung und Entwicklung der preu-ßischen Verfassurkunde im Jahre 1848 (mit dem bisher ungedruckten Urentwurf). Inaugural-Disser-tation. Greifswald 1909.
- Springer, Anton: Friedrich Christoph Dahlmann. Leipzig
- Strobtmann, Abolf: Gottfried Rinkel. Hamburg 1850. Spbel, Heinrich von: Die Begründung des Deutschen Reiches burch Wilhelm 1. Berlin 1908.
- Unruh, hans Biftor von: Erinnerungen . . . Stuttgart 1895.
- Borkämpfer beutscher Freiheit, Dokumente liberaler Sgg. vom Atademischen Freibund Vergangenheit. München. München 1910.
- Beber, B.: Der deutsche Bollverein. Leipzig 1871. Beech, Friedrich von: Badische Geschichte. 1890.
- Belder, F. G.: Bon ständischer Berfassung und über Deutschlands Zukunft. Karlsruhe 1831.
- Bucharbt, Karl: Die Finanzpolitik Bismarcks und ber Barteien im Nordbeutschen Bunde. Leipzig 1910.

## Personenverzeichnis\*)

Abel, Minister 123. Ahrens 153, 165. Albrecht 112, 174. Althusius 7 f. Ancker <u>236, 348.</u> Arndt <u>110, 145, 154, 166, **181.**</u> Auerswald, Alfred von 128, 136. Auerswald, Audolf von 139, 222. Auerswald, General von 154. **B**ähr 411. Bamberger 447. Bassermann 149 f., 153, 159. Beder 348, 407 f. Beckerath 101, 127 f., 148, 153, 156, <u>158.</u> Behrend 235 f., 240, 246, 348. Benda, von 423 f. Bender 370 f. Bennigsen 214, 227, 314, 317 bis 320, 361, 363, 401, 427, **451-454**, 461. Benzenberg 94—98. Berger 387 f. Bernstorf 241. Befeler 153, 158. Bethmann-Hollweg 382. Beust 215.

Behme 107. Blankenburg 461. Bluntschli 447. Biebermann 153, 167 f. Bismarck 129, 135, 179 f., 196, 249-252, 253-266, 269 ff., 277, **281** ff., 285, 287, 291 f., 300, 302—305, **311**, <u>319</u>, <u>**321 f.**,</u> 364 f., 371—373, 404, 407, **413**, 417 f., 421 ff., 426 f., 432, 446, 449, 455, 462 ff., 477, 493 bis 496, <u>502</u>. Blum 154 ff., 158, 181—187. Bockum-Dolffs 240, 246, 267 f., **295** f., **354** f., 380. Bodin 7. Böhmert 226. Bolingbroke 15. Bonifacius 50. Bonin, von 222. Börne 110. Borries, von 214. Bossuet 26 f. Bohen 93, 107. Brandenburg, Graf 142. Braun 316, 365, 438 ff., 446. Brentano 154. Bucher 327. Bunsen 295, 381,

<sup>\*)</sup> Bei manchen oft genannten Personen gilt die Anmerkung: und an andern Stellen. Fetigebruckte Zahlen geben Hauptstellen an.

Calvin 6. Camphausen, Ludolf 101 f., 110, 126 f., **132—138**, 151. Camphausen, Otto 393 f., 389, **488**. Carlowis, von 256, 259 f., 266. Clausewit 93. Custine 74. Dahlmann 97, 112 ff., 153, 155, 158, 173 f., 198. Dalwigt, von 213. Delbrück 255, 402. D'Ester 208. Diesterweg 210, 346, 348. Dingelstedt 110. Döllinger 153. Dortu 192. Dropsen 153, 158. Duckwit 156. Duncker, Franz 227, 237, 246, 314 f., 317 f., 348 f., 361, 381, 384 ff., 420, 455, **461**. Duncker, Max 153. Eberth 384 ff. Eike von Repgow 60. Eisenstuck 172. Ellisen 214. Ernst der Zweite 227—230, 232. Ernst August, König von Hannover 112 f. Eulenburg 376, 387. Ewald 112. Faucher 349. Fénélon 27. Fichte 36 ff., 143, 145. Fischer 459. Flottwell 222. Fordenbed 235 ff., 248 f., 253 f., Gerlach, Leopold von 202.

**267**, **275 f.**, **278**, **280**, **289** ff., **295**, **318** f., **3**61. Forster 74 f. Francke 374. Franz der Zweite 77. Freiligrath 170. Frenzel 279—281, 295, 361 f. Freh 86. Friedenthal 461. Friedrich der Aweite, Kaiser 56ff. Friedrich der Große 24 f., 71 f. Friedrich der Erste, König von Württemberg 118. Friedrich, Großherzog von Baben 216, 443. Friedrich August, König Sachsen 114. Friedrich Franz der Aweite. Großherzog von Medlenburg-Schwerin 214. Friedrich Wilhelm ber Kurfürst 68. Friedrich Wilhelm ber Erste 71, <u>380.</u> Friedrich Wilhelm der Zweite 380 f. Friedrich Wilhelm der Dritte 92 f., 106 ff., 381, 485 ff. Friedrich Wilhelm der Vierte 107—111, **124—133**, 148, <u>151</u>, 179 f., 202, 381 f., 487 ff. Friedrich Wilhelm, Kronprinz von Preußen 270, 462 f. Fries 420, 432. Fröbel, Julius 183 ff. Gagern, Friedrich von 146 f. Gagern, Heinrich von 154 17., 198. Gagern, Max von 153, 158. Georg ber Fünfte 213.

Gervinus 112. Bendt, von der 127, 222, 241, Gierke 139. 388 f., 422 f., 426. Gneisenau 93, 144 f. Sindelben 206 ff. Gneift 247 f., 272 f., 279, Birsch 435, 461. **291** f., 295, **355**, 380 f. Hobbes 10 f. Goethe 43 f., 73. Hoffmann von Fallersleben 110. Görres 41 f., 76, 145. Hohenlohe-Ingelfingen 241. Grabow 136, 240, 269, 274 f., Hohenlohe-Schillingsfürst 278, 282, <u>295, 355</u> f. 447, <u>457</u>, Hohenzollern, Fürst Anton von Gregor ber Siebente 55. **221** (. Grimm, Jakob 112, 153. Hölder 459. Grimm, Bilhelm 112. Holzbrink 242. Grolman 93, 107. hoverbed 235 ff., 246 f., 258, Grotius 8 ff. 260, 267, 276, **279** ff., 291 ff., Gumbrecht 153. **295**, **322** ff., 365, **378** f., **406**, Guttentag 237. 460, **464**, **471**. Humboldt 38 ff., 106 f., 144. Sagen, Abolf 241, 246, 295, Hutten 66. <u>349</u> [. Hagen, Karl 154, 169 f. Ammermann 350. Hänel 388, 418. Ipenplip, Graf 242. Hansemann 98—101, 128, 133 Ibstein 154. bis 141, 148 f., 488. Jacoby 103 f., 137, 221, 295, Harbenberg 87-90, 107 f. 488. Harfort 204, 209 f., 233, 240, Jagow, bon 241. 246, 291 f., 295, 342—347. Jahn 110, 154. Hartmann 183 f. Jahn, Professor 215. Haffenpflug 114, 211 f. Johann, Erzherzog 156. Haupt 215. Johann, König von Sachsen 215. Hahm 153. Jolly 456. Seder 116, 149, 152. Jordan, Wilhelm 153, 157. Sedscher 153, 156. Josef der Zweite 72. Seine 110. Heinrich ber Erste 54. **R**amps, von 245. Heinrich ber Dritte 54 f. Rant 35 f. Heinrich ber Vierte 55. Rapp 346. Karl ber Große 50—53. Henneberg, Berthold von 58 f. Karl ber Vierte 58. Hennig, von 404, 450. Herber 43. Karl der Fünfte 65 f. Hergenhahn 153, 158 f., 198. Karl August, Großherzog Herwegh 110, 152. Weimar 114.

Karl Friedrich, Großherzog von Ludwig der Vierzehnte 26, 70. Baben 115. Retteler 216. Rinkel, Gottfried 187—191. Kinkel, Johanna 190. Kirchmann, von 246, 295, 350 f., **420** f., **431** f., 460 f. Alog 351. Kochhann 242, 351. Konrad der Erste 50.  $\Re o(d) = \frac{300}{100}$ Krieger-Goldap 235, 351. Kühlwetter 139. 456.Kühne, Gustav 187. Ladenberg 382. Langerhans 237, 242, 351 f., 461. Laster 291, 293, 295 ff., 310 f., **317** ff., 362 f., 365, 369 f., **372 f.,** 379 ff., **388—394, 396** bis **399,** 404 f., **411 f., 414 f.,** Met 451. 418 f., 420, 432, 461. Lassalle 329. 153, <u>488</u>. Lehzen 214. Meyer 412. Leiningen, Fürst von 156. Meyer 459. Leonhardt 365 f., 385, 398. Leopold der Erste 70. Leopold, Großherzog von Baden Miquel 227, <u>115.</u> Lessing 42. Lette 352. Lichnowsky 153 f. Lippe, Graf zur 242, 280, 360 bis 366. 158. List 119 ff. Locke 13 ff. Louis Philippe 132. Löwe-Calbe 153, 164 f., 295 bis **352**, 361, 363, 371, 381, 393, **420, 428.** Ludwig der Deutsche 49.

Ludwig der Erste, Großherzog von Bessen-Darmstadt 114. Ludwig der Erste, König von Bayern 121—124. Luther 4 f., 65, 67. Macchiavelli 7, 25. Mallindrobt, Arnold 94. Manteuffel, Otto von 142, 212. Mary, Karl 153. Mathis 204, 225. Mathy 118, 149 f., 153, 198, Maurer, von 123. Max der Zweite, König von Bayern 217 f. Maximilian der Erste 58 f. Melanchthon 5 f. Menzel, Wolfgang 118. Messenhauser 184. Mevissen 102 f., 126—130, 148, Milde 125, 128, 136, 139. Mittermaier 151 f., 158. Mittnacht, von <u>447, **457.**</u> 309 f., 315 7., 318 f., 373, 380, 397 f., 405, **415** f., 418 f., **427** f., 461. Mohl, Morit 165 f., 443 ff. Mohl, Robert von 153, 156, Mostke 318, 407. Montesquieu 27—30. Mommsen 215, 236 f., 239. Möser 40 f., 95. Mühler, von 241 f., 382 f. Müller, Johannes von 73. Münster, Graf 111 f., 412—415.

**Napoleon ber Erste 76 f.,** 143, 343. Nauwerd 154, 169, 171 f. Nicolai 42 f.

Detfer 227. Otto ber Große 54, 56.

Parisius 246, 352, 461.

Patow 204, 222, 234.

Paur 153, 170 f., 381.

Pechmann, von 457.

Peucker 156.

Psizer 118, 146 f., 158.

Psordten, von der 217 f.

Psuel, von 141 f.

Planck 214.

Pruz 110.

Pusendorf 8, 15—21.

**Radowik** 148 f., 153, 210. Raumer, von 207, 382. Raveaux 153, 181. Reichensperger, August 153, 204. Reichensperger, Beter 136, 141. Richter, Eugen 320, 332, 461. Rieffer 153. Ring 435. Rodbertus 136, 139 f., 164, 179, 197, 221. Römer 159, 459. Roon 232 ff., 240 f., 267 f., 407, <u>420.</u> Rösler 154, 166. Roßmäßler 167. Rotteck 115 ff. Rousseau <u>30—32.</u> Ruge 154, 156. Rümelin 154. Runge 295, 320, 352, 361, 461. | Stein 81—87, 143 f., 345.

Saucken-Tarputschen 295, 352 f. Savonarola 💆 Scharnhorst 90 17. Scheller 166 f. Schiller 44 f. Schleinitz, von 222. Schlöffel 154. Schlözer, von 78. Schmerling, von 153, 156. Schott 118. Schulze-Delitich 136, 221, 226 f., 236 ff., 248, 259, 266, 291, 295, 300—303, 311—314, 316 f., 320, 326—332, 367 f., 371 f., 467, 410 f., 414, 433 f., 461, **464 1.,** 497. Schurz 188 f. Schüb 172 f. Schwarzenberg, Ludwig 165. Schweißer, bon 435-438. Schwerin, Graf von 153, 204, **222**, 257, 382. Sethe, bon 208. Sictingen <u>66.</u> Siebenpfeiffer 123 ff. Siebig 125. Siemens 237, 212, 295. Simon, Heinrich 125 f., 158, <u>181,</u> 488. Simon (Trier) 154, 173. Simons 222. 261, **272**, <u>276</u>, Simson 153, 281, 301, **356**, 401, 447, 464 f. Smith 32 7. Soiron 158. Solger 374 ff., 378, 380. Spinoza 11 ff. Stauffenberg, von 447. Stavenhagen 289, 295. Steger 182.

Stiehl 207, 382 f. Sybel, von 356, 370, 380. Zabbel 208, 236, 246, 295, 353. Thadden-Triglaff 135. Thomasius 8, 22 f. Thüngen, von 416 f. Trampusch 183 f. Trüßschler, von 154 f., 191 f. Tschoffe 125. Tzschirner 191 f. Twesten 239, 246, 249, 262 f., 278—281, 285, 291, 293 bis **296,** 301, **305—307,** 316, 320, 353 f., 361—366, 370, 386 f., 406 f., 412-417. **Uhland** 118, 154. Ujest, Herzog von 319, 401, 447. Unruh, von 136, 196, 221, 227, **239**, **242**, **259**, 295 f., 319, 354, <u>363</u> f. Beneden 154. Vilmar 212. Vinde, Georg von **127**, 153, **196**, 204, 225, 236, 239, 245, **247**, **315**, 333, 373. Bincke, Ludwig von 98. Birchow 236 f., 239, 246 f., 256, **264** f., 279, **334**—**342**, 370ff., 377f., 380 f., 385 f., 392 bis <u>397.</u> Vischer 154, 171. Vogel von Falkenstein 318. Vogt 154, 156, 168 f., 180 f., 276, **279**, 282, **290** ff., **295**, 301 f. **W**aik 153, <u>159.</u> Waldeck 136, 141, 187, 196 f., Zwingli 6.

**207** f., **221**, **234**, **236**, **246**, **260**, **264** f., 279, 285 f., 289, 291 f., 295, 308 f., 320, 322 bis **326**, 335, 365, **372** ff., 376 f., 381, 393, 404 ff., 409 f., **420, 424** ff., 455 f. Waledrode 222. Wallerstein 123. Weber, Wilhelm 112. Weber, nationalliberaler Abgeordneter 317. Weil 106. Welder 115, 117, 146, 153, <u> 158.</u> Wenzel 204. Wermuth 214. Wiggers, Julius 214. Wiggers, Morit 214, 464. Wilhelm, Prinzregent, König von Preußen, Deutscher Kaiser 218 bis 225, 232 ff., 274, 290 f., 382 f., 465, 491 ff., 502. Wilhelm der Erste, König von Württemberg 118 f. Wilhelm der Erste, Kurfürst von Hessen 114. Wilhelm der Zweite, Kurfürst von Hessen 114. Willich 189. Windthorst 214, 371, 398. Wirth 121 f. Wolff, Christian 23 f. Wrangel 142, Wullenweber 67. Beller 445. Biegler 208 f., 222, 285 f., 295, 354, <u>384.</u> Zimmermann, Wilhelm 170.

Bon demfelben Berfaffer erichien

#### in Ferd. Dümmlers Verlag in Berlin W. 30:

### Bismarck und seine Welt

#### Grundlegung einer pfychologischen Biographie

2 Bande in 3 Teilen, geheftet Mt. 20,-, eleg. geb. Mt. 26,-

Mitteilungen aus der historischen Literatur. Drgan der Berliner Historischen Gesellschaft: "Eine ernste psychologische Studie . . . . . Ein duntes Bild fürwahr, aber bei allem Wechsel voller Harmonie im einzelnen und vollendet in der Form . . ein aus vielen Details gesormtes Ganzes, ein Wirtlichseitsgemälde von dicht und Schatten, einzigartig in der auf seinster Beobachtung ruhenden Gründlichseit der Ersassung der häusig entgegenstehenden Einzelheiten oder sich gegenseitig ergänzenden Anlagen, gewaltig in seiner Wirtung, voll Tiese und Arast."

Zeitschrift für Gnmnasialwesen (Berlin): "Ob ber Diplomat Bismard jemals einen besseren Biographen finden wird, . . .

muffen wir bezweifeln."

### Napoleon der Erste

Gine Schilderung bes Mannes und feiner Belt

2 Bande mit 2 Bildern, geheftet Mt. 25,-, elegante Halblederbande Mt. 31,-.

Militär Boch en blatt (Berlin): Der Versasser "hat die Napoleon-Literatur um ein Wert bereichert, das dem Besten, was über den Kaiser geschrieben worden ist, ebenbürtig zur Seite gestellt werden kann . . . . (sein Wert steht) an der Spize aller zurzeit vorhandenen Napoleon-Biographien."

Breslauer Zeitung: "Wan sühlt sich ordentlich erleichtert nach der durch und durch unwahrhaftigen Darstellung, mit der Treitschke die Welt über den Teil der preußischen Geschichte, der hier in Frage kommt, zu täuschen versucht, und darin so viele traurige Nachahmer gefunden hat, hier einmal einen offenen, freien Beurteiler anzutreffen, der die Tatsachen . . . . als Vertreter der historischen Gerechtigkeit mit ungetrübtem Urteil nicht entstellt, sondern einsach darstellt."

### Das Liebesleben Hölderlins, Lenaus, Heines

Geheftet Mt. 4,50, elegant gebunden Mt. 5,60

Hand bie Geine, die bem Besten, bas über Heine geschrieben worden ist, an die Seite gestellt werden muß."





